# *Image* not available

archivarius, A. IV. Vol. 75.

<36629638590019

<36629638590019

Bayer. Staatsbibliothek

archivarius, A. IV. Vol. 75.

<36629638590019

<36629638590019

Bayer. Staatsbibliothek



Fortgesette **Neue** Genealogisch Sistorische

# **N**achrichten

von ben

Bornehmsten Begebenheiten,

### Europäischen Höfen

gutragen,

worinn jugleich

vieler Stands, Personen Lebens, Beschreibungen

vorfommen.

Der 154. Theil.

Leipzig, verlegts Johann Samuel Beinfius. 1774.

## Inhalt.

- I. Geschichte des Ruffischen Feldzugs im 1773sten
- II. Lebensbeschreibung bes jungst verstorbenen Groß-Sultan, Mustapha bes 3ten.
- III. Die Statuten bes Königl. Pohlnischen heiligen Stanislaus Drbens.
- IV. Einige jungst geschehene merkwurdige Todesfalle.



1.

# Geschichte des Russischen Feldzugs im Jahr 1773.

sie Kriegsbegebenheiten zwischen den Russischen und Türkischen Heeren sind im 151sten Theile dieser Nachrichten bis zu Ende des Junius 1773. erzählet worden, solglich nur noch von dem Beschluß dieses Feldzugs Nachricht zu geben übrig.

Der Feldmarschall, Graf von Romanzow fette sich nach dem Ruckzuge über die Donau auf einer Unhobe zu Beilich in 2 Treffen, nahm fein Sauptqvartier zu Jalonicza, und mar folcherges Stalt nur 4 Meilen von der Donau entfernt. Das Türkische Heer verfolgte ihn nicht, und ben-De Theile blieben etliche Monate in einer gewissen Unthatigkeit, die man neuerlich angefangenen Friedensunterhandlungen zuschrieb. Bur Bebe dung von Girsow hatte der Feldmarschall den Generalmajor, Alexander Basilowis von Suwas row juruck gelaffen. Es hatte berfelbe bren Regimenter ben fich, und war, ba er jenseits ber Donau ftanb, ben Unfallen ber Turken am meiften ausgeseget, drenmal ward er angegriffen, trieb aber die Turfen, welche das erstemal mit 3000, und das zweytemal mit 4000 Mann Anfalle thas

ten, berghaft juruck. Das britte mal erfolgte ben 14ten Geptember ein ftarkerer Angriff, nachdem furz vorher ber Feldmarschall, ben General Lieu. tenant, Frenherrn Carl von Ungern mit einem Corps nach Babadagh gefendet hatte, theils um ben General Sumarow zu unterftußen, theils des Gegentheils Aufmerksamkeit nach Babadagh binzuziehen. Bwen Pafcha, namlich Czerfes und Arnaut Pascha wendeten sich mit zwen Corps gegen Babadagh, um den General Ungern zu beschäftigen, Dgiafer Pascha aber griff mit 10,000 Mann, die schweres Geschüße ben sich hatten, und mehrentheils aus Jufvolf bestunden, den Posten Birsowa an. Die Stellung ber Ruffen war diese, Hirsowa, worin der Obrist des Wiburgifchen Regiments, Dumascherd, commanbirte, mar mit einigen Festungewerken von Erde verfeben worden, vor dem Schloffe lagen zwen Redouten, und ben der Mundung des Barun-Dbrift Bachmetow mit bem erften Mostowichen Regimente Fußvolf in einem Retranchement. Der Ungriff mar febr beftig, allein ber tapfere Widerstand ber Ruffen nothigte die Eurken gum Ruckjuge, welche auf 30 Werfte verfolget mur-Mach ben Ruffischen Berichten haben bie Turken Ben der Redoute und dem Retranchement 300, und ben der Flucht 1800 Tode verlohren, an Gefangenen 200 Mann, und die Beute bat auffer vielem Gepace, Schanzzeug und lebens. mitteln, in 6 Studen und I Morfer, auch allem Bubehör .

Zubehör bestanden, dagegen die Russen an Toden nur 11 Mann verlohren haben wollen.

Um 16ten September hatte auch der General. Lieutenant, Micolaus Imanowitsch von Soltikow eine Action. Dieser war den 15ten Sept. über den Fluß Kalmacun gegangen, und hatte sich ben Brost gesetet. Um ioten schickte er seine leichte Wölker gegen bas ben Turna stehende Zürkische Lager. Czerkadzy Urnaut Mehemet, Pascha von zwey Roßschweifen zu Widdin, nebst noch zwen andern Pascha setzte sich an die Spige einer ansehnlichen Menge von Spahis, und jagte die Rosaken bis an Baroneszt zurück, wo der General-Lieutenant, Michael Fodorowitsch Ramenskoi sich mit einem Detaschement gesetzt hatte. Der General Soltikow eilte, um seinem Gegentheil in ben Rucken zu kommen, allein ehe er gegen Boros neszt kam, fand er bereits auf ber Seite von glamund her den Seraskier von Widdin, Achmet, Pascha von dren Roßschweisen, der nebst dem Seraskier von Micopolis, und noch einem Pascha 3000 Turkische Reuter befehligte, vor sich aufmarschirt. Er ließ sogleich durch den Obriften, Pringen Demetrius Cantemer, an der Spige eines Husaren-Regiments und einiger schwerer Reuteren den ihm am nächsten stehenden Pascha angreifen, der auch denselben über den Haufen warf, und bis in die Gegend von Flamund verfolgte. Der General Ramenskol griff die andern benden Pascha an, brachte sie zum Weichen, und trieb sie bem Be-11 u 2

neral Suwarow zu, der ein grokes Megeln unter ihnen anrichtete, auch einen Theil nach Olta, den andern aber nach Turna zu in die Flucht trieb. Diesen lettern begegnete ber von den Garten vor Flamund zuruckkomnrende Obrist, Prinz Cantemir, der von neuen in sie einhieb. Alles dieses fiel auf einer unabsehlichen Ebene vor. Der Turkische Verlust ward Russischer Seits auf 1500 Mann geschäßet, 3 Jahnen, und viele Pferbe erbeutet, an Gefangenen aber nur ein Serastier, von Widdin, Magun Pascha genannt, 9 Banractars, 2 Oba Pascha, 1 Jman, 1 Derwisch, nebst 40 Gemeinen zu Befangenen gemachet. Da der Feidmarschall, Graf von Romanzow den Entschluß gefasset, noch vor Endigung des Feld. jugs einige Unternehmungen auszuführen ? so schickte er zu Ende des Octobers den General-Lieutenant, George Wolodimorowitsch, Fürsten Dols goruckow, mit einem Corps über die Donau, und befahl sowohl ihm, als dem ben Bababagh stehenden General-Lieutenant, Frenherrn von Ungern, die ben Carassu stehende Türkische Wölker mit vereinigten Kräften anzugreifen, zu gleicher Zeit aber erhielten die General Lieutenants, Graf Soltikow, und Gregorius Alexandrowitsch Potemkin den Auftrag, auf Rustschuck und Silistria einen Angriff zu thun. Der General Ungern vereinigte sich ben 27. Oct. zu Ramurat mit bem General Dolgoruckow, und bende brachen den 28sten nach dem Zürkischen Lager, so acht Werste von Karassu, ben bem Dorfe Karatan stand, auf. Die

Die Türken hielten nicht Stand, sonbern bega. ben sich auf dem Wege nach Basardshick auf die Flucht, allein alle leichte Russische Bolfer nebst den Carabiniers. Regimentern holten fie 5 Werste von Karassu ein, und richteten eine große Miederlage unter ihnen an. Ein Theil bes Fufvolks, welches von der Reuteren verlassen war, warf sich in das nicht weit von der Landstrasse entfernte Dorf Mamutkun, und vertheidigte sich in den baselbst befindlichen zerfallenen Mauern so lange, gegen die Russische Reuteren, bis das Jäger Bataillon unter ben Majors Blum und Graf von Manteufel ankam, da es sich zu Kriegsgefangenen ergab. Mach den Ruffischen Berichten sind ben dieser Action 1500 Türken getödtet, Omer Pascha von 3 Rosschweisen, noch 3 Pascha, und 772 Mann gefangen, bas ganze lager, 11 Stude, 18 Jahnen, 3 Roßschweife, nebst einer großen Menge Pack- und Munitions = Wagen erbeutet worden. Das Türkische Corps zu Karaffu soll unter Unführung bes Gerastiers Dagistanli, Pascha von 3 Roßschweisen aus 20,000 Mann bestanden, die Russen aber nur 9 Tode, und 60 Verwundete bekommen haben.

Nach diesem Vorfall befahl der Feldmarschall dem General-Lieutenant von Ungern die Unternehmungen in dem Innern des Landes weiter fortzuseßen. Dieser folgte dem flüchtigen Gegentheil dis Basardshick nach, und kam in ter Gegend dieser Stadt den zien November an. Seine Uu 4

leichke Bolker ließen sich baselbst mit dem Tscher. kes Pascha, der 3000 Mann anführte, in einent Scharmusel ein, der aber auf Unnaherung zwener Carabinier Negimenter die Flucht ergriff, und den ihn verfolgenden leichten Wolkern 4 Stude, 1 Fahne, und einige Gefangene überließ. auf besetzte der General-Lieutenant von Ungern die Stadt Basardshief; woselbst 18 Stücke, 1 Mor fer, nebst vieler Gerste und heu gefunden mur-Der General- Lieutenant Potemfin fieng den 4ten November an, Silistria zu beschießen. Die Lurken kamen in 150 Bothen aus der Stadt und der Insel Regan, stiegen aus 6. der größesten Fahrzeuge ans land, und griffen die Batterie mit großer Sige an. Der Brigadier und Ritter des Georgen Ordens, Paul Potemfin, welcher mit zwen Baraillons die Batterie beckte, griff die ans Land getretene mit aufgesteckten Bajonets berge. stalt an, baß keiner mit bem leben bavon fam. Die Russischen Stücke schossen eine Türkische Rantschebasse in Grund, und zwen andere; sanken, weil zuviel hineingesprungen waren, um sich zu Die Russische Bomben richteten in Gilistria eine große Verwüstung an, es brannte verschiedene mal, allein die Besakung wehrte sich tapfer, und löschte jedesmal den Brand.

Von dieser Zeit an kehrte das Kriegsglück den Russen den Rücken zu. Sie mußten die Bestagerung von Silistria, nebst der Unternehmung gegen Varna aufgeben, und mit Verlust über

bie Donau zurückgehen. Ich will benderfeitige Berichte von diefen Borfallen, welche ben Reldzug endigten, benbringen. Der Eurfische lautet alfo:

Der Relbmarichall Romanion bat feinen Entwurf, mit bem gangen Beer über bie Donau gu geben, nicht ausführen tonnen. Er batte ben Benerals von Ungern und Dolgoructom eine febr betrachtliche Berftarfung unter bem Beneral lieutenant Glebom jugefenbet, ber General Ungern magte mit der großeften Unerfchrockenheit verfchiebene Sturme auf Barna, allein die burch einige bon Degatom gurudgefommene Geevolfer verftart. te Befagung fchlug fie allemal ab, Die Geinde verlobren über 6000 Mann, viel Befchüße und Rriege. borrath, und mußten fich mit Berluft ihres gan. gen Bepades gurudgieben. Die Benerals Do. temfin , Coltifow und Cumarow, vereinigten ibre Macht, um Giliffria weggunehmen, allein fie fonnten ihre Abficht , biefen michtigen Plas ju erobern, Die Mufmertfamfeit bes Groffvegiere nach biefer Geite ju gieben, und ibn ju nothigen, Die Rufte bes fdmargen Meeres von Bolfern ju entbloffen nicht erreichen. 36r Feuer mar febr leb. baft, allein Die tapfere Befagung, welche burch wieberholte Musfalle ihre Arbeit vernichtete, und viele ber Belagerer tobtete, mehrte fich feche Wochen, und gab bem Serasfier Saffan Pafcha Beit, an ber Spige einer gablreichen Reuteren jum Entfag berben ju eilen. Diefer unerfchrockene Rrieger Hu 5 hob

bob alle nach dem Russischen Lager vor Silistria gehende Convoyen auf, zerstreuete deren Bede. ekung, und fiel endlich mit solcher Wuth auf die Russische Reuteren, daß er sie in Unordnung brachte, und dadurch die Aushebung der Belagerung bewirkte. Dieser Ungriff geschabe ben 6ten December ben Czernawaba. Die Ruffischen Generals saben ihre Arrieres Garbe mit ber Turkis schen Reuteren vermischt, und ließen also einen Theil ihrer Pontons in Grund bohren, auf welchen die Arrier. Barde über die Donau gehen sollte. Die Belagerer verlohren über 4000 Mann, der Mangel an Lebensmitteln, da ihnen aller Vorrath, so sie selbst gesammlet, ober von ben Turken erobert, weggenommen war, nothigte sie jum Ruckzuge, und im Unfange des Decembers war kein Ruffe mehr jenseit ber Donau zu seben. Die Chre dieses so glorreich geendigten Feldzugs ist dem Hassan Pascha zuzuschreiben. Persien gebohren, und ward in seiner Jugend zum Sclaven gemacht, als bie Turfen einige Persische Provinzen eroberten, an einen Einwohner von Roboste verkauft, welchem er bis zu erwachsenden Jahren diente, da er durch Hulfe eis nes Griechen entwischte. Er gieng darauf nach Smyrna, und von da mit einigen Meugeworbenen, welche ber Den von Algier jährlich in der Levance werben lässet, nach Algier. Hier ward er wider die Wölkerschaften im Innern des landes gebraucht, und diente mit solcher Tapferkeit, daß er die Stelle eines Statthalters von Constantina erhielt.

erhielt. Vom Neid verfolgt, ber ihn um leben und Vermögen bringen wollte, flüchtete er mit einem Theil seiner erworbenen Glücksguter nach Spanien, wo ihn ber König mit besonderer Uch. Frankreich nach Neapel, wo er sich nach Constantinopel einschiffen ließ. Hier mußte er eine Zeite lang gefangen figen, allein der Ruf von seiner Geschicklichkeit brang in bas Serail. Der Groß. Sultan gab ihm die Unführung einer Caravelle oder Türkischen Kriegs-Schiffs. Von diesem Tage an vermehrte er seinen Ruhm, und that sich in dem Gefechte von Tschesme, Lemnos und Metelino ausnehmend hervor. Dadurch erwarb er sich die Wurde eines Capitain Pascha ober Groß Udmirals. Er war es, ber die siegreiche Russische Waffen im Jahr 1771. durch die Landung auf lemnos, wohin die Unvorsichtigkeit des Vice - Udmirals Elphinston, ihn dem Grafen Orlow unvermuthet hatte auf den Hals kommen lassen, gewissermaßen schon in ihrem lauf gehindert hatte.

Hingegen lautet der Russische Bericht

alfo:

Nach der feindlichen Niederlage ben Karassu zogen unsere Völker gegen Basardshick, und schlugen das ihnen Unterwegens begegnende Detaschement des Czerkes Pascha in die Flucht, todteten davon 40 Mann, machten 22 Gesangene, eroberten 4 Stücke und 4 Fahnen, bemächtigten sich auch sogleich der Stadt, in welcher sie 13

#### 630 I. Geschichte bes Ruff. Seldzuge

Stude und 1 Morfer fanden. Da ju gleicher Reit ber General Ungern vernommen batte, baß Die feindlichen Bolfer ju Barna fehr fcmach maren : fo fchicfte er einen Theil feines Corps ab. um fich biefes Dlobes ju bemachtigen , er fand bie Stadt riemlich befestiget und auffer ber Befagung hatte fic eine Menge von leuten aus ben umlie. genben Begenben verfammlet, und bie Baffen ergriffen, es ericbien auch eine zahlreiche Rlotte. unfere Bolfer bezeigten biefer Umfrande unerach. tet viele Unerfchrodenheit, indem fie fich fogar bem Stabtaraben naberten, und einige feinbliche Batterien ber Berfchangung gum Stillfchmeigen brachten. Da fie aber nicht mit ber nothigen Munition perfeben maren, indem fie nur'einen gefcminden Streich ausführen wollten; fo hielt gebachter Beneral nicht fur rathfam . bas Unmogli. de ju magen, fonbern jog fich in guter Dronung guruch, moben ber Seind, ber feinen Buruchjug mabrnahm, aus feinen Berfchanzungen berauszu. geben fich nicht magete. Diefer Borfall foftete uns 27 Tobe und 500 Bermundete, fechs tief in bem iMoraft ftedenbe Stude muffte man aus Mangel ber Dferbe bem Reinbe überlaffen. \*) Diefer

<sup>\*)</sup> Einem nachber betamntgemachten Ruffischen Berichte zu Holge bat die am 10. Nov. gewagte Unternehmung auf Barna 211 Tobe und 730 Verwundere gefostet, und sind baben der General-Major Raiser, der Obrististeutenant von Billebois, der Premier-Major Gebow, und die

Dieser kleine Verlust wurde uns doch nicht haben bindern konnen, unsere Unternehmungen fortzusegen; wenn nicht das dren Wochen hinter einander gedauerte Regenwetter, welches Ueberschwemmungen verursachet, unsere Gemeinschaft bem andern Ufer der Donau, so wie die mit dem Innern des Landes ganzlich unterbrochen hatte, welches uns wegen der tebensmittel für Mann und Pferd in sehr große Verlegenheit feste. trachtung dieses Unfalls entschlossen sich alle unsere Corps über die Donau zuruck zu gehen, und der General von Ungern, zerstörete, indem er langst bem schwarzen Meere marschirte, auf seinem Wege Balezick, Covanne und Maugola, mit allen herumliegenden Wohnungen, transportirte zu 1000 Christlichen Familien und Turken, welche uns nachfolgen wollten, nach bem linken Ufer der Donau, und machte große Beute an Wieh. Obristlieutenant und Ritter des Georgen-Ordens, von Rosen, welcher den 31. Oct. von dem Corps des General-Lieutenants, Fürsten Dolgoruckow', mit ben leichten Völkern abgefendet worden, schlug unter Weges von Czumba ben Caßlog ein großes feindliches, Detaschement, unter dem Commando ber Pascha, Ismael und Dagistanli; ber erste ward gefangen, starb aber an einer empfangenen Wunde, man machte noch 42 andere Gefangene,

Second-Majors Oserow und Graf von Manteus fel verwundet worden.

ne, und eroberte zwen Jahnen, ein Schild, und einen Commando. Stab. Inzwischen, ba bie Corps der Generals von Ungern und Dolgoruckow in dem Innern des Landes agirten, beschäfftigte ber General, Graf Soltikow, ben Feind ben Russig, und ber General-Lieutenant Potemfin ben Silistria, um jene Unternehmung zu erleichtern. Den 24. Oct. errichtete ber General Dotemfin eine Batterie Silistria gegenüber. Türken kamen in 130 Fahrzeugen über die Donau, sich dieser Batterie zu bemächtigen, allein ber Brigadier und Ritter Potemfin, welcher fie mit 2 Bataillons vertheidigte, empfieng sie mit aufgepflanzten Bajonets, und fabelte ben groffe= sten Theil davon nieder, oder erfäufte ibn. Sagai, der dieses Corps anführte, mard von unsern Soldaten, die ihn aus dem Wasser zogen, Seit diesem gludlichen Erfolg unterließ der General Potemkin das Bombardement von Silistria nicht, unterbessen blieben unsere Wölker auf ber andern Seite der Donau, um die Besatung beffer einzuschließen, um sie zu verhinbern, baß sie eine Diversion machen konnte, welches ihnen vollkommen glückte. Der Graf Solo tikow jagte seiner Seits, nachbem er ben gten Movember mit einem Theil seines Corps ben dem Dorfe Mazutin, nicht weit von Ruschluck, über Die Donau zurückgegangen mar, ben Feind aus seiner Verschanzung, welche er ben diesem Dorfe inne hatte. Den 10ten November vereinigte sich der Ali Arnaut, Pascha von 2 Roßschweisen, ber ben

ben ber Ctabt Rabucfui poffirt mar, mit ben Boltern, welche fich ju Rasgrad befanden : und 3500 Mann ju Pferde, und 1200 Mann ju Rufe betrugen. Er griff unfern Doften ju Cgernovabe an, mo ber Dbriff und Ritter bes Beorge-Orbens, Rurft Cantemir, befehligte, allein er perlobr 600 Mann in Diefer Action; mir machten unferer Geits 17 Befangene, und hatten nicht mehr als 25 Bermundete. Den 13ten beffelben Monats that ber Reind einen wieberholten Ungriff auf eben biefen Doften mit 3000 Dann Reuteren und Bufvolt, welche Beschuse ben fich batten. Das Befecht mar lebhaft, Die Turfen murben nochmals jurucfgetrieben und verjagt, es blieben 420 bon ihnen auf bem Plage, ohne Diejenigen. welche im Nachbauen von ber Reuteren niederaes fabelt murben. Man machte nur 7 Befangene, und eroberte ein Stuck. Unferer Ceits find 21 Mann getobtet, 5 Unterofficiers und 228 Mann aber permunbet morben. Dach allen biefen Une ternehmungen, melde bem Reinde burch ben Berluft feiner beften Bolfer, und burch bie Berfton rung aller feiner Wohnungen und Borrathsbaufer febr empfindlich gemefen, find wir glucklich über Die Donau gurud, und in bie Binterquartiere gegangen, um gegenwartig ber Rube ju genießen.

Bon bem , was in ber Erimmifchen Tartaren und jur Gee vorgefallen, foll funftig Radricht gegeben werben.

II.

#### Lebensbeschreibung des jungst ver-

Duftapha der Dritte, mit dem Bennamen, der Auhmwurdige, mar feiner von den friegerischen Sultans, welche in den vorigen Jahrhunderten an der Spise der Turkischen Deere felbst sich gezeiget, und große Unternehmungen ausgeführet, unterdessen hat sich seine Regierung durch so viele Wertwurdigkeiten ausgezeichnet, daß ich der Erzählung seiner Lebensumstande einen eigenen Artikel widmen muß.

Mustapha der Dritte ward den 20. December 1715. gebohren, sein Bater war der Groß-Sultan Achmet der 3te, \*) welcher 1730, bey eine Empörung abgesetzt ward, und 1736. den 23. Junius verstard. Wer feine Mutter gewesen, lasse siehe siehe lange hergebrachte Gewohn. beit, daß, da das Serall mit einer Menge von Brauenzimmer, deren Stand eben so verschieden als ihr Vaterland ift, angefüller wird, die Beschlechts. Register nur mit den Vatern, nicht aber mit

<sup>\*)</sup> Die Lebensbeschreibung besselben ift im Geneal, Archivarius auf das Jahr 1736. Theil XXV. S. 331. bis 368. befindlich.

mit ven Müttern sich beschäftigen, daher ein gewisser Schriftsteller bereits die Unmerkung gemachet hat, daß ein türkischer Kaiser, weil seine Herkunst nur vom Vater her, erweißlich sen,
niemals ben veränderten Glauben in Teutschland Domherr werden könne, wo man sechzehn väterliche und mütterliche Uhnen erweisen müsse. Von
seiner Erziehung lässet sich eben so wenig gewisses
sagen, weil er nach der Entthronung seines Vaters in dem Serail eingesperret worden, und nicht
eher, als bis er 1757. den Ihron bestiegen, aus
seiner Einsamkeit hervorgegangen ist.

Da es in den vorigen Zeiten eine Gewohnheit geworden, daß die Sultans die Söhne ihrer Vorfahren gewaltsamer Weise aus dem Wege räumen ließen: so glaubte man um so mehr, daß der an Uchmet des zten Stelle auf den Thron erspobene Mahomet der ste diesen Gebrauch beobachten würde, weil er befürchten mußte, daß die Söhne des abgesetzen Kaisers Gelegenheit suchen würden, sich eine Parthen zu machen, und ben erster Gelegenheit das Wiedervergeltungs- Necht auszuüben, allein er begnügte sich sowohl den abgesetzen Kaiser, als dessen Söhne in genauer Verwahrung halten zu lassen, und sein Nachsologer Osmann der Dritte, solgete seinem Benspiel.

Mustapha erlebte, in die Mauren des weitläuftigen Serail eingeschlossen, den Todesfall seines Vaters und der demselben folgenden Sulzortges. G. S. Aschr. 154. Th. Er tans, tans, Mahomed des Fünsten \*) und Osmann des

Dritten. \*\*)

Diese seine benden Vorfahren in der Regierung des weitläuftigen Osmannschen Reichs maren Sohne des 1703. abgesetzten Sultans Mustapha des Zwehten, und folglich mit ihm Ge-schwister Kinder, da bekanntermaßen Mustapha der Zwente, Uchmet des Dritten alterer Bruder Mit seiner Thronbestrigung gieng es sehr Sobald Osmann ber Dritte nach. ruhig zu. einer Regierung von 3 Jahren, den 29. October 1757. die Augen geschlossen, verfügten sich der Groß : Wezier, der Mufti und die übrigen hohen Reichs = Bediente nach dem Gerail, und beson= ders nach der Kammer, wo der Rock des Propheten Mahomed verwahret wird. Der Kislar Uga, mußte den Sultan Mustapha aus den Zimmern holen, in welchen er seit 1730. eingesperret war, und nach obgedachter Kammer bringen. Hier kniete er vor diesem Turkischen heiligen Ueberbleibsel nieder, und rieb sich bem Gebrauch nach damit die Stirne. Codenn fiel der Groß. Bezier por ihm nieder, leistete ihm bie erste Huldigung, in . dem er mit des Sultans Juß sich die Stirne rieb, der Musti

<sup>&</sup>quot;) Er starb 1754. den 13. Dec. Seine Lebens. Umstände sind in den neuen Geneal. Hist. Nachr. Vand VI. S. 199. ff. erzählt worden.

bessen Rebensbeschreibung im IXten Bande eben dieser Nachrichten Seite 455. ff. nachlesen.

Mufti kußte ihm die Hand, und die übrigen den Saum seines Rockes. Er ward sodenn auf den Thron gefest, und seine Erhebung durch bas Donnern bes Geschüßes vom Serail bekannt gemachet. Da die ersten Befehle des 'neuen Gultans auf die Beerdigung seines Vorfahren, und Die Bestätigung ber bisherigen Bedienten gerichtet zu senn pflegen: so befolgte er bendes, und den 3. Nov. ward ihm in der Moschee von Essub (Hiobs = Moschee), das Schwerdt umgegürtet, welche Fenerlichkeit ben den Türken in die Stelle ber Rronung tritt. Er richtete seine vornehmste Ausmerksamkeit auf die Erhaltung ber innern Rube und Beobachtung ber Policen = Gefete. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung verbot er das Tobackrauchen auf den Straßen von Con-stantinopel, gab für die Armenier, Griechen und Juden eine neue Kleider. Ordnung heraus, und ließ Becker, welche bas Brod nicht nach bem vorgeschriebenen Gewichte gebacken hatten, aufhangen. Gein größtes Vertrauen fette er auf ben Groß-Bezier, Raghib Mehemet Pascha, welchen er nicht allein in seiner bereits unter dem verstorbenen Gultan bekleibeten Burde bestätigte, sondern ihm auch 1758. seine Schwester, Fatima, zur Che gab, und alle Machrichten versichern, daß dieser erste Staats. Bebiente ein fehr murdi. ger Mann gewesen.

Den Bennahmen eines Ruhmwürdigen, hat er seinem Gifer fur die Sicherheit des Grabes des Propheten Mahomed zu Mecca und bem Glück Ær 2

Glück seiner Wassen zu danken. Die räuberisschen Uraber hatten im December 1757. die jährslich von Constantinopel nach Mecca gehende Caravane angefallen, und geplündert, sie droheten so gar der Stadt Mecca selbst, jedoch die gegen sie ausgesendete Türkische Wölker schlugen sie in zwen Treffen, und das Wolk zu Constantinopel, welches über die Nachricht, daß Mecca gerettet, und die Caravane glücklich ben dem heiligen Grabe angelangt sen, in eine Begeisterung gerieth; rief auf allen Straßen, es lebe der große und rubmwürdige Raiser der Muselmänner.

Mit den Tartarn ware es 1758. bennahe zum Bruch gekommen. Er hatte ben Tartar. Chan, über ben er misvergnügt mar, abgesetzet, und nach Gallipoli verwiesen. Der an bessen Stelle ernennte ward von den Tartarn, welche sich selbst einen Machfolger bes abgesetzen gewählet hatten, nicht erkannt. Der Eultan ließ schon ein Heer anrücken, um seinen Befehlen Gehor-sam zu verschaffen, allein die Tartarn baten um Gnade, und erhielten bie Bestätigung bes von ihnen erwählten Chans. Er war auch so glück. lich, den Aufruhr, welcher 1758. wegen der außerordentlichen Theurung an manchen Orten seines Reichs entstund, zu stillen, und den Scha-den, welchen die häufigen unter seiner Regierung zu Constantinopel entstandenen Feuersbrunfte nebst den Erdbeben verursachten, bald zu ersetzen, und unternahm ein Werk, welches Kaiser Trajan bereits aus

aussühren wollen, namlich dem See Afcanius ben Micaea, durch einen Kanal mit dem Meere eine Gemeinschaft zu verschaffen, mit glücklichen Ersolg, untd 3 Millionen Piasters Kosten. 1760. bestrafte er nicht allein einige mit gewasneter Hand ist Misvergnügen außernde Paschen, sondern hinderte auch den Ausbruch einer zum Bortheit seines im Serail eingeschlossenen Bruders Jajazeth gemachte Werschwörung durch Bestrafung der Nädelsführer.

Mit dem Könige von Preußen schloß er zwar 1761 einen Freunsschafts und Handlungs. Vertrag, empfing durch einen nach Constantinopel gesandten preußischen Botschafter ansehnliche Geschenke, war aber auf keine Urt zu bewegen, sich in den zwischen den verbundenen Mächten und Preußen 1756, entstandenen Krieg zu mischen, sondern beobachtete vielmehr die strengse Partheplosigkeit.

1763. schickte er ben bekannten Achmet Effendi als Großborfchafter an ben preußisien Hof, welcher bis ins folgende Jahr zu Berlin blieb, mit anschnlichen Geschenken für ben türkischen Hof zurück kam, und durch seine Absendung die Ausmerksamkeit von ganz Europa rege machte, besten Erscheinung aber keine andere Absicht hatte, als die Absendung des Preußischen Gesandten nach Constantinopel zu erwiedern.

In die Irrungen, welche 1764, wegen ber Pohlnischen Königswahl entstunden, wollte er Er 3

sich anfänglich gar nicht mischen, er erkannte vielmehr 1766. den neuen König Stanislaus August für das rechtmäßig erwählte Oberhaupt. Allein 1768. brachten es die dren Häupter der Conföderation von Baar dahin, daß der Sultan ber ruffischen Raiserin ben Krieg erklarte, und Derselben beide Gesandten, Obreskow und Lemaschew zu Constantlnopel in die sieben Thurme einsperren ließ. Der Vorwand biesen Krieg angufangen, mard von folgenden Ursachen hergenom-1) hatte Rußland Festungen an ben men: Gränzen angelegt; 2) der Republik Pohlen einen König aufgedrungen; 3) Pohlen mit Volfern angefüllet, die Redlichgesinnten mit Feuer und Schwerdt verfolget; 4) burch neue Reichssagungen die Pohlnische Frenheit über ben Sauffen zu werfen gesuchet; 5) den Granzort Balta überfallen, und über 1000 Türken darinn getob. tet. Man hat auf alle diese Beschuldigungen Rufsischer Seits gehörig geantwortet, allein ich übergehe dieses um so mehr, nebst der Erzählung der einzelnen Begebenheiten des Krieges, ba aus ben neuesten Theilen biefer fortgefetten neuen Benealogisch Historischen Nachrichten, ben Lesern die Kriegsgeschichte in frischen Undenken ist. Das Kriegs. Glud wendete ihm größtentheils durch alle Feldzüge ben Rücken zu. Die Festungen Bender und Choczim, die Moldau, die Wallachen, die Erimmische Tartaren giengen verlohren, die Russische Flotte beunruhigte die Türkischen Inseln im Archipelagus, schlug bie Türkischen Rriegs.

Rriegsschiffe in verschiedenen See-Schlachten, und das Russische Heer fam 1773. bis Gilistria. Der Aufstand ber Montenegriner und des Mi. Ben in Egypten, vermehrten bas Migvergnügen bes Wolks, und die Unruhe des Sultans, der zwar ben Groß, Bezier Mehemed Ennim Pascha und ben Fürsten der Moldau, Calimachus Lighoti. ben man den schlechten Ausgang bes ersten Feld. jugs Schuld gab, 1769. hinrichten ließ, aber Die Migvergnügten ber Hauptstadt Constantinopel niemals völlig beruhigen konnte, zumahl die Theurung, welche durch die Russischen Schiffe, w die Zufuhre nach Constantinopel hemmeten, verursachet ward, und die öftern Feuersbrünste solche beständig unterhielten. Einige Monate vor seinem Ubsterben hatte er bas Wergnigen von dem mißlungenen Ungriff ber Ruffen auf Barna und Silistria und ihrem völligen Rückzug über die Donau tie Machricht zu erhalten. Gein Gesundheits. Zustand aber ward immer schlechter. Der Ramazan, oder das Türkische Fasinachten fieng sich ben 15. Dec. 1773. an, man glaubte den Groß = Sultan nach der großen Moschee bes Sultans Uchmet reuten zu seben, allein die Beschwulst seiner Waben und gangen Körpers. erlaubten ihm nicht, zu Pferde zu steigen. Wolk, welches mußte, baß er seit 3 Mona: ten von der Wassersucht angegriffen worden, hatte um so mehr bem allgemeinen Berücht getrauet, daß er durch die Bemühung eines Europäischen Urstes, Gobis, völlig hergestellet sen; da er Er 4 nod)

noch am 10. Dec. in dieser Moschee seine Undacht verrichtet, und man keine besondere Schwächlichfeit an ihm bemerket hatte, ward darüber unruhig, er mußte also, so schwach er auch war, den 17ten Dec. 1773. sich dem Wolfe zeigen, und zu Pferde sich nach jener Moschee begeben. seit diesem Tage ward es immer schlimmer mit ihm, besonders war er den 24. und 25. Dec. in schlechten Umständen. Da die von dem Doctor Gobis vorgeschriebene Mittel keine Linderung der Schmerzen verursachten: so ward ein berühmter Jubischer Arze, Mamens Treves, herbengerufen, um einer von ben am 25. Dec. versammleten Aerzten gehaltenen Berathschlagung benzuwohnen, da benn der Schluß dahin aussiel, ein von diesem Juden angerathenes Mittel zu gebrauchen, welches auch die Würkung that, daß der Kranke viel Wasser von sich gab, allein diese Besserung war von keinem Bestand; seit bem zien Jenner 1774. ward er täglich schwächer, und den 21sten eben des Monats gab er seinen Geist auf.

Einige Nachrichten versichern, daß er wenig Tage vor seinem Absterben den Sultan Abhul Hamet, zu sich berufen, und in der Nücksicht, daß unter einer minderjährigen Regierung das Türkissche Reich ben den kriegerischen Umständen, in welchen es sich befand, durch die Eisersucht der Großen zerrüttet werden möchte, diesen seinen Bruder zum Nachsolger ernennet, und ihm seinen einzigen 13 jähzigen Sohn, Selim, empfohlen.

Er war von sehr guten Eigenschaften, großmuthig in seinen Gesinnungen, klug und vorsichtig in seinen Entschließungen, freundlich, fried. fertig, gerecht, und mit einem Worte, ein guter Als er zur Regierung kam, versprach man ihm wegen seines schwächlichen Körpers und der Engbrüstigkeit, die man an ihm verspürte, kein langes Leben, er hat aber doch unter mehrern harten Unfällen, die seinem leben broheten, sechzehn Jahr regieret. Sein größtes Wergnügen war, Schäße zu sammlen, und als er wegen des entstandenen Krieges solche gebrauchen mußte, sagte er: nun soll man sehen, zu welchem Ende ich Schäße zu sammlen bemühet gewesen bin, und soll er seinem Nachfolger unerachtet des so großse Ausgaben erfordernden Krieges, dennoch einen Schaß von 60 Millionen Piaster hinterlassen ha-Bis zum Untritt seiner Regierung; waren keine Verpachtungen im Gebrauch gewesen, er gab zuerst einen ausschließenden Frenheits Brief zu dem Verkauf des Schnupftobacks, welchen sein Nachfolger aufhob. Erhatte, um die bamit verknupfte ansehnliche Einkunfte der Schatkammer zuzueignen, sich die Wurde eines Haremain oder Aufsehers der vornehmsten Moscheen vorbehalten, und aus Sparsamkeit mar er gar kein Liebhaber vom Bauen, so, daß er auch viele Raiferliche Lusthäuser verfallen ließ. Giu berühmter Schriftsteller, der Preußische Commerherr und jesige Gefandte am Raiserl. Hofe, Frenherr von Riedesel, sagt sogar in den Remarques d'un Xr-5 Voya-

Voyageur moderne au Levant, \*) daß er ben feinem Regierungs-Untritt, alle seine Unterthas nen, welche keine Muselmanner waren, ausrotz ten wollen, daß zwen Mufti, welche es wiederras then, abgesetset worden, der dritte aber bem Gula tan das Verbot des Alcorans vorgehalten, und ihn auf andere Gedanken gebracht. Christen war er gar kein Freund, er befahl ben Mamen Constantinge nicht mehr auf den Münzen zu gebrauchen, und an dessen Statt die Türkische Benennung Istamboul zu seßen. Er war gar nicht zum Kriege geneigt, weil folcher ihn hinder. te, seine Schäße zu vermehren, er war baber geneigt, ben Frieden zu schließen, bavon die zu Fokschann und Bucharest veranlassete Friedens-Wersammlungen-Zeugen sind. Da aber der Divan die Friedens. Bedingungen zu hart fand, mußte er sich zur Fortsetzung des Krieges entschliessen, jedoch war er niemals zu bewegen, sich selbst an die Spiße seines Heores zu stellen. Er gieng oft unerkannt durch die Straßen, und beobach. tete, wie seine Besetze befolget murben. den Frauenzimmern erzogen, mar er ber Weich. lichkeit ergeben, und beschäftigte sich mehr mit

<sup>\*)</sup> Diese Reise ist 1769. unternommen, und die deutsche Uebersetzung ist unter der Ansschrift: Bemerkungen auf einer Reise nach der Levanste 1774. zu Leipzig 1774- in 8. in einer deutschen Uebersetzung, die Herr Dohm gemacht, ersschienen.

Beschäften, davon er die wichtigsten den Minisstern und dem Divan zur Besorgung überließ. Gegen seine obersten Staatsbediente war er nach der Gewohnheit seiner Vorsahren sehr mißtrauisch, und der einzige 1763. verstordene Großvezier konnte sich rühmen, acht Jahr lang diese Würde besessen zu haben. So lange er in dem Harem bis zu seiner Thron-Besteigung eingeschlossen gewesen, hatte er sich mit Drechseln einen Zeitvertreib gemachet, und darin eine große Fertigkeit erlanget. Als er zur Regierung kam, setzte er diese Leibes-Uedung fort, und drehete insbesondere künstliche Lössel, die er an seine Günstlinge verzschenkte.

So viel man weiß, hat er folgende Kinder hinterlassen: 1) Sultan Selim, geb. 24. Oct. 1761. 2) Sultane Schach, geb. 19. Upril 1761. Sie ward nach Türkischer Gewohnheit 1764. den 23. Upril mit dem 1765. erdrosselten Großvezier, Mustapha Bassa, und 1768. den 7. Jenner mit dem Nizangi Bascha vermählt. 3) Mihri Schach, geb. den 10. Dec. 1762. 4) Begh Schach, geb. den 13. Jenner 1766. 5) Sultane Uiche, geb. den 14. Junius 1768. Sein den 10. Jenner 1767. gebohrner Sohn, Sultan Mehemed, und die den 10. Jenner 1770. gebohrne Sultane Fatime, sind vor ihm, ersterer den 11. Oct. 1772. und lettere den 24. May 1772, verstorben.

Von seinem Begräbniß wird es einigen Les sern vielleicht nicht unangenehm senn, solgende Machricht hier zu finden:

Die Turken glauben, daß die Seele leibe, fo lange der-Körper nicht begraben ist, sie eilen also fehr mit dem Begrabniß. Gelbst die Körper der Kaiser sind davon nicht ausgenommen. Sobald dahero Abdul Hamed, als der neue Groß. Sultan bekannt gemachet worden, ward der Körper des Verstorbenen mit wohlriechenden Wassern und Seife gewaschen, während dem die Priester Ge. bete hersagten, und schrien: Souhaina Allah. das ist, barmherziger Gott, erbarme dich unser: man verbrannte viel wohlriechende Sachen an dem Orte, mo der Körper lag, und wickelte benselben in feine Leinewand ohne, Nath, damit er nach den Grundsäßen seines Glaubens besto bequemer wie. ber kommen konne, um sein Urtel zu empfangen, alle Weiber des Serails erfüllten hieben die Luft mit ihren Klageliedern. Man legte ihn sobenn auf eine Erhöhung, die mit einer prachtigen Zapete, so mit Perlen und Edelgesteinen gezieret war, bedecket ward, und schmückte den Körper auch mit Blumen, welche die Jahreszeit anbot. Der Caimacan und die Großen des Hofes trugen wechselsweise den Sarg bis an die vorlette Pforte des Serails, wo sie durch die Baltagi, Diener des Serails abgeloset wurden. Der Sarg mar mit einem schwarzen roth eingefaßten Tuch bebeckt, und auf selbigem lag ein weißer Turban. Große

Große zu Pferde umgaben ben Sarg, welchem ber Rislar Uga am nadisten gieng. Der ganze Hof, alle Minister, und eine unendliche Menge Türkischer Priester, welche raucherten, und Todteniicder sangen, begleiteten die Leiche nach ber Moschee, welche er selbst bauen lassen, und in welcher viele seiner Prinzen begraben liegen. Hier ward der Leichnam an seinem Sterbetage, Abends um 5 Uhr bengesetzet. Ben biesem Zuge waren alle Handpferde des Verstorbenen befind. lich, die mit schwarzen sammetenen auf die Erde reichenden Decken behänget, und benen die Gat-Uls ber leichen. tel verkehrt aufgeleget waren. wagen an der Moschee angelangt war, legte man den Körper ohne Fenerlichkeiten ins Grab, mab. rend welcher Zeit der Mufti einige Formuln aus bein Alcoran las. Auf bem Grabe blieb ein Iman liegen, welcher daselbst ben ganzen Alcoran herlesen, und alle Frentage dasselbe mit reichen Tapeten bedecken muß, auf welche einige Zeichen der Kaiserl. Würde, besonders sein Turban, ge-Sein Machfolger hat auch Befehl fest werben. gegeben, ben dem Grabe marmorne Gaulen auf. zurichten, welche bessen Thaten in goldenen Buchstaben für die Machwelt aufbehalten sollen.

#### III.

# Die Statuten des Königl. Pohlnisschen heiligen Stanislaus : Ordens.

Zeit gemeldet worden, daß des jeßigen Rösnigs von Pohlen Majestät im Jahr 1766. einen neuen von dem heiligen Stanislaus benennten Ritter-Orden gestistet. Da mir nun die Statuten desselben zu Händen gekommen, welche ich noch nirgends gedruckt gelesen; so will ich solche den Lesern in einer getreuen Uebersehung der Polenischen Urschrift, in einem der nächsten Theile aber das Verzeichniß der jeßigen Ritter dieses Oredens vorlegen.

### Im Namen des Herrn, Amen! Zum ewigen Andenken!

Wir Stanislaus August von Gottes Gnaden, König von Pohlen, Großgerzog von Litthauen, Reussen, Preussen, Masovien, Samogitien, Know, Volhynien, Podolien, Podlachien, Liefeland, Smolensko, Severien, Czernichovien ic. thun kund allen und jeden insbesondere, daß, da wir durch Gottes Vorsehung mit einmuthiger Stimme bender Völkerschaften nach den Reichse gesesen der Republik auf den Thron dieses Königreichs erhoben sind, Wir es vor Höchstläblich und

und dem allgemeinen Wohl hochstzuträglich gefunden, zur Belohnung rechtschaffener und um das Waterland verdienter Männer und Beer Tugend, die uns wohl bekannt ist, nach folgenden unveränderlich und unaufhörlich zu beobachtenden Worschriften ben Orden des heiligen Stanislaus zu stiften, auf daß dieselben die gebührende Uchtung genießen, ihre Berbienfte mit einem öffent. lichen Zeichen unfrer Königlichen Huld belohnet, und alle zu einem ruhmlichen Eifer nach guten Handlungen, und zu den wichtigsten Unternehmungen für Uns und die Republik mogen gereizet werben, wie auch zum Beweiß unserer uns aufhörlichen Dankbarkeit gegen den heiligen Bischoff und Martyrer Stanislaus, unfere gangen Königreichs Patrons, für seine sichtbar geworde. ne Gnade, und Fürsprache ben Gott, und um feiner Hulfe für bas Königreich und unfern Unterthanen besto gewisser zu werden.

1) Zuförberst soll der Orden also beschaffen senn. Un einem rothen mohrnen Bande mit weißen Enden wird über die rechte Schulter nach der linken Hüfte ein roth emaillirtes achteckigtes Kreuß getragen werden, zwischen dessen Spiken vier schwarze Abler zu sehen, in der Mitte aber das Bildniß des heiligen Stanislaus. Auf der andern Seite wird unser, als des Stisters dieses Ordens, Name stehen. Der Stern dieses Ordens soll auf der linken Seite an das Kleid genähet sehn, dessen Mitte ein Zirkel einschließen wird, mit

mit der Inschrift: Praemiando incitat. In der Mitte dieser Inschrift wird ein grüner sorbeerzweig den Anfangs-Buchstaben des Namens von dem Stister umschließen, welches alles Wir zu mehrer Deutlichkeit und Richtigkeit hier haben abbilden lassen.

- Die Anzahl der Ritter soll nie über hundert steigen, den König, die Ritter des weißen Abler Ordens, und die Ausländer nicht mitgerechnet, welche Uns entweder besonders werth senn, oder wenn sie in Kriegsdiensten stehen, wenigstens General-Majors Rang haben mussen.
- der Ritter sowohl aus diesem Königreiche, als auch aus Litthauen, daher Wir niemand diesen Orden zu ertheilen Willens sind, der nicht zuerst seine Uhnen durch vier Wapen von väterlicher und eben so viel von mutterlicher Seite vor einem unserer Kron oder des Großherzogthums Litthauen Siegelbewahrer bewiesen, und der nicht durch den Siegelbewahrer, der die Documente selbst gesehen, Und die Beweise vorzeigen lassen, auch nicht vorher um dieses zu thun, eine schriftliche Erlaubniß von Uns erhalten hat.
- 4) Die Großmeisterschaft dieses Ordens beshalten Wir Uns vor, so lange Uns Gott das Lesben verleihen wird, nach Unserm Absterben soll diese Würde Unsern Durchlauchtigsten Nachfolsgern, den fren erwählten Königen von Pohlen, zugehören.

5) Den

- 5) Den zu biesem Orden gehörigen Unzug, welchen Wir noch bestimmen werden, wie auch andere vorzügliche Zierrathen sollen die Ritter an dem Gedachtnistage des heiligen Stanis. laus, wie auch an den Tagen unserer Geburt, Erwählung und Krönung, wie auch Unserer Durchlauchtigsten Nachfolger zu tragen verbunden senn, es sen nun an Unserer Seite, oder an dem Orte, wo Wir Uns aufhalten werden. dieses unterlassen wird, (es konnen Ihn aber alle Mitter daran erinnern,) soll einen Ducaten zur Strafe in die Bande des Almosenpflegers überliefern.
- 6) Einer von ben weltlichen Pralaten, melcher zugleich Ritter dieses Ordens ist, soll zugleich mit der Würde eines Secretarii und Ulmoseupflegers befleidet senn. Seine Verrichtungen merben darinn bestehen, daß er ben Gottesbienst in der Kirche vor der Versammlung der Ritter verrichten wird, daß er ein genaues Werzeichniß aller Ritter, wie sie ben Orden bekommen, halten, und sowohl über die Einnahme als Ausgabe des Geldes, welches die Ritter gezahlet, richtige Rechnung führen, und dieselbe alle Jahr vor zwen Orbens-Rittern, welche Wir bazu bestimmen werden, ablegen foll.
- 7) Wenn einer von den Rittern dieses Or= dens mit Tode abgehet: so sollen seine Erben und Unverwandte gehalten senn, sein Absterben bem Ulmosenpfleger zu melben, damit die Ordens. Bru-Sortges. G. S. Machr, 154. Th.

der sich seiner Seele baldige Erlösung können angelegen seyn lassen. Es sollen auch seine gedachte Erben binnen dren Mionaten das von ihm sgetragene Ordenszeichen in Unsere Hände liefern.

- Die Rang. Ordnung ben Versammlung der Ordens Ritter, (wenn etwa dergleichen sollten gehalten werden) oder wenn sie nach diesen Statuten ben dem öffentlichen Gottesdienste sich einfinden werden, soll nach der Ordnung, in welcher sie den Orden erhalten, bestimmet werden, ohne Rückssicht auf ihre Würden, im Senat beh der Krone, oder in Litthauen.
- 9) Wir bestimmen zum fenerlichen Tage dies ses Ordens den achten Man, als den Geburtstag des heiligen Stanislaus, Bischoffs und Märtnrers, des Königreichs Pohlen Patrons.
- Stanislaus, wird einer von den Hochwürdigen Bischöffen, der ein Nitter des Ordens ist, wäre aber keiner davon vorhanden, der Hochwürdige Bischoff von Posen, und wenn diesernicht gegenwärtig wäre, der erste Bischoff dem Range nach, oder ein anderer Präsat die heilige Messe mit einer Collecte des heiligen Geistes lesen, und dieselbe mit einer Predigt begleiten, welche sich auf dieses Fest beziehen soll. Dieses alles soll in der auf der Crakauischen Vorstadt belegenen Kirche der Missionarien geschehen, woben der König unter einem besonders dazu versertigten Thronhimmel sissen,

und alle zu der Zeit zu Warschau sich befindende Ritter gegenwärtig senn werden. Vor des Ko. nigs Stuhl wird ein mit einer reichen Decke beleg. ter Tisch stehen, auf welchem so viele Ordens. Zeichen liegen werden, als neue Ritter aufgenome men werden sollen.

- pfleger und Secretaire des Ordens siehen, und auf einem Credenz-Teller die Ordens Zeichen eines nach dem andern dem Könige überreichen.
- 12) Nach geendigter Messe wird einer von den Kron-Siegelverwahrern diejenigen, welche in den Orden aufgenommen werden sollen, zum Empfang desselben mit folgenden Worten in unsserer Mutter-Sprache auffordern.

Ihro Majestät der König, unser allergnädigester Herr, tragen ein Verlangen, sowohl bereits erworbene Verdienste zu belohnen, als auch aufzumuntern, künstig dergleichen zu erwerben, und fordern die N. N. welche es Ihnen gefällt, mit dem heiligen Stanislaus Droen zu beehren, zu dessen Empfang auf, nachdem sie auf das heiligste angelobet, solgende Pflichten aufs genaueste zu erfüllen.

Worauf der Ordens-Secretaire sogleich folgen. de Vorschrift ablesen wird.

- 1) Sollen die Ritter Treue und Zuneigung, vor den König, und die Nepublik unverbrüchlich benbehalten.
- 2) Den Urmen nach Möglichkeit helsen, und die Unrecht leidende nach ihrem Vermögen unterstüßen.
- den 25. und alle Jahr vier Ducaten dem in dieser Stadt belegenen Hospital des Kindleins Jesuschensten. So soll auch ein jeder Ritter zwen Ducaten zu Erhaltung der Kanzelen dem Almosenpstezer ger geben. Diejenigen Ritter, welche Pohlnischer Nation sind, sollen noch über diese zu Messen, welche zum Wohl und zur Seligkeit der Ordens-Brüder abgesungen werden sollen, jährlich einen Ducaten zahlen. Diese Messen sollen in der Octave nach dem Feste aller Heiligen an einem Tage, welchen Wir dazu bestimmen wollen, gestesen werden.
- 4) Wenn einer von den Rittern mit Tode abgehen wird: so soll ein jeder von seinen Mitbrüdern nicht allein vor seine Seele beten, sondern auch drenßig Messen vor ihn lesen lassen.
- 5) Es soll kein Ritter dieses Ordens einen fremden Orden, ohne von dem Könige Erlaubniß dazu zu haben, annehmen oder tragen. Ben Ausschließung aus diesem Orden, und von nun an soll kein Pohle einen Pohlnischen Orden erhal-

ten,

ten, der einen fremden Orden ohne des Königs Vorwissen annimmt.

Hierauf werden sich die Ritter dem Röniglischen Throne nähern, und wird der Ulmosenpsteger einem jeden, nachdem er vorhero solgende Worte gesprochen: ich verspreche auf meine Cavalier-Parole die vorgelesene Vorschriften zu beobachten, ben seinem Namen nennen und aufrusen, darauf einer nach dem andern vor dem Könige auf dem linken Knie sich niederlassen, und der König einem jeden das Ordenszeichen umhängen wird, nachdem er ihm vorher mit dem entblößten Degen die Schulter berühret, und ihn auf die Vacke gestüsset, worauf der Nitter des Königs Hand küssen, und von dem Throne zurücktreten wird. Zu dessen Urkund zu.

IV.

Einige jungst geschehene merkwürdige Todesfälle.

## II. Im November 1773.

1. Mnne Charlotte, Zerzogin von Lothringen und Bar, Ihro Rais. Königl. Upost. Maj. als weltlichen Uebtissin, Patronin und Beschüßerin, des adelichen Stifts von Saint-Vaudrou zu Mons Repräsentantin, Uebtissin zu Remiremont, Coadiutorin

jutorin der Reichsstifter von Thoren und Effen, des Stern- Creuz Orbens Dame, farb den 7. Movem. Sie war die 8te Tochter bes regierenden Herzogs, Leopold Joseph Carl von Lochringen, und Elisabet Charlotten, gebohrnen Prinzessin von Dr. leans, die sie am 17. Man 1714. zur Welt ge-Machbem sie in den nothigen Sprachen und Wissenschaften unterwiesen worden, erwählte sie den geistlichen Stand, ward 1738. zur Aebtissin von Remiremont ernennet, und am 7ten Man mit den gewöhnlichen Fenerlichkeiten in diefer Burde eingeführet. Durch ben Vertrag, welcher dem König Stanislaus ben Besis des Herzogthums lothringen verschafte, ward ihr eine Up. panage von 21,248 livres ausgesetzt, welche sie bis zum Absterben ihrer Mutter in Lothringen verzehrte. Mach bem am 24sten Dec. 1744. erfolgten Todesfall ihrer Mutter verließ sie Commercy in lothringen, wo sie sich bis bahin mit derselben aufgehalten hatte, und begab sich nach Wien, wo sie das Vergnügen hatte, ihres altern Bruders Erhebung zur Kaiserl. Würde zu vernehmen, wie sie benn auch bessen Kronung zu Frankfurt am Mann, in Gesellschaft ber Raiserin, benwohnte. Sie verließ ungern ihr Vaterland Lothringen, dem sie ungemein gewogen war, al= lein da das Fürstenthum Commercy nach den Tode ihrer Mutter an ben König Stanislaus zuruck fiel: so konnte dieses nicht geandert werden. schied war sehr rührend, sie gab den Stifts. Damen ju Remiremont ein prachtiges Gastmabl, und nahmi

nahm vor ihnen den gartlichsten Abschied. Bruder kamen ihr bis an die Granze von Iprol, und die Königin von Hungarn bis Marienzell in Stepermark entgegen. In biefer Begleitung langte sie den 27. Marz 1745. zu Wien an, wo sie nach ihres Bruders Erhebung zur Kaiserl. Würde den Titel als königl. Hoheit annahm, und den 14. Cept. 1745. in den Stern. Creuz. Orden aufgenommen ward, 1746. ward sie zwar zur Gouvernantin des Großberzogthums Florenz ernennet, Se hat aber von dieser Burde niemals Besit genommen. 1754. ward sie von der Kaiserin zur Aebtissin Reprasentantin bes reichen weltlichen Stifts Saint-Baudrouzu Mons \*) in den Nieberlanden ernennt. Gie reisete im Gept. 1754. von Wien über Prag nach Bruffel, wo sie mit großen Freuden = und Ehrenbezeugungen empfan-Den 18. Mob. eben bieses Jahres gen ward. legte sie zu Mons, wo sie einen prächtigen Einzug hielt, in der Kirche ihres Capitels als Aebtissin ben End ab. Seit dieser Zeit hat sie in dem schonen Pallast zu Mons, der bieser Abten gehöret, ihren beständigen Aufenthalt genommen. ward auch den 14. Junius 1756. zur Coadjutorin des Reichsstifts Thoren, und 1757. den 18. Jenner zur namlichen Wurde in bem Reichsstift Psen erwählt. In den folgenden Jahren that 2) n 4

Bon dieser reichen Abten ist der Souverain der Grafschaft Hennegau Abt.

sie noch einige Reisen nach Wien. Sie wohnte daselbst 1760. der ersten Wermählung des jeßigen Raisere, 1764. beffen zweiten Vermablung, und 1765. dem Benlager bes Großherzogs von Tofcana zu Inspruck ben. 1770. war sie zum lettenmale in Wien, gieng im September nach Mons zuruck, und seitdem hat sie ihr geliebtes Mons nicht wieder verlassen, wo sie auch den 7. Nov. 1773. Abends um halb 10 Uhr ihr leben beschlossen. Sie ließ durch ihren letten Willen dem Berzog von Lothringen, ihrem Bruder, alle Baarschaft und Juwelen; bavon die lettern allein eine Million Livres Werth geschäßet wurden, ihren Bedienten aber befahl sie, jedem sein Behalt, auf seine ganze Lebenszeit auszuzahlen. Die Verstorbene war eine sehr vollkommene Prinzegin. Sie sprach Französisch, Deutsch, Italianisch und Lateinisch mit gleicher Fertigkeit. Sie begegnete ben Miedrigen mit vieler Herablassung, und hatte einen vortref-lichen moralischen Charakter. In ihrer Jugend konnte sie megen ihrer weißen Baut, schwarzen Haare, und regelmäßigen Züge auf bas lob ber Schönheit Unspruche machen. Zu ihrem Vaterlande lothringen hatte sie eine ganz ungemeine Liebe, wie sie denn noch auf bem Tobtenbette ihre getreuen lothringer bem Bergog Carl, ihrem Bruber, zum Andenken empfahl. Ihr leichnam ward in der Racht vom 11ten zum 12ten December nach Mancy in Lothringen; und in das Begräbniß. Gewölbe ber Capuziner-Kirche benge. feßet, wo die Asche der Löthringischen Herzoge rubet. 2. Carl

2. Carl Emanuel Joseph, Fürst von Gavre d'Apfeaux, Raiserl. Konigl. wirkl. Cammerer, General - Feldwachtmeister, Ritter bes goldnen Bließ. Ordens, Gouverneur und General-Cavitain der Provinz Namur, und Ober Hofmarschall des Herzogs Carl von Lothringen, starb den 10. November zu Brussel, im 79sten Jahre seines Alters. Er stammte aus einem der altesten und ansehnlichsten Häuser in Brabant. Eltern waren Rosa Franz von Gavre, Marquis von Anseaux, und Marie Catharine von Brias. Kaiser Carl erhob ihn 1736. mit seinen mannund weiblichen Machkommen in des Reichskurstenstand, und 1759. den 29. Nov. bekam er ben goldnen Bließ. Orden. Geine Gemablin, Louise Henriette, gebohrne Baronesse von Wacho de Frouvillei, starb den 26. Oct. 1736. mit Hinterlassung von 4 Kindern, davon einer, Franz Jo. feph, Raiserl. Cammerer, und einer Raiserl. Beneral. Feldwachtmeister ist. Marie Albertini, seit 1763. Witme des Fürsten Mar. Emanuel von Hornes, und Marie Theodore mit dem Grafen Honoratus von Glimes vermählt ift.

3. Der Königliche Großbritannische General-Lieutenant und Chef des 14ten Regiments Dragoner, Daniel Webb, starb im November zu Dublin in Irrland. Er hat als Obrister 1757. in Umerika nüßliche Dienske geleistet, ward ben 12. Sept. 1759. Generalmajor, und 1765. im März mit dem Range vom 19. Jenner 1761. Ge-

neral-Lieutenant.

- 4. Der Königliche Großbritannische General-Lieutenant und Chef des sten Regiments zu Fuß; Johann Gore, starb den 12. November zu kondon. Er war erst Obristlieutenant des zten Regiments Fußgarde, ward den 23. Oct. 1759. Obrister, und 1765. im März mit dem Range vom 10. Jul. 1762. Generalmajor, im May 1772. aber General-Lieutenant.
- 5. Nicolaus Lilienanker, Königl. Schwestischer Vice-Admiral, und Ritter des Schwerdt. Ordens, starb den 2. November zu Gothenburg. Er war ein gebohrner Schwede, bürgerlicher Herstunft, und hieß tilia, ward aber wegen seiner Verdienste unter dem Namen von tilienanker geradelt. 1771. den 4. Junius ward er zum Vice-Udmiral ernennt. Wie nahe der noch lebende Schwedische Obrist der Admiralität, und Ritter des Schwerdt-Ordens, Matthäus tilienanker, mit ihm verwandt sen, ist mir unbekannt.
- 6. Albertine, gebohrne Gräfin von Hohenlohe-Langenburg, Gemahlin des Fürsten Philipp Heinrich von Johenlohe-Ingelfingen, starb den 5. Movember. Sie war eine Tochter Albert Wolfgang, Grafen von Hohenlohe-Langenburg. ward den 19. Jenner 1701. gebohren, und 1727. den 4. März vermählt. Sie zeugte zwen Prinzen, 1) Christian Crato, welcher 1740. den 1. Jenner gebohren worden, und den 13. Jul. 1747. gestorben. 2) Albrecht Wolfgang, geb.

- den 22. September 1743. welcher mit einer Gräfin von Hohenlohe-Langenburg in einer fruchtbaren Speverbindung lebet.
- Marie Anne, Gemahlin Marinus Franz Marie Caraccioli, Fürsten von Avellino, und Herzogs von Atripalda, starb im November. Sie war eine Gräsin von Caraffa, aus dem Herzoglichen Hause Matalone, und den 5ten Junius 1712. im Neapolitanischen gebohren. Sie erzohielt den 12. Sept. 1758. den Kaiserl. Sternzeruz Orden, und hat 3 Söhne, nebst 5 Töchtern, hinterlassen.
- 8. Abolf, Reichsgraf von Wagensperg, Ober-Erblandmarschall des Herzogthums Karnthen, Raiserl. Königl. wirklicher geheimer Rath, Präsident zu Trieste, und Landshauptmann von Gors und Gradisca, starb ben 5. November. Er mar 1724. den 8. December gebohren, und ein Sohn des 1725. im Febr. verstorbenen Rais. Cammerers und Obriften Hannibal Balthafar, Grafen von Wagensperg, und der 1761. den 7. Febr, verstorbenen Marie Rebecca, gebohrnen von Stubenberg. Den 8. Marg 1750. ward er Kaiserl. wirkl. Cammerer, und 1770. wirklicher geheimer Rath. Geine hinterlassene Witme ist Alonsie Marie, eine Tochter Ludwig, Grafen von Saurau, welche er sich 1747. bengelegt, und ihm folgende Kinder gebohren hat: 1) Ulonsie, geb. 1750. ben 7. Febr., die mit dem Raisert. Cammerer, Grafen Friedrich von kanthieri, vermählt

mählt ist. 2) Jehann, gebohren 1751. ben 19. Man.

- 9. Gottlob George, Reichsfrenherr von Werthern, auf Oberhauß Wiehe und lossa, Churfürstl. Sächsischer Nittmeister des Kürassier-Regiments Ronnow, starb den 18. November unvermählt. Er war der älteste noch lebende Sohn
  des 1765. verstorbenen Frenherren, Udolf George
  von Werthern, auf Oberhauß Wiehe und lossa,
  und der 1735. den 26. März verstorbenen Chris
  stine Beate Eleonore, gebohrnen von Wrangel,
  welche ihn 1730. den 19. Junius zur Welt gebohren.
- Preußischer Obrister, Commendant der Festung-Brieg, Ritter des Ordens pour le Merite, starb den 19. November zu Brieg, im 59sten Jahre, an einer auszehrenden Krankheit. Er war aus einem alten Mecklenburgischen Geschlechte entsprossen, trat im 19ten Jahre in Preußische Kriegesdienste, unter dem jeßigen Regimente Graf von Lottum Fußvolk, ward 1740. Fähnrich, 1745. den 24. Dec. Premier-Lieutenant, und 1758. Stabshauptmann, erhielt in eben dem Jahre die erledigte Lüderisische Compagnie, ward 1760. den 28. März Obristwachtmeister, 1767. den 1. Sept. Obristlieutenant, und 1771. den 8. Junius Obrister. Den 26. Dec. 1771. ward er zum Commendanten der Festung Brieg ernennet. Er hatte den Feldzügen von 1740. bis

1763. ruhmlichst bengewohnet, auch in dem leß. tern Kriege zur Belohnung seiner Verdienste ben Orden pour le Merite erhalten. Er ward wegen bes gutigen Betragens gegen seine Untergebenen

febr bedauert.

11. Christian Ludwig August von Bonin, Königl. Preußl. Obristlieutenant des plantenschen Dragoner = Regiments, starb ben 1. Novemb. ju Insterburg. Er war 1722 den 16. Octob. in Pommern gebohren, und ein Sohn Ulrich Bo. gislaf von Bonin, ber 1752 als Gonverneur bes Reichsgröfl. Ruffischen Hofes zu Ebersborf gestorben, und ihn mit der 1732. berftorbenen Go. phie Auguste von Genfau erzeuget, tratim 17ten Jahre in Kriegsdienste, ward 1740. Fähnrich. 1742. den 19. Marz Lieutenant, 1758. Stabs. hauptmann, und erhielt 1758. den 22. Novemb. die erledigte Schwadron des verstorbenen Haupt. manns von Ilow, ward 1760. den 6. May Obristwachtmeister, und 1772. den 27. Man Obristlieutenant. Er hatte in allen Feldzügen von 1742. bis 1760. Tapferkeit und Entschlossenheit gezeiget, und den Schlachten von Chotusiz, Ref. felsborf, Jägerndorf, Zornborf, Kan, Kunnersdorf, und landshut bengewohnet. lettern ward er nach tapferer Gegenwehr gefan. gen, seine hinterlassene Witwe ist Auguste Bedwig, eine Tochter Philipp Friederich von Bonin auf Carzin, und Louise Bedwig von Massom, melche sie ben 2. Jul. 1746. zur Welt gebohren Er hat mit berfelben einen Gobn erzeuget. feinen

seinen Brüdern lebt noch der ältere, Heinrich Carl Anton, Gouverneur des Reichsgrästichen Reußischen Hoses zu Graiß, und der jüngere, Christian Friedrich Heinrich, der als Regierungs. Nath ben der gemeinschaftlichen Regierung zu Gera stehet. Er starb in der Nacht an einem plößlichen Schlagsusse seiner Gemahlin an der Seite.

- 12. Samuel Roselius, Königl. Schwedischer Vice-Präsident des Schwedischen Hofgerichts, auch Ritter des Mordstern. Ordens, starb im Movember zu Stockholm 87 Jahr alt.
- 13. Peter Hieronymus Guglielmi, der Ro. mischen Kirche Cardinal-Priester, unter bem Litel der heiligen Drenfaltigkeit auf dem Monte Pincio, starb den 15. Nov. zu Rom, im 79sten Jahre seines Alters. Er war zu Jest den 4. Dec. 1694. gebohren, und gelangte unter bes Pabsts Benedict des XIV. Regierung im Sept. 1743. zur Stelle eines Benfißers ben bem heiligen Offis cio ober der Inquisition zu Rom. 1753. im Movember ward er nicht allein Consultor bes beil. Officii, sondern auch Secretarius der Congregation der Bischöffe und Regularen. Pabst Cles mens XIII. ernennte ihn den 24. Sept. 1759. jum Cardinal-Priester, gab ibm am Tage seiner Beforderung selbst bas Birer, und den 27sten darauf, nachdem er ihm gewöhnlicher Maßen den Mund geschlossen, den Hut, den 19. November 1759. ward ihm der Mund geofnet, und ihm

der obgedachte Titel bengelegt, auch zugleich ihm die Stelle eines Prefetti die Congregation von der Regular-Disciplin ertheilt. 1761. im Aug. gab ihm eben dieser Pabst die Abten San Vito und Pancrazio in Colepese. Ben dem 1769. gehaltenen Conclave war er einer von denen, die man zur Pabst. Wahl in Vorschlag brachte. Er hinterließ den Ruhm eines rechtschaffenen und unseigennüßigen Mannes.

- 14. Carl Gilbert de Man von Termont, Vischoff von Blois, starb im November an einer Unverdaulichkeit, 61 Jahr alt. Er war 1707 gesbohren, und ward den 30. Dec. 1753. zum Bisschoff dieses jährlich 24,000 Livres einbringenden Bisthums gewenhet.
- Bebenburg, auf Kirschletten ic. 2c. Chur-Colnund Baperscher wirklicher geheimer Kath, bes heiligen Michael-Ordens Großcreuz, starb ben 14. Nov. zu Regenspurg. Er war ein Sohn des 1747. verstorbenen Chur. Trierschen Reichtags-Gesandten, George Carl, Frenherrn Karg von Bebenburg, und ist wegen vieler Reichsfürsten und Stände seit 1736. Stimmvertreter gewesen, als wegen Chur. Coln, Chur. Trier, Chur. Pfalz, Teutschmeister, Straßburg, Augspurg, Hildesheim, Frensingen und Regenspurg, Trient, Briren, Basel, Münster, Oßnabrück, Lüttich, Stablo und Malmedy, Corvan, Hohenzollern, Baden und Fürstenberg. 1755. im März ward

er in den Michael Drben aufgenommen. der Chur. Baprische Kammerer, Carl Ludwig, Frenherr Rarg von Bebenburg, sein Bruder oder Sohn sen, ist mir nicht befannt.

16. Bernhard Ludwig, Marquis von Chaus velin, Königl. Französischer General = Lieutes mant, Gouverneut von Huningen, Ober Rleibervermahrer des Konigs, Großcreuz des Ludwig-Ordens, starb den 23. November zu Versailles im 62sten Jahre. Sein Vater Bernhard war Königl. Französischer Staats " Rath, und starb 1756. im 83sten Jahre, die Mutter Catharine Martine aber schon 1735. den 21. Julius. hieß anfänglich ber Ritter von Chauvelin, war querst Hauptmann des Regiments du Roi, befam f. dann als Obrifter das Regiment Querci, ward den 2. Man 1744. Brigadier, den 2. Julius 1746. Marschal de Camp. 1749. den 25. Aug. General-Lieutenant, 1749. Comthur, und 1756. Großcreut des ludwig-Ordens, 1767. aber Gouverneur von Huningen. 1749. schickte ihn der König als gevollmächtigten Minister nach Genua, und 1754, nach Turin. 218 er 1753. Genua verließ, nahm ihn biefer Frenstaat, unter seine Edele durch Einschreibung in das goldene Buch auf, und 1760. gab ihm sein König die Stelle als Ober Rleibervermahrer. Im April 1758. vermählte er sich mit einer Fraulein Makade von Argeville, die er nebst einem 7 jährigen Sohn als Witme hinterlaffen, und von bem Ronige ein

nige ein auf das Gouvernement von Hüningen angewiesenes Jahrgeld von 2000. Athr. erhalten.

17. Jacob Kildare, Herzog von Leinster, Pair von Irrland, starb den 19. November zu Dublin im 52sten Jahre. Er mar ben 29. Man 1722. gebohren, und ein Sohn Robert, Grafen von Kilbare, und Marien Obrnen, einer Toch. ter des Grafen Wilhelm von Inchequin. 1743. ben 20. Febr, folgte er seinem verstorbenen Vater als Mitglied des Jrrländischen Parlements wegen der Burg Uthn, und 1746. ward er ein Mits glied des Königl. geheimen Raths. 1746. ben 28. Febr. unter bem Mamen Viscount leinster von Taplow zum Pair von Großbritannien, 1761. ben 3. Marz zum Marquis von Jreland unter dem Mamen, Marquis von Kildare und Graf pon Offalen, den 16. Nov. 1766. aber zum Herjog von Leinster ernennet. 1760. im Marz ward er jum General. Ingenieur von Irrland, und ben 11. Mov. 1761. jum General-Major erflart. 1765. legte er aber die General. Ingenieur = Stelle nieder, und ward ben 30. Oct. 1770. General-Lieutenant. Et ward den 22. Nov. ohne Pracht in sein Erbbegräbniß in der Christ-Kirche zu Dublin bengeset, und wegen seiner Einsicht in die Haushaltung, wegen ber Ordnung und Regelmäßigfeit, die in seinem ganzen Hauswesen herrschete, und wegen seiner patriotischen Gesinnungen febr gerühmet.

Moltke, Gemahlin Albert Friedrich von Les Fortges. G. &. Frache. 154. Th. Zz verow, verzow, Königl. Dahnischen Kammerherrn und Stifts. Umtmanns zu Vergen in Norwegen, starb im November zu Vergen. Sie war eine Tochter des Dahnischen würklichen geheimen Naths, Adam Gottlob, Grafen von Moltke, und Christinen Frideriken Gotsche, einer gedahrenen von Brüggemann, welche sie am 28. Oct. 1751. zur Welt gebohren. Sie war Hofdame der verwitweten Königin Juliane Marie, als sie den 6. Febr. 1771. vermählt ward. Den 29. Jenner 1768. bekam sie den Orden de l'Union parfaite.

- 19. Hubert Ludwig Radieati, von Coccosnati, Bischoff zu Dejard, starb im November zu Pesard. Er war den 12. Junius 1697. zu Meatiglio im Bisshum Casale gebohren, ward den 26. Jenner 1739. Vischoff zu Pesard, und den 4. März eben des Jahres assistierender Bisshoff des Pähstlichen Throns.
- 20. Unne kouise Sophie, des H. R. Brassin von Dolies, starb den 2. Nov. zu kondon. Sie war 1692. den I. Jenner gebohren, und eine Tochter des 1701. verstorbenen Herzoglich Braunschweigischen geheimen Raths, Friedrich Uchaß von Schulenburg, auf Hehlen ic. und Marie Gertraut, Frenin von der Schulenburg aus dem Hause Emden, vermählte sich zuerst mit dem verstorbenen Churbraunschweigischen-General, von dem Zusch, ward aber von demselben geschieden, von dem Rönig Georg den Ersten von Großeiten, von dem Rönig Georg den Ersten von Großeiten.

britannien zu seiner Favoritin erklärt, und den 10. Dec. 1722. von Kaiser Carl den VI. zur Gra-

fin von Dolit erhoben.

21. Ewald Friederich von Unclam, Konigl. preußischer Obrister und Commandeur des Stechonschen Regiments zu Fuß, starb ben 6. November zu Breglau im soften Jahre seines Alters. Er war ben 21. May 1715. auf seines Waters Guthe zu Pegenick in ber Neumark Brandenburg gebohren. Hennig Ewald von Anclam, gewesener Chursächsischer Lieutenant, und Catharine Margarethe von der Golf, aus dem Hause Mittelfelde, waren seine Eltern. Er kam im 14ten Jahre zuerst unter bie Cabets zu Berlin, wo er sich mit vielem Fleiß auf die Kriegs Baukunst legte. Mach Verlauf von 4½ Jahren ward er 1733 Fahnenjunkerdes Regiments Bardeleben, zu Wesel, so jeto Stechow heisset, balb darauf Fähnrich, 1739. Second . Lieutenant, 1745. ben 7. Jenner Premier Lieutenant, 1755. ben 29. Upr. Stabs = Hauptmann, und bekam 1757. ben 9.Man die erledigte Compagnie des in der Schlacht ben Prag gebliebenen Hauptmanns von Rummel, 1759. den 2. Julius ward er Obrist= wachtmeister, 1765. den 29. Junius Obrist = Lieutenant, 1770. den 31. Man Obrister, und 1770. im August Commandeur des Regiments. hat allen Feldzügen von 1742. bis 1759. mit Ruhm bengewohnt, ward 1757. in der Schlacht ben Collin verwundet, 1759. ben Maren mit dem Regimente gefangen, nach Tyrol gebracht, und erst

erst 1763. nach hergestelletem Frieden aus der Kriegesgefangenschaft entlassen. Sein einziger noch lebender Bruder, Hanß Ernst von Anclam, Königl. Preußischer Obrister des Anhalt Vern-burgischen Regiments, ist, da er unvermählt ge-

storben, sein Erbe geworden.

22. Otto Friedrich von Tempski, Königl. Preußischer Obrifter und Commandeur des Rowalskischen Garnison - Regiments, starb 19. November zu Schildberg ben Soldin in der Meumark. Er war den 19. Nov. 1706 gebohren, und der britte Sohn erster Che, Carl Jofeph, Erbheren auf Ober = Schreibersdorf ben Lauban, welcher 1739. gestorben, und der 1714. verstorbenen Elisabeth Erdmuth von Tschirnhaus aus bem Hause Saselich in Schlesien. Er biente anfang. lich dem Churhause Sachsen, und trat sodann in Würtembergische Dienste, in welchen er es bis zur Hauptmanns-Stelle brachte. 1740. trat er in Preußische Dienste, und mard Grenadier . Hauptmann des Regiments Thymen, jego Urnftedt. 1758. den 28. Dec. ward er Obristwachtmeister des Fuselier = Regiments Möllendorf, und den 16. Junius 1765. Obrifflieutenant, 1770. ben 10. Junius ward er zum Obristen ernennt, und Alters halber ben das Regiment von Kowalski gefest. Er hatte ben Feldzügen am Rhein, und in Preußischen Diensten allen Feldzügen von 1742. bis 1763. befonders den Actionen von Domstädel, Hohengiersdorf, Regenwalde, Spie, Altenburg und Pegau, auch 1758. ber Belagerung von Reiffe bena

bengewohnt, in dem Gefechte ben Domstädel ward er verwundet, und gefangen, aber bald wieder ausgewechselt. Er war zwenmal vermählt. Seine erfte Gemahlin Helene Tugendreich von Rotenburg, aus dem Hause Rotenburg, starb 1756. den 2. Oct. Won der aus dieser Che erzeugten Ucht Sohnen und einer Tochter sind nur noch August Wilhelm Friedrich, Second Lieutenant, Infanterie Regiments Duringshofen, und Friedrich Leopold, Fähnrich des Füselier Regiments von Eichmann, am leben, davon ber erste 1750. den 12. Marz zu Glogau, und der lette 1752. den 9. Marz gebohren ift. 1764. ben 20. Junius vermählte er sich zum andern mable mit Sophie Friderife Caroline du Rosen, aus dem Hause Schildberg, welche ihn überlebt, und folgende Kinder gebohren. 1) Wilhelm Friderike Gophie Juliane, ben 30. Marg 1766. 2) Friderika Dorothee Caroline, 1767, den 31. Jul. 3) Caroline Ernestine Louise, 1768. den 7. Jul. 4) Henriette Eleonore louise, den 15. Marg 1769. 5) Elisabeth Albertine Marie Philippine, den I. März 1770. starb ben 7ten Man 1770. Otto Friedrich Wilhelm, den 22. Jul. 1772. starb ben 12. Jenner 1774. 7) Marie Albertine Emilie, ben 4. Oct. 1773. Der verftorbene Obriste hatte noch 2 ältere Brüder, nämlich 1) Carl Erdmann, der als Chursächsischer Hauptmann Regiments Weissenfels 1745. in der Schlacht ben Hohenfriedberg geblieben, mit einer Marschall von Bieberstein sich vermählt, und 2 Söhne mit ihr 313 etzen

erzeuget. Der 2te Johann Rudolf, henrathete eine von Bose, und starb 1745. als Chursürstl. Sächsischer Uppellations. Nath ohne Kinder. 1715. den 5. Nov. schritte des Obristen Vater zur zwensten She mit Eleonore Charlotte von Tschirnhauß, aus dem Hause Rieslingswalde, des gelehrten von Ischirnhauß Tochter, welche 1753. starb, und 8 Söhne, nämlich Christoph Friedrich, Königl. Preußischer Ober-Umts. Regierungs. Nath zu Brieg, und Ernst Gottlob, der unter dem Releberschen Füselier Regiment als Lieutenant den Abschied aus Preußischen Diensten genommen, und als Erbherr auf Rothlach und Uttich in Schlesien lebt, erzeuget hat.

23. Friedrich Wilhelm von Seidling, Königl. Preußischer General der Reuteren, Inspector der sämmtlichen in Schlesien liegenden Reuteren, Chef eines Kurassier-Regiments, Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Erbherr auf Minkofski, farb den, 7. Movember zu Ohlan nach langwieriger Krankheit. Er stammte aus einem alten abelichen in Schlesien blühenden Geschlechte, und ward den 3. Febr. 1721. gebohren. Sein Vater war Preußischer Rictmeister des jegigen tolhöfelschen Kuraffier . Regiments, und starb 1728. zu Frenenwalde. Dieser sein Sohn ermablte 1735. den 4. Man die Preußischen Kriegsdienste, und mard den 3. Febr. 1740. Cornet des Regiments, ben welchem fein Vater gestanden, 1743. den 22. Junius ernennte ihn der König, sum Zeichen seiner allerhochsten Zufriedenheit zum Rittmei

Rittmeister des Nahmer, jeso Podgurskischen Husaren-Regiments, und gab ihm die burch Werabschiedung des Nietmeisters von Horodensfi erledigte Schwadron, 1745. den 28. Julius mard er Obristwachtmeister, und 1752. den 23. Cept. Obristlieutenant, auch zu gleicher Zeit ben bas Dragoner-Regiment von Würtemberg, jeho Reizenstein, von da aber im Jenner 1753. als Commandeur ben das Kuraffier-Regiment von Rochow ge-1754. ben 13. Man ward er ben demselben jum Obristen ernennt, 1757. den 20. Jenner er. hielt er die Wurde eines Generalmajors der Reuteren, und nach der für ihn so golrreichen Schlacht ben Rosbach, ward er nicht allein den 9. November 1757. jum General-Lieutenant ernennet, und erhielt den schwarzen Adler Orden, sondern er ward auch den 20. Nov. 1757. jum Chef des durch Werabschiedung seines Chefs erledigten Rochowschen Kuraffier-Regiments erneumet. erhielt er die Drosten Plotho, und die Amtshauptmannschaft Limberg. 1767. aber im August die Würde eines Generals der Reuteren. Saine Bemahlin war seit ben 18. April 1760. Susanne Johanne Albertine, Tochter des 1754. verstorbenen Königl. Preuß. General-Lieutenants, Hans Christoph Friedrich, Grafen von Sacke, die ihm verschiedene Kinder gebohren. In ben Schlach. ten ben Nosbach, Zorndorf, Kunersdorf und Freyberg hat er vorzügliche Tapferkeit und Ginsicht bewiesen. In der von Kunersdorf ward ihm der Urm entzwen geschossen, wie er denn auch in 3 4

Der

der von Rosbach leicht verwundet ward. Monarch hatte ihn jederzeit des größesten Wertrauens gewürdiget, ein Lob, welches das größes
ste Denkmal seiner Thaten ist. Seine bekannte Kriegswissenschaft, sein unnachahmlicher Eiser für des Königs Dienst zeichneten ihn besonders unter der großen Ungahl vortreflicher Feldherren aus, und der König befahl, um sein Undenken zu ehren, daß sammtliche zu Berlin liegende Officiers der Garde du Corps, der Gens d'Urmes, und Husaren, nebst den, so unter seiner Inspection gestanden, ihn 14 Tage lang mit einem Flor um ben Urm betrauren mußten.

24. Louise Margarethe Pauline, Witwe bes 1759. am 2. Jenner verstorbenen Franz. Marschall de Camp, Alexander Maximilian Baltha. far, Grafen von Middelburg, Fürsten von Mamines, starb den 10. Nov. zu Paris im 57sten Jahre ihres Alters. Sie mar 1717, gebohren, und eine Tochter Bartholomaus, Marqvis von Rochefgucaud. 1733, den 10. Aug. vermählte sie sich mit dem Grafen von Middelburg, jungern Bruder bes Fürsten von Isenghien, aus welcher Ehe zwen Tochter gezeuget worden, bavon die alteste mit dem Grafen Ludwig von Lauraguais permählt \*) ist.

25. Marie

Giche neue Genealog, Histor, Rachr. B. VII. S. 736.

25. Marie von Rofario, Fernandez bi Cor. bug und Moncaba, Bitme Frang Donce be leon. Bergogs von Arcos, Dame du Palais der Prin-gesin von Usturien, starb den 17. November ju Mabrit im 41sten Jahre. Sie ward 1752. Sofbame ber verftorbenen Ronigin, 1765. aber ward fie es ben ber Pringefin von Afturien. 36r Berluft marb megen ihrer feltenen Tugenben und Frengebigfeit gegen bie Urmen febr bedauert.

26. Judwig Ernft von Randau, Ronigi. Dreußifcher geheimer und fanbrath bes Delsniichen Rurftenthums in Schleften, Erbherr auf Bogichus und Damnig, farb im Rovember, Gein Bater, George Friedrich, welcher guerft phaebachte Giter in Schleffen erfaufet, mar Dreufifder Obriftlieutenant ber Barbe bu Corps : gemefen, und ftarb ben 2, Oct. 1741. Geine noch febenbe Mutter, Marie Catharine von Rib. bed, brachte ibn ben 14. April 1709. in Berlin aur Welt. Er ftubirte von 1726. bis 1730. auf ber Ritterfchule ju Brandenburg, und von 1730. bis 1733. auf ber Universitat Balle, mart 1733. Canonicus bes Grifts U. L.F., und 1744. ben 4. Dov. Lanbrath bes Dels- und Bernftabtichen Rreifes. Mus feiner ben 23. April 1749. mit Runigunbe Ottilie von Wilmersborf, aus bem Saufe Dablen im Teltowichen Rreife ber Mart Branbenburg, getroffenen Cheverbindung find 12 Rinber gezeuget worben, bavon 1) Deto Ernft, geb. ben 18, Sebr. 1750. Preußifderlieutenant, Ruraf. fier-

sier-Regiments Podewills. 2) Runigunde Louise, geb. den 18. Jul. 1754. 3) Leopold Beinrich, geb. den 30. Jul. 1756. 4) Ernestine Ottlilie, geb. ben 30. Junius 1758. 5) George Ludwig, geb den 21. Nov. 1763. die noch am teben sind. Er hatte in Holland, Deutschland, Italien, Dannemark, Schweden und Hungarn zwen Jahre lang nuß-liche Reisen gethan, und ward wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften sehr bedauert. \*)

## 12. Im December 1773.

- 1. Friedrich Heinrich Emilius Carl, altester Pring August Ferdinand, Königlichen Prinzen von Preussen, starb zu Berlin ben 8. December, im 5ten Jahre. Er war ben 21. Oct. 1769. gebohren, und erhielt gleich nach seiner Geburt ben schwarzen Abler. Orden. Den Toten Dec, ward fein Leichnam in aller Stille in die König!. Gruft der Schloß- und Domkirche zu Berlin bengesetzt.
- 2. Christiane Charlotte Friderife, Witme bes verstorbenen Königl. Dänischen geheimen Raths, Christian Gunther, Reichsgrafen von Stollberge Stolle

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Nachrichten im Jahr 1767. von dem Verstorbenen selbst erhalten. 'In Genealogiophili Genealogischer Nachtese Theil I. Tavelle 70. und Abraham Herrmann, Praxis Heraldico mystica (Bauzen 1726. 4.) Theil III. sind von diesem alten Geschlechte die Stammtafeln zu finden.

Stollberg, starb den 20sten December zu Kopenhagen. Sie war den 7. Sept. 1722. gebohoren, und eine Tochter, Carl Friedrich Gottlieb, Grasen von Castell-Remlingen, vermählte sich 1745. den 26. Man, und ward den 22. Junius 1765. zur Witwe, nachdem sie währender Speter und 7 Söhne gebohren, davon 4 Tochter und 4 Söhne ben ihrem Absterben noch am Leben waren. Ihre älteste Tochter, Henriette Friderike, ist seit 1762. mit dem vielgestenden Dänischen Stats-Minister, Andreas Peter, Grafen von Bernsdorf, vermählt. Den Orden der Union parsaite hatte die Verstorbene 1757. den 31. März erhalten.

- 3. Ein Graf de Gace von Marignon, stark den 18. December zu Neapel, in einem Alter von 19. Jahren. Er hatte sich erst im April 1772. mit des Französischen ausserordentlichen Abgesandeten zu Neapel, Franz Victor, Marquis von Breteuil Lochter vermählt, welche er als Witwe gesegnetes teibes hinterließ. Er war der einzige Sohn, Marie Franz August von Matignon, Grafen von Gace und Diane Jacobine Josephe, gesehohrnen Clermont d'Amboise. Sein Lod erfolgete ben dem Ueberspringen über einen Graben, da das Gewehr, welches er wegen der Jagdlust trug, unversehends loßgieng, der Schuß in die Brustfuhr, und ihn augenblicklich tödtete.
  - 4. Marie Eve Sophie, gebohrne Grafin von Stahremberg, Gemahlin des regierenden Landgrasen

grafen, Constantin von Zessen-Rheinfels, starbiden 12. December zu Straßburg im 51sten Jahre. Sie war eine Lochter, Conrad Sigmund, Reichsgrafen von Stahremberg, und stand ben dem verstorbenen Churfürsten, Clemens August von Coln, in besondern Gnaden, der auch ihre erste Vermählung mit dem Fürsten, Wilhelm Hyacinth von Nassau Siegen, besörderte. Nachdem sie mit demselben in einer unsruchtbaren Spegelebt, vermählte sie sich nach dessen Landgrafen von Hessen-Rheinfels. Nothenburg, dem sie 5 Prinzen und 6 Prinzessinnen gebohren.

- 5. Carl, Frenherr von Ribbing, Königl. Schwedischer Landshauptmann über Nyland und Tavasthus, Generalmajor und Ritter des Schwerd. Ordens, starb den isten December zu Petersburg im 55sten Jahre seines Alters. Erwar allem Vermuthen nach ein Bruder des Neichsraths, Friedrich, Frenherrn von Ribbing, stand von 1766. dis 1773. als Gesandter am Russischen Hose, ward 1773. zurückberusen, und zum Generalmajor, auch Landshauptmann ernen. net. Seiner Krankheit wegen blied er in Peters-burg zurück.
- 6. Unne Marie, gebohrne Gräfin von leng. heim, Witwe des Kaiserl. wirkl. geheimen Raths, Johann Friedrich, Reichsgrafen von Seilern, des Stern Creuz-Ordens Dame, starb den 24. December zu Wien im 92sten Jahre ihres Alters.

Sie

Sie war eine Tochter, Johann Andreas, Neichsgrafen von tengheim, und ward 1714. im Oct.
vermählt. Sie hat ihrem Gemahl, welcher
1751. den 8. Junius zu Wien als geheimer
Rath und Hof-Canzler \*) gestorben, 4 Söhne
und 5 Töchter gebohren, worunter der älteste
Sohn, Christian August, welcher als Raiserl,
wirklicher geheimer Rath und Statthalter in Nieder = Desterreich noch lebt, vorzüglich zur merken ist.

7. Franz Carl Ernst Heinrich, Frenherr von Waldeck, \*\*) Chursurst. Bayerischer Camme-Irer und Obristlieutenant des Regiments Hegnenberg zu Fuß, ward den 26. December zu München ermordet. Er war 1730. den 15. October gebohren, und der zwente Sohn erster Ehe, Joseph Carl, der als Sachsen-Meinungischer Forst meister, 1746. zu Ludwigsburg gestorben, und ihn mit einer Ritschel von Hartenbach erzeuget. Er nahm die Römisch-Catholische Religion an, und machte sein Glück in Chur Bayerschen Rriegsbiensten. 1769. ward er Cammerherr. Er hat mit Caroline Wilhelmine von Redwiß, auf Mehlanger, einige Kinder erzeuget.

8. Marie

Dachrichten, S. 422. ff.

<sup>\*\*)</sup> Besiehe von diesem alt adelichen Geschlechte Longolius sichere Nachrichten von Brandenburgs Culmbach, zter Theil. (Hof 1754. 8.) auf der 216. dis 226sten Seite, und Longolische Beschäfztigungen (Hof 1768. 8.) erstes Stück S. 124.

- 8. Marie Louise, gebohrne Prinzessin von Jablonowski, Witwe Carl Friedrich, Fürsten von Talmont, starb den 20. December zu Paris im 73sten Jahre. Sie mar 1699. gebohren, und eine Tochter des verstorbenen Wonwoden von Rußland, Johann Stanislaus, Grafen Jablo. nowski, folglich eine nahe Unverwandte bes Ronigs Stanislaus. Der Besuch, welchen sie ben Diesem in Frankreich ablegte, gab Gelegenheit, daß sie sich 1730. den 30. Oct. mit dem Fürsten von Talmont vermählte, ber sich 1749. aus Betrübniß über den Tod seines einzigen Sohnes in Die Abten von la Trappe begab, und baselbst 1759. ben 20. Mov. farb.
- 9. Sigmund Friedrich, des heil. R.R. Graf von Preising, Churfürstl. Bayerscher wirklicher geheimer Rath, Ober-Jägermeister, auch Gene. ral-Feldmarschall-lieutenant, starb ben 4. December zu München im 82sten Jahre. son Jugend auf in Chur-Banerschen Diensten, und ward schon 1719. Cammerherr. lettern 1745. durch den Frieden von Füessen geendigten Kriege biente er als General. 1745. ernannte ihn ber neue Churfurst jum Ober-Jagermeister, und 1758. zum wirklichen geheimen Rath. Da er noch 1755. in dem Chur-Bayerschen Hof. und Stats. Calender nur als Frenherr aufgeführet worben : so muß er erst nach dieser Zeit in ben Grafenstand erhoben sepn.

landgrafen von Zessens Philipsthal, starb den 12 December. Sie war eine Tochter des versstorbenen Hollandischen Generals, Wilhelm, Prinzen von Hessen Philippschal, und Charlotten Wilshelminen, Prinzessen von Anhalt. Vernburgs Schaumburg, welche sie 1732 den 27. April gesbohren. 1755 den 26. Junius ward sie an den jesigen General-Lieutenant in Diensten der Genesvalstaaten der vereinigten Niederlande, Wilhelm, Landgrafen von Hessen-Philippschal vermählet, dem sie 6 Prinzen und 4 Prinzessinnen gebohren, davon noch 4 Prinzen, und 1 Prinzessin am tesben sind.

fürstl. Sächsicher Legations Nath und Minister am Spanischen Hose, starb im December zu Madrid, nachdem er kurz vorher die Römisch. Catholische Religion angenommen.

fürstl. Russischer geheimer Rach, des Alexander-Unnen und Stanislaus-Orden Ritter, starb den 25. December zu Kiel, 70 Jahr alt. Er war zu der Zeit, als der Großfürst von Rußland den Untheil von Holstein besaß, erster Minister im Conseil, und hat seinem Landesherrn lange Jahre getreue Dienste geleistet. Bis 1763. stand er als Statsrath und Gesandter zu Wien, 1736. ward er geheimer Rath, 1738. bekam er den Unnen-Orden. Der jesige Bischöft. Eutinische dirigirende Minister in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst ist vermuthlich sein Sohn.

- 13. Johann von Jennings, Königl. Schweblscher Hofmarschall, und Ritter des Mordsterns Ordens, starb zu Stockholm in der Nacht vom 13. zum 14ten Decemb. im 63sten Jahre seines Alters. Er war ein gebohrner Engelländer, ward erst Kammerherr der verwitweten Königin, hernach 1770. Hofmarschall. 1768. den 16. Jenner bekam er den Nordstern-Orden.
- 14. Wilhelm von Zugues de la Mothe, Erzbischof von Vienne, starb im December zu Grenoble, 84. Jahr alt. Er ward 1690. auf dem Schlosse la Mothe in dem Kirchsprengel von Gap gebohren, 1740. zum Bischof von Nevers ernennet, und den 5. März 1741. dazu geweißek. 1751. gelangte er zu der Erzbischöflichen Würde von Vienne.
- 15. Ludwig Carl Klaudius Andreas, Graf von Fontenai, Königl. Französischer General. Lieutenant, und General. Inspector des Corps Royal d'Artillerie, starb im Decemb. im 77sten Jahre. Er war einer der größten Meister in der Artillerie. Wissenschaft, und legte noch zulest 1757. in der Schlacht den Hastenbeck, wo er das Französische Geschüß an so wohl gewählte Pläße stellete, daß es dem gegenseitigen immer überlegen blieb, davon einen Beweiß ab. 1744. den 2. Manzward er Brigadier, 1748. den 1. Jenner Marischaft

Schall de Camp, und 1759. den 17. December General-Lieutenant. Er hat von Jugendauf ben der Artillerie, und in allen Feldzügen von 1733. an bis 1758. gedient, da er Alters halber aus Deutschland nach Frankreich zurück gieng.

16. Joseph Thomas, Marquis von Lepins chal, Königlicher Französischer General = Lieute nant, und Gouverneur von Salces, farb ben 27. Decemb. zu Paris, 78. Jahr alt, seine Eltern waren Franz, Baron von Espinchal, und Unna von Montmorin Saint Herem. Er hatte vont 25. August 1732. an, ben den Königl. Haus-Trouppen gedienet, und war bis zur Stelle eis nes lieutenants ben ber Schottischen Compagnie Garde du Corps gestiegen, wozu er 1752. im Octob. gelangte, welche Bedienung er Ulters hale ber 1765. niederlegte, und dagegen bas Gouvernement von Salces erhielt. 1745. ward er Bris gabier, 1748. den 10. May Marschal de Camp. und 1762. ben 25. Jul. General . Lieutenant. Seine Gemahlin, Marie Unne Josephe, gebohra ne von Chavagnac, starb den 6. Decemb. 1772. im 69sten Jahre ihres Alters, und hat er mie derselben unter andern einen Sohn Ludwig gezeus get, welcher ber Graf von Espinchal heißet, und feit 1770. Marschal be Camp, und den 12. Aug. 1723. gebohren ift.

17. Die Gemahlin des Königl. Schwedischen Gesandten ben den General. Staaten der vereinige ten Niederlande, Carl Johann, Frenherrn von Creuk, starb im Haag.

Fortges. G. S. Frache. 154. Th. Uga

18. Alexander Majoribanks, General-Lieute. nant in Diensten ber General. Staaten der verei. nigten Miederlande, und Chef eines Schottischen Regiments zu Fuß, farb den i 3. Decemb. im Haag in einem hohen Alter. Er war ein reformirrer Schotte, ber seine meifte lebenszeit in Sollandischen Kriegsbiensten zugebracht, und in dem 1748. geenbigten Rriege nugliche Dienste geleiftet. 1745. im Jul, bekam er bas erledigte Regiment von Mackai, 1747. den 16. Nob. ward er General: Major; und 1766, den 14. Mark General = Sieutenant.

19. Michlaus Monfius Franz von Rouault, Wicomte von Ronault, farb den 13. Decemb. zu Paris an den Folgen einer im Zwenkampf ems pfangenen Bunde. Er war ein Bruder des wenig Wochen vor ihm gestorbenen Marquis von Gamas ches, da er seinen Gegner, mit dem er sich ben dem Hetausgehen aus dem Italianischen Schaus spiele geschlägen, nur an dem Kreuz, als einen Mitter des Ludwig Drbens, dem Mahmen nach aber nicht gekannt, so ward keine Untersuchung angestellet, und seine Witme brachte nur an, et fen im Zwenkampfe mit einem Quidam geblieben.

20. Jacob Vicomte Grimston, Pair von Freland, Rarb auf seinen Butern in Berfordshire den 25. Decemb. im 62sten Jahre. Sein Bas ter Wilhelm ward den 3. Junius 1719. zum Bicomte Grimfton ernennt, und farb im Octob. 1765. Geine Mutter mar Unne Cook aus Johdon, die ihn den 9. Octob. 1714, gebohren. Er ver 18. plant in the rest

mählte

möhlte sich 1756. mit Marie, Tochter des Est quire Wilhelm Bucknall, welche ihm 8 Kinder gebohren, davon der älteste Sohn, Jacob Bucknall, seine Würde geerbet. In dem lektern Parlament war er für die Burg Sanct Albans Parlaments Glied.

Myszkowski, Ritter des weißen Adler Ordens, Cron-Groß-Fähnrich von Pohlen, auch General von Kleinpohlen, ftarb im December auf seinen Gutern in der Wonwooschaft Cracau. Gein Va. ter, Johann, Graf von Wielopolskt, farb 1735. im Marz als Wonwode von Cracau, und die Mutter, Unna, gebobene Pringefin Lubomirsti, im Sept. 1739. Er war anfänglich Cronsfallmeister, und ward 1754. Cron Groß Fahnrich, und mar einer ber altesten Ritter bes weißen 216. ter. Ordens, indem et solchen bereits 1731. vont Könige August bem zien erhalten. Geine Bemablin, Urfula, gebobene Grafin Potocki, Stern-Creuz-Ordens Dame, farb im Dec. 1746. det Cron Stallmeister, Hieronymus, Graf Wielopolski, ist sein Bruder, und der Graf Wessel \*) fein Schwiegerfohn.

22. Carl Ulrich von Bulow, Königl. Das nischer General Major, und gewesener Commens dant von Bornholm, starb im December zu Nestwed ben Copenhagen. Er stand bis 1759. als Aaa 2 Obrist

\*) Sieve Band IV. der neuen Geneal. Hist. Machr. S. 867.

Obristlieutenant der Leib-Garde zu Fuß, da er im Julius zum Commendanten von Bornholm mit

Obristen . Character ernennt ward.

23. Carl Siegmund von Mimtsch, Chursfürstl. Sächsischer geheimer Rath, Kammerherr, Director der Porzelain-Fabrike zu Meißen, des Sächsen-Weimarischen Falken-Ordens Ritter, starb den 19. December zu Dreßden im 77sten Jahre. Er stammte aus einem uralten adelichen Schlesischen Geschlechte, welches vom Kaiser Ferdinand dem zten die Reichsgrästliche Würde ershalten. Er war erst Kammerrath, ward 1742. im Upril Kammerherr, hernach geheimer Kammer-Rath, und endlich geheimer Nath. 1745. erhielt er den Falken-Orden.

24. Franz Ferdinand, Fürst Lubomirski, Cron-Groß-Fähnrich von Pohlen, Ritter des weißen Adler- und Pfälzischen Hubert-Ordens, starb zu Warschau in der Nacht vom 28. zum 29. Occember. Er war der zwente Sohn des 1727. verstorbenen Wonwoden von Cracau, Georg Dominicus, Fürsten Lubomirski, und starb unvermählt. 1741. den 2. Febr. bekam er den Hubert- und 1762. den weißen Adler-Orden. 1761. ward er Cron-Schwerdtträger, und im December 1773. Cron-Groß-Fähnrich.

25. Don Anton Alvarez von Toledo und Ossorio Perez de Juzman, Herzog von Fernans dina und Montalto, Fürst von Paterno, Marquis von Villafranca, Grand von Spanien

erster \*

krster Classe, Großerenz des Carl=Ordens, Königl. Spanischer wirklicher Kammerherr, Mitzglied der Akademie der Wissenschaften zu Mastit, starb den 4. Dec. zu Madrit, 57. Jahr alt.

26. Ludwig Gabriel des Ucres, Marquis de l' Aigle, Königl. Französischer General - Lieutenant, und lieutenant des Konigs in der Mormandie Bailtage von Alengon, starb im December im 70sten Jahre. Er hat der Krone Frankreich von Jugend auf gedienet. 1726. ward er commandirender Obrister des Infanterie = Regiments Enghien, welches er bis 1744. da er Marschall de Camp ward, blieb, 1740. den 1. Jenner Brigadier, den 2. Man 1744. Marschall be Camp, den 10. May 1748. General-Lieutenant. Db er mit seiner im April 1735. verstorbenen Gemahlin,\*) Marie Unne, gebohrner Petit de Villeneuf, Kinder erzeuget, kann ich nicht sagen. Er hat den Feldzügen in Italien und Deutschland, ber Belagerung von Mastricht und mehrern blutigen Begebenheiten bis 1748. ruhmlichst bengewohnt.

Schwedischer Obristlieutenant und Ritter des Schwerd. Ordens, starb im December auf seinem Guthe Niemis in Finland, 83 Jahr alt. Er war einer von den ältesten Officiers des Ronigreichs, kam 1707. in Dienste, ward 1748. Alters halber in Pension gesetzt, und 1770. mit dem Schwerdt. Orden begnadiget. Er hatte

Siehe Gent Archivarius, Theil XVII. von 1735.

unter Carl dem XII. in Norwegen gedient, wie auch 1741. und 1742, in Finland.

28. Don Joseph Martinez, Bischoff zu Segovia in Spanien, starb im December.

Folgende Todesfälle gehören ins Jahr 1773., ich kann aber die eigentlichen Lodestage nicht anzeigen.

1. Marie Francisse, Reichsgräfin von Eliz. Aebtissen von Boussiere, starb 1773. Sie war die 6te Tochter des im Jul. 1736, verstorbenen Kaiserl. und Chur Mannzischen geheimen Raths, Carl Anton Ernst, Reichsgrafen von Els, und Helene Catharine, Frenin Wambold von Umstadt,

die sie den G. Jul. 1719. gehobren.

Z. Johanne Catharine, Wiewe Otto Achaz Chrenreich, Reichsgrafen von Zohenfeld, auf Goblspurg und Schickenhosen, Stern Creuz Ordens Dame, starb 1773. Sie war eine Tochter Chrenreich von Lagelberg, ward 1705. den 16. März vermählt, und verlohr im Sept. 1748. ihren Gemahl durch den Tod, welchem sie vier Söhne gebohren, davon der älteste, Otto Friedrich, 1757. als Kaiserl. Cammerer gestorben, dren aber noch leben.

3. Marie Untonie, gebohrne Reichsgrafin Podzbazki, Gemahlin des Kaiserl. Königl, Cammerers, Otto, Frenherrn von Sorbenski; Stern-Creuz-Ordens Dame, starb 1773. Sie war eine Tochter erster Che, Johann Nepomucen, Grafen Podzbazki, der als Kaiserl. wirkl. geheinen Nath 1761. gestorben, und Makie Barbare,

Grafin

Gräfin von Königseck-Aulendorf, welche sie ben 9. Febr. 1732. gebohren, 1758. ward sie vermählt.

4. Marimiliane, gebohrne Reichsgräfin von Wallis, Gemahlin des Kaiserl. Königl. Cammerers, Philipp, Reichsgrafen von Welsperge Raitenau, Stern Creuz-Ordens Dame, starb 1773. Sie war eine Tochter des Kaiserl. General-Feldmarschalls, Franz Wenzel, Reichsgrafen von Wallis, und Marie Rose Benigna, Grässin von Thürheim. Sie ist verschiedene Jahre Cammer-Fräulein der Kaiserin-Königin gewesen, und 1769. den 12. Jenner vermählt worden.

5. Marie Unne Balis Suarez, gebohrne Gräfin von Valvasoni, Sterns Creuz. Ordens

Dame, starb 1773.

6. Franciske Potentiane, Witwe des Kaiserk geheimen Raths, Jacob Joseph, Reichsgrasen von Wolckenstein, gebohrne Gräfin Engl von Wagrain, Stern-Creuz-Ordens Dame, starb 1773. Sie war eine Lochter des 1721. verstorbenen Kaiserl. wirklichen geheimen Raths, Franz George, Reichsgrasen Engl von und zu Wagrain, und der 1728. verstorbenen Unne Margarethe, Frenin Engl zu Starein, welche sie 1695. den 19. Man gebohren.

7. Friedrich Casimir von Grumkow, Königli Preußischer Obrister von dem Fußvolk, starb 1773. Er war ein Sohn des verstorbenen General Feldmarschalls, Friedrich Wilhelm von Grumkow, und Sophie Charlotte de la Chevallerie, welche ihn 1704. gebohren. Er gieng 1723. in Kriegsdienste, bekam ben dem Regi-

ment von Marwiß 1728. den 19. Febr. die erles digte Bornsche Compagnie, ward 1735. zum Obristlieutenant crnennet, 1750. aber auf sein Unsuchen mit Obristen = Charakter verabschiedet. Ershatte sich 1734. mit Dorothee, des Reichs. grafen Johann Georg von Flemming, nigl. Pohln. Gen. Lieuten. Tochter vermählt, die

aber 1766. vor ihm verstorben.

8. Marie Unne Christine, Gemahlin bes Raiserl. wirklichen geheimen Raths, und Dbriff. Land-Cammerers in Mabren, Abam Janas. Reichsgrafen von Berchtold, \*) gebohrne Gra fin von Aichpicht, Stern. Crenz. Orbens Dame, starb 1773. Sie war eine Tochter Christoph Joseph Jgnaz, Reichsgrafen von Aichpicht, der 1726. verstorben, und Marie Thereste, Fregin von Andlau, weiche sie 1706. den 18. Junius zur Welt gebohren. 1723. den 17. Oct. ward sie vermählt, und hat 3 Sohne nebst 4 Tochter geboffren, davon ben ihrem Ableben 1 Gohn und 13 Töchter am leben waren;

9. Margarethe Elifabeth, Witme des 1747. verstorbenen Königl. Preußischen General-Lieuten nants, Friedrich Christoph von Möllendorf, \*\*) eine gebohrne von Redern, starb 1773. war eine Tochter des 1698, verstorbenen Chur-Brandenburgischen Majors, Claus Dietrich von Redern, und Marien Florentinen, geb. von Sacke.

s\*) Siehe Band X. der Geneal. Hist. Machr. S. 848.



<sup>\*)</sup> Siehe von diesem Geschlecht das Gen. Reichs. und Staats Buch von 1774. Theil 2. G. 11.

Fortgeseste **Neue** Genealogisch "Historische

# Nachrichten

von ben

Bornehmsten Begebenheiten, welche sich an ben

#### Europäischen Höfen

zutragen,

worinn zugleich

vieler Stands, Personen Lebens, Beschreibungen

vorfommen.

Der 1.55. Theil.

Reipzig, verlegts Johann Samuel Beinfius. 1775.

#### Inhalk

- 1. Lebensbeschreibung des verstorbenen kaiserlichen General-Feldmarschafts, Grafen von Neuperg.
- 11. Die an den Europäischen Hofen im Jahr 1773. ans gekommene und abgegangene Gesandten.
- III. Lebensbeschreibung des verstorbenen Bischofs von Kyow, Zaluski.
- IV. Nachricht von dem zu Palermo entstandenen Auf-
- V. Einige jungst geschehene merkwürdige Geburten.

I.

#### Lebensbeschreibung des verstorbenen Kaiserl. General : Feldmarschalls, Grafen von Neuperg.

Lilhelm Reinhard, des Heil. Rom. Reichs Graf von Meuperg, Herr zu Schwais gern, Neuperg, Rlingenberg, Ubelshofen, Gemmingen, und Haußen zc. kaiserlicher koniglicher Rammerer, wirklicher geheimer Rath, General= Feldmarschall, Chef eines Regiments zu Fuß, commandirender General in Desterreich, Commenbant der Residenz-Stadt Wien, des goldnen Blief. fes Ordens-Ritter, stammte aus einem alten Reichsa ritterschaftlichen Geschlechte her, das im drenzes henten und vierzehenten Jahrhundert Mytherct und Myberghieß, und bessen Stammhaus Neuperg in dem reichsritterschaftlichen Canton Creich. gau in Schwaben lieget. Sein Vater Eberhard Friedrich, Frenherr von Neipperg, starb als kaiserlicher General-Feldmarschall, Gouverneur der Feftung Philipsburg, Chef eines Regiments zu Fuß, und Director ber unmittelbaren Reichs . Ritter= fchaft in Schwaben Cantons Creichgau, ben 10 August 1725. in einem Alter von 70 Jahren. Seine Mutter, Margarethe Lucretie, Tochter Johann Reinhard von Hornberg, brachte ihn 1684 ben 27 Man jur Welt, und gieng ben 12 Junius 1686, mit Tode ab. Der Bater schritte 266 2 ben

den 2 Febr. 1690. zur zwenten Cheverbindung mit Eva Dorothee, Johann George Greck von Rochendorf Tochter, welche den 11 Oct. 1731. ihm im Tode nachfolgete. Bende Eltern ließen nichts er mangeln, um ihm die nothige standesmäßige Erziehung zu geben, und er zeigte gleich von Jugend auf einen großen Trieb, dem kaiserl. Hofe, wie fein Bater, in Kriegsdiensten nühlich zu werden, und ward 1702. als Fähnrich vorgestellet, 1704 ward er Hauptmann, 1709 Obristlieutenant, 1716 Obrister, und 1717 Chef des Regiments zu Fuß. welches sein Water bis dahin gehabt, und ihm abgetreten hatte. Er wohnte den Feldzügen des spanischen Erbfolge-Rrieges und gegen die Turken ben, in welchen er ben Temeswar und Belgrad sich vorzüglich hervorthat: 1723. ward er zum Genes ral-Keldwachtmeister ernannt, und ihm zugleich die Erziehung des jungen Herzogs Franz Stephan von Lothringen anvertrauet, der nachher des Raifers Carl des Sechsten Schwiegersohn ward, und 1766. als romischer Raiser gestorben ist. gleitete denselben auf allen Reisen, und erwarb sich bessen Zuneigung durch ein besonderes Machaeben dergestalt, daß er bis an den Tod dieses Monarchen dessen größester Liebling blieb. 1730. bekam er die Stelle eines Commendanten der wichtigen Festung Luxemburg, und 1733. im October ward er General = Feldmarschall . Lieutenant. In dieser Würde wohnte er ben Feldzügen bes 1733 ent. standenen Krieges in Italien ben. Als den i 4ten Sept. 1734. das französische Lager ben Quistello überfal-

überfallen ward, commandirte er eine eigene Colonne zum Angriff; in dem Treffen ben Quastalla that er mit dem General Grafen von Colmenero ben dritten Angriff, und ben 21 Oct. 1734. ente sette er die belagerte Festung Mirandola. Durch diese geleistete vorzügliche Dienste erwarb er sich im Upril 1735. die General . Feldzeugmeister . Stelle, und als in diesem Jahre das kaiserl. Heer von der Uebermacht der Feinde gedränget sich nach Inrol zurückziehen mußte, blieb er mit einem Corps in dem Seraglio von Mantua zuruck, seste sich darauf ben Montebaldo, und trieb im October die Spanische Völker, welche Noveredo überrumpeln wollten, mit großem, Verlust zuruck. 1737 bekam er das Gouvernement im Bannat von Temeswar, welches er aber nach dem 1739 geschloßnen Frieden von Belgrad wieder verlohr. diente er in Hungarn in bem zwenten Feldzuge ge. gen die Turken, und that sich besonders in dem Tref. fen ben Cornea, wo er auf dem rechten Flugel be-In bem letten Feldzuge von fehligte, hervor. 1739. befehligte er ein eigenes Corps von 13000 Mann; er war mit demfelben nicht in der Schlacht ben Grozka, wo der Feldmarschall, Graf George Olivier von Wallis, mit einem Viereck von 10 Batallions gegen das ganze türkische Heer fochte, kam aber noch zu rechter Zeit an, um das Beer zu ret. ten, welches sich in die linien von Belgrad guruck. ziehen mußte. Dieses zog ben nachtheiligen Friebensschluß mit den Turken nach sich, ben welchem der Graf von Meuperg-als kaiserl. Bevollmäch-2663 tigter

tigter das vornehmste Werkzeug war. Der Feld= marschall Graf von Wallis hatte eigentlich die kaiserliche Vollmacht, bem Turken im Fall ber Noth, um den Frieden zu erhalten, Belgrad, obgleich geschleift, anzubiethen, ba er aber zu sehr eilete, ben Frieden zu schließen: so nahm der Raiser die Wollmacht zuruck, und übertrug sie bem Grafen Reuperg, welches zu ben Zwistigkeiten zwischen biesen benden Grafen Unlaß gab, die für den kaiserlichen Hof und sie selbst so traurige Folgen hatten. Der Graf von Neuperg begab sich im Julius 1739. in das turkische Lager, und schloß durch Wermittelung des französischen Gesandten, Marquis von Villeneuve, den Frieden, in welchem der Pforte Servien, Belgrad und Sabacz geschleift, die Ballachen, und Orsowa nebst einem Theil des Bannats von Temeswar am rechten Ufer der Donau abgetreten ward. Der Kaiser vollzog zwar durch seine Unterschrift ben getroffenen Frieden, bezeugte aber in einem an seine auswärts befindliche Gesandten gerichteten Schreiben \*) sein auferstes Misfallen, über die von den Grafen von Wallis und Meuperg gemißbrauchte Blanquets und Vollmache ten, wie auch den ganzen Feldzug hindurch beoba achtete Aufführung, ließ ben 24 Sept. den Grafen Ballis zu Segebin, und ben Grafen Neuperg auf einem Menerhofe ben Raab, wo er Contumaz balten mußte, in Berhaft nehmen, und lettern fobenn

<sup>\*)</sup> Siehe dasselbe in der neuen europäischen Jama, Theil 52. S. 336. ff.

benn nach der Festung Glaß bringen. In dem por gedachten öffentlich bekanntgemachten Circular. Schreiben des Raisers kamen folgende Beschuldigungen gegen den Grafen von Neuperg vor. 1) Daß er in allen Stucken die schriftliche Instruction überschritten, und sich unterstanden mit den Turfen Dinge abzuhandeln, und ihnen zuzustehen, wozu er keinen Befehl gehabt, 2) daß er sich, ohne vorher anzufragen, in das türkische Lager ben 18 Mug. begeben, und sich ben Feinden eher in die Hande geliefert, ehe er mit ihnen die Unterhand= lung angefangen. 3) Daß er dem ausdrücklichen Befehl zuwider, sich nicht vorher, ehe er die Unterhandlungen angefangen, ben dem Commendansten von Belgrad um den Zustand dieser Festung erkundiget, 4) während der Friedenshandlung nicht den geringsten Bericht an den Raiser erstattet, 5) Die Instruction, nicht über ben im vergangenen Winter entworfenen Friedensplan zu schreiten, übertreten, 6) sogleich benm Unfang ber Unterhand. lung wiber die Mennung des franzosischen Besandten, die geschleifte Festung Belgrad angeboten, 7) einen so kurzen Bollziehungs = Termin zugestanden, daß der Hof vorher nicht Rachricht bekommen konnen, 8) keine Frist zur Benschaffung ber Ratification, und wie lange ber Friede dauren folle, bestimmet, 9) das rußische Interesse völlig außer Augen gefeßet, 10) unverzüglich zur Bollziehung des Friedens geschritten, ehe ber Hof bavon Rach= richt haben können.

Die Commission, welche zu Untersuchung diefer Beschuldigungen im December 1739. nieder. gesetzet ward bestand aus dem Hoffriegsraths. Prasidenten, Grafen von Barrach, den Generals Grafen von Althan und von Cordna, bem Reichs= hofrath Frenherren Hillebrand von Prandau, den österreichischen Hofrathen von Buol, und von Pelfern, und den Hoffriegsrathen von Weingarten und von Refler. Der Urrest des Grafen von Neuperg auf der Festung Glaz dauerte fort, man mufte bem rußischen Sofe, der über diesen Frieden hochst misvergnügt \*) war, eine Urt von Genugthuung geben, allein die folgende Zeit machte eine große Weranderung. Raiser Karl ber Sechste gieng ben 20 Oct. 1740. mit Lobe ab. Seine Erbin, Die jesige verwittwete Raiserinn Maria Theresie, bob durch ein Hoffriegsraths. Decret vom 6 Nov. 1740 alle Processe gegen die Grafen von Wallis, Seckendorf und Neuperg auf, und sette jeden in seine vorher gehabte Ehrenstellen wieder ein.

Da der Friedensschluß von Belgrad nebst desen Folgen die merkwürdigste Begebenheit in diesser kurzen Nachricht von den Lebensumständen des Grafen von Neuperg ist: so will ich von dessen Verantwortung auf die angebrachten Beschuldigungen noch etwas benbringen, und einige Unmerkungen

eines

<sup>\*)</sup> Man sehe unter andern das Schreiben des rußisschen Feldmarschalls, Grafen von Münnich, an den kaiserl. General, Fürsten von Lobkowitz, in Büschings Magazin, Theil VII. (Halle 1773. 4.)

S. 233:240.

eines Augenzeugen über bessen Aufführung hin-

Der Graf suchte seine Unterhandlung mit bem Großvezier und dem französischen Gesandten durch das inhabende General und Specialmandat und Wollmacht zu rechtfertigen. Wegen ber vor eingelaufener Genehmigung des kaiserlichen Hofes bewilligten übereilten Erecution der Praliminarien sagte er, daß der in seiner Vollmacht mit ausgedrückte Fall der höchsten Nothwendigkeit allerdings porhanden gewesen, indem der Großvezier ein bochstgefährliches Unternehmen auszuführen Willens gewesen, namlich die Schwäche bes kaiserl. Heeres, von welchem der größeste Theil erkranket gewesen, sich zu Muße zu machen, mabrend ber Belagerung von Belgrad mit einem starken Corps in bas Berg von Hungarn einzudringen, und die Einwohner daselbst, so viel möglich, auf seine Seite zu bringen.

Mein Urtheil zu fällen, eben sowohl als über die Mennung, daß der Graf von Neuperg seinem großen Gönner, dem Herzog von lothringen, durch die Beschleunigung des Friedens einen wesentlichen Dienst geleistet, indem er ben der Hinfälligkeit des Kaisers alle Unsprüche der Mächte, welche aus der österreichischen Erbschaft ihren Theil haben wollten, als nahe vorausgesehen, der Erbinn einen mächtigen Feind vom Halse schaffen wollen, und geheime Besehle gehabt.

Won

#### 700 I. Lebensbeschreib. des verstorbenen

Won der Schlacht ben Cornea sagen die Memoires Sécrets de la Guerre d' Hongrie \*) folgendes. "Den 3 Julius (1738) veränderte das kaiserliche Beer sein lager, der rechte Flügel stieß an die Landstraße von Donachski, und der linke an Cornea. - Um linken Flügel befand sich eine Unbobe, welche ber Großberzog nur mit einigen Compagnien Grenadiers besetzen ließ. Der Feldmarschall, Graf von Wallis, zeigte die Nothwendigfeit, diese Unbobe durch mehrere Bolfer besegen zu lassen, ber Graf von Neuperg, welcher in diesem Feldzuge das größeste Unsehen hatte, antwortete, baß es keine Gil damit habe, und daß man ben Bolkern Beit jum Mittageffen laffen muffe. Die Feinde, welche die Zeit zum Mittagessen nicht. sogenau in Ucht nahmen als wir, bemächtigten sich Dieser Unhöhe, und dieß gab Gelegenheit zur Schlächt, in welcher zwar das faiserliche Heer den Sleg erhielt, aber viele Leute einbuffete.

Wegen des Friedensschlusses lieset man daselbst folgendes: "Durch die unglückliche Schlacht von Groczka und den Rückzug aus dem Lager ben Winniza

Frankfurt am Mann ans Licht getreten. Die Aufschrift ist: Memoires Sécrets de la Guerre d' Hongrie durant les Campagnes, de 1737. 1738. 1739. avec des reflexions critiques par Mr. le Comte de Schmettau, General de l'Armée du Roi de Prusse. Meines Wissens hat der noch lebende Generallieutenant Graf von Schmettau öffentlich erklärt, daß er an dieser Ausge feinen Theil habe.

niza verlohr der Kaiser die Gelegenheit, einen vortheilhaften Frieden zu schließen, wozu der siegreiche Keldzug ber Ruffen ben Weg hatte bahnen konnen. Der Raiser nahm die Bollmacht, ben Frieden zu schließen, dem Grafen von Wallis ab, und übertrug sie dem Grafen Reuperg. Der erstere bekam Befeht, bem lettern in allem, was die Wurde ein nes Bevollmächtigten betraf, zu gehorchen. Vom Berdruß angefeuert suchte der Graf Wallis alle Mittel hervor, ben Grafen von Reuperg in die Mothwendigkeit zu segen, einen dem Ruhm bes Raisers nachtheiligen Frieden zu schließen. General von Schmettau drang, als er von der Unkunft bes Grafen von Neuperg in bem turfischen Lager Nachricht hatte, in den Grafen Wallis, jenem von allem, mas zur Sicherheit von Belgrad vorgenommen worben, Nachricht zu geben, erhielt aber die Antwort, daß dieses nicht möglich sen, da der Graf Neuperg sich selbst alle Correspondenz mit Belgrad und bem Seere unterfaget, weil er durch seinen Dollmetscher und in Gegenwart des Plasmajors von Belgrad, bem ben ersten türkischen Posten befehligenden Uga sagen lassen, keine an ihn von dem Marschall Wallis oder dem Commenbanten von Belgrad kommende Briefe anzunehmen oder durchzulassen, und auf die Ueberbringer, wenn sie sich nicht in Gute entfernen wollten, Feuer geben zu laffen. Er trieb seine Rache so weit, daß er einen Courier, ber von dem Raiser mit Brief. schaften für den Graf Neuperg angekommen mar, solche ins türkische Lager zu bringen abhielt. Ja

er hatte ihm das auf kaiserlichen Befehl durch ihn geschehene Unerbieten, Belgrad geschleift abzutreten, verschwiegen. Der Graf Neupera handelte Unerachtet er, um ben ben Tranicht viel besser. ctaten sich darnach zu richten, Belgrad, damit er sich von dem Zustand dieses Plages hatte versichern können, zu besehen nothig gehabt, hielt er für unanståndig, solches, bevor er ins turkische lager gieng, zu thun. Er hatte sich in der That die Gemeinschaft mit Belgrad und dem Beer gesperret, er bachte aber nicht, daß man das Verbot, nichts an ihn gelangen zu lassen, buchstäblich nehmen Er machte den zwenten eben so unverzeihlichen Fehler, daß er, ohne einen Pag und Beifseln erhalten zu haben, sich in das turkische Lager begab, daber er gleich einem Spion in bem Quartier des Großveziers von 24 Janitscharen bewa= chet ward, und, als er ben Uebergebung der Wollmacht den Unfang zur Unterhandlung damit mach. te, daß er die Abtretung der Wallachen, mit der Bedingung, Orsowa zu schleifen, anbot, der Baffa von Romelien ibm ins Gesicht sagte: Ungläubiger, man siehet wohl, daß, wenn bu gleich eine Bollmacht haft, bu nichts bestoweniger ein Spion bist, weit du keinen Brief von dem Bezier Wallis bringest, und des vornehmsten Punkts, den er angeboten hat, nicht erwähnest, du sollst daher mit ebesten nach Constantinopel gesendet, und nach Berdienst bestrafet werden. Er ward scharf bewacht, und der Großvezier verboth ihm alle Gemeinschaft mit dem faiserlichen Obriften, Grafen von Groß.

Als aber der Marquis von Villeneuve im tager ankam, ward bemfelben erlaubt, ben Grafen von Meuperg zu sich zu nehmen, und die Conferenzen nahmen den 28 August ihren Anfang weigerte die Abtretung von Servien und Belgrad, daher der Großvezier, als er Schach mit ihm spiel= te, sagte, daß einer von ihnen benden leicht den Ropf verlieren konne, der Graf, weil er sich weis gere, den Frieden zu schließen, und Belgrad abzutreten, er aber, weil er es mit einem so machtigen heer nicht wegnehme. Endlich schloß ber Graf auf Anhalten bes Marquis von Villeneuve, wie vorgegeben wird, auf die bekannte Bedingungen den Frieden. Uls der Graf nach Belgrad zuruck fam, fragte er ben General Schmettau, wieviel Tage nothig waren, um die Festungswerfe zu schleifen? Dieserthat, als ob er ihn nicht verstehe. Sie mennen, fuhr der Graf fort, den Plat gegen ein Heer von 76000 Mann zu vertheidigen? Ja, sagte Schmettau, ohne Zweifel, und alle Soldaten von der Besakung sind davon so gut überzeugt als Hierauf antwortete der Graf: Redensarten! ber Kaiser glaubt das nicht, und Sie wissen ohne Zweifel nicht, daß die Turken schon eine ungeheu, re Menge Leitern und andere nothwendige Dinge, um eine Stadt mit Sturm einzunehmen, angeschaffet hatten. Rebensarten! versete Schmettau, da hatte ich sie sehen mogen. Wenn sie sich nach unfern Werken begeben wollen: fo werden Sie sich überzeugen, daß wir weder ihren Sturm noch ihre leitern zu surchten haben". Schmettau und auf

auf sein Vorstellen und Bitten auch der Feldmars schall Wallis erinnerten den Grafen, daß es ohne Benspiel sen, mit Bollziehung eines Tractats ben Anfang zu machen, bevor er von dem Monarchen genehmiget seh, sie ersuchten um sieben Zage, ben Befehl des Raisers oder die Genehmigung zu erwarten, und erboten sich, ben französischen Gesand. ten zu ersuchen, daß er ihre Grunde dem Großvezier annehmlich machen möchte; allein der Graf achtete auf diese Vorstellungen nicht, und wollte ihnen auch nicht einmal einen Aufschub von 24

Stunden zugestehen " it.

Der im Jahr 1741. entstandene österreichische Erbfolge. Rrieg bot dem Grafen neue Gelegenheiten bar, seinen Diensteifer an ben Zag zu legen. erhielt den Oberbefehl des in Schlesien dem Ronig von Preußen entgegengesetzten Heeres; er focht in der Schlacht ben Molwis, in welcher er verwun. bet ward, mit unterscheibender Tapferkeit, und diente, als sich das Heer zu Ende des Jahres nach Mahren zurück jog, unter bem Großherzog in Bob-Zu Anfang des 1742sten Jahres ward er nach Wien zurück berufen, mo er den Kriegsconferengen benmohnte, bald aber nach ben Riederlanden gesendet ward, um in Abwesenheit des Herzogs von Aremberg über die bafelbst befindliche Wolfer den Oberbefehl zu führen. Er wohnte 1743 ber Schlacht ben Dettingen, so wie bem ganzen Feldzuge ben, gieng aber 1744. nach Wien zuruck, und ist seitbem nicht wieder im Felde gebrauchet worden. 1753, ben 29 Nov. ward er zum Ritter bes

des goldenen Bliefes, 1755. den 6 Oct. zum Hofe Friegsrath Viceprasidenten, und 1763. jum commandirenden General der Wölker in Desterreich ob und unter der Ens ernennet. In den lettern Jahren seines lebens war er, so weit es die Schwächlichkeit eines hohen Alters zuließ, beständig noch unermudet; er begleitete 1754. den Kaiser in das Lager ben Collin, er schloß 1756. mit dem französischen Gesandten das Cartel wegen Auswechselung benverseitiger Ueberläufer, und diente ben den wichtig. ften Ungelegenheiten mit seinen auf Erfahrung gegrundeten Rathschlägen. 1760. ben 3 Sept. verlobr er seine Gemaßlinn burch den Tob, mit welcher er sich ben 24sten Upril 1726. vermählt hatte. Sie hieß Marie Franciste Theresie, und war eine Tochter Franz Ferdinand Unton, Reichsgrafen von Rhevenhüller, ber als kaiserlicher geheimer Rath. 1746. im Movember gestorben, und sie den 8 Movember 1752. mit Marie Theresie, Tochter des lothringischen Frenherrn Matthias Franz von Lupetich und Capelet, erzeuget hatte. Er erlangte derselben Bekanntschaft, noch ehe er als kaiferlicher Gesandter an den lothringischen Sof gesen-Det ward, und führte mit berfelben eine fehr vergnügte Ehe, aus welcher folgende Kinder gezeuget worden t

1) Josephe Juliane Christiane Marie, ben 16 Febr. 1727. gebohren, vermählte sich den 19 Merz 1745. mit dem kaiserl. koniglichen wirkliz chen Kämmerer, Thomas Franz Joseph, Maraquis von Ives, Frenherrn von Brandenburg und Sone, Vicomte von Dinant, einem reichen nieders

lanbischen

#### 706 1. Lebensbeschreib. des verstorbenen

landischen Herrn, und gieng 1758. den 15 Descember mit Tode ab.

- 2) Leopold Joseph Johann Nepomucen, gebohren den 27 Merz 1728, hat sich durch seine Gesandschaften an die preußischen, dänischen und neapolitanischen Höse rühmlichst bekannt gemachet, stehet jeso als kaiserl. wirkl. Rämmerer, geheimer Rath, und gevollmächtigter Minister ben den Churund Fürsten des Obern Chur und niederrheinischen, auch westphälischen Kreises, hat aus zwoen Ehen eine Tochter und zwen Söhne am Leben, und ist erst in diesem Jahre zur dritten Eheverbindung \*) geschritten.
- 3) Marie Wilhelmine Josephe, gebohren den 30sten Upril 1738, welche mit dem Fürsten Jos hann Idam Joseph von Auersperg vermählt ist.

Wenn der Verstorbene in den Reichsgrafensstand erhoben worden, kann ich nicht eigentlich besstimmen, so viel ist gewiß, daß es zwischen 1730 und 1734. geschehen, und daß er auf Worsprache seines großen Gönners, des Raisers Franzs des Erssten, im Junius 1766. auf dem Grafen-Lage zu Ulm in das schwäbische Reichsgräsliche Collegium eingesühret worden.

Er starb zu Wien den 26 Man 1774. in eis nem Alter von 90 Jahren, weniger etlichen Stunden. Das gesammte in der Residenzstadt liegende Stabes

<sup>\*)</sup> Siehe den 152. Theil dieser Nachrichten, S. 516.

Stabs = und Oberofficier. Corps ließ den 14 Junlus zu Bezeugung der gegen ihn begenden befondern Verehrung und zum Gedachtniß seiner 72 Jahr bem Erzhause Desterreich geleisteten ausneh. menden Dienste in der Pfarrfirche unserer lieben Frauen jum Schotten, ben Aufrichtung eines militaxischen Trauergeruftes, ein fenerliches musikalisches Umt für die Rube seiner Seele halten, weldem nebst dem Militaire der dasige hohe Adel in großer Anzahl benwohnte, Bende kaiserliche Majestäten nahmen an dem Verlust dieses alten treuen Dieners einen wahren Untheil. Er hatte in dem svanischen Erbfolge Kriege, 1716. in ber Belagerung von Temeswar, 1717. vor Belgrad, und ben mehrern andern Gelegenheiten seine vorzügliche Tapferkeit bewiesen, und verdiente bas Benleid, welches ihm alle die, so ihn und seine Bers bienste gekannt, widmeten.

II.

Die an den Europäischen Höfen im Jahr 1773. angekommene und abgegangene Gesandten.

#### 1. Am kaiserlichen Hofe.

Marz ward der Kanzlen-Secretair und bisherige schwedische Commissions-Secretair am kaiserlichen Hose, Nicolaus von Rock, von letten Fortges. G. S. Aachr. 155. Th. Ecc rer rer Stelle mit Regierungsrath, Gang und Titel erkassen, hingegen den 29 Upril der Kanzlen-Jun- fer, Graf Johann Gabriel Openstierna, an seine Stelle zum Commissions - Secretair ernannt.

Im Upril ward der Graf von Montagnink Miraballo zum sardinischen bevollmächtigten Mi-

nister ernennet.

Jin Sept. ward Johann Baptista von Mari, sonst Ottavio genannt, ein genuesischer Patricius, zum genuesischen bevollmächtigten Minister eranennet.

Im October ward dem venetianischen Bothschafter Gradenigo der Besehl zugesertiget, serner in seinem Posten zu bleiben, da der zu seiner Ablösung bestimmte Ritter Mocenigo wegen eines angeblichen Staatsverbrechens arretiret worden.

Der königl. preußis. Kammerherr, Johann Hermann, Frenherr von Riedeselzu Lisenbach \*), hatte als bevollmächtigter Minister im October die erste Audienz, dagegen sein Vorgänger, der Kammerherr Frenherr von Ldelsheim, nach erhalten ner Abschieds-Audienz im October nach Verlin zus rück gieng.

Den 12 Dec. hatte ber pabstliche Muntius, Unton Eugen Visconti, die Abschieds-Audienz.

Im December ward der bisherige sardinische gevollmächtigte Minister am großbrittannischen Hofe,

<sup>\*)</sup> Siehe von ihm oben S. 643. f. Er hat weit= Laufrige Reisen unternommen, und von Griechenland, auch der Levante, seine Bemerkungen in Druckgegeben.

Hofe, Joseph Marie Ponte, Graf von Scarnassigi, befehliget, in gleicher Würde sich an den kaisserlichen Hof zu begeben, dagegen der oben bemerkste Graf von Montagnini Mirabello ben der Reichstagsversammlung zu Regenspurg als savonischer Gesandter Six und Stimme zu nehmen den Auftrag bekam, welche Stimme in länger als sechzig Jahren geruhet hatte.

Den 24 Mov. empsieng der schwedische Gesandte und Hof-Kanzler, Graf Micolaus Barck, die Reichslehn über schwedisch Pommern vor dem

kaiserlichen Throne.

#### 2. Am rußischen Hofe.

Den 14 März hatte der malthesische Gesandte, Ritter Graf Sagramoso, die erste, und den 28sten März die Abschieds. Audienz. Er hatte den Austrag, die Rechte seines Ordens wegen der Ordination von Ostrog zur Unterstüßung zu emspfehlen.

Den 30 Man hatte der neue schwedische außerordentliche Gesandte, und Kammerherr, Friedrich

Frenherr von Molten, die erste Audienz.

Der Hessendarmstädtische gevollmächtigte Misnister, und geheime Rath, Friedrich Carl, Frensperr von Moser, hatte den 5 Sept. die erste, und den 7 Nov. die Abschied-Audienz, und kam im Novemb. mit der Landgräsinn von Hessen. Darmsstadt nach Deutschland zurück.

Im October ward der Legations. Secretair der Generalstaaten, Johann von Swart, zum Residenten eruennet.

Der preußische Obrist, und Flügel Udjudant, Earl Friderich Udam, Reichs Graf von Schliz, genannt Görz, kam im Dec an, um wegen der getroffenen Vermählung des Größfürsten Glück zu wünschen.

Der Agent der Hanseestädte, Johann Peter Willebrand, ward in eben dieser Würde von der Stadt Danzig bevollmächtiget, und überreichte im Jenner sein Beglaubigungs-Schreiben.

Der französische Minister, Sabatier, gieng im Jenner zurück, um seinen Gesandschaftsposten an dem bischöflichen lüttichischen Hose anzutreten.

#### 3. Um französsichen Hofe.

Der danische Rammerjunker und Hauptmann des dänischen Leibregiments, Cal Friedrich von Alblefeld, ward den 30 Jenner ernennt, als Gessandschafts. Cavalier nach Paris zu gehen.

Den 18 April hatte der pabstliche Muntius und Erzbischof Ferrara, Bernardin Guirand, die Abschieds-Audienz. Der außerordentliche Muntius in Spanien, Joseph Doria Pamfili, ward zu seinem Nachsolger ernannt.

Im Man ward Joseph Marie, Graf von Viry, welcher als Ambassadeur am spanischen Hose gesstanden, zum sardinischen Ambassadeur ernennt, und hatte den 5 August die Antritts., so wie sein Worgan-

Vorgänger, der Graf Philipp von Marmora, die

Abschieds - Audienz.

Den 22 Junius ward der lüttichische Minisster von Zeusp zur Abschieds. Audienz gelassen. Sein Nachfolger, der von Arger, hatte den 6 Jul. die erste Audienz.

Im Junius ward Joachim, Graf von Arans da, zum spanischen Ambassadeur ernennt, und hat-

te ben 12 Sept. die Untritts=Audienz.

Im Julius ward Horas von Saint Paul ben der Abwesenheit des großbrittannischen Amsbassadeurs, David, Vicomte von Stormont, zum Chargé d'Afaires ernennt.

Im November ernennte der König von Schweden den Lezurier zum Consul in Rouen, und den Iruvelle zum Consul zu Havre de Grace.

Johann, Fürst Baratinskoi, rußischer Generalmajor, ward im März zum bevollmächtigten Minister an dem französischen Hof ernennt.

Der chursächsische geheimde Rath, Johann Udolf, des H. R. Braf vom Loß, welcher zum außerordentlichen Abgesandten am französischen Hofe ernennet worden, gieng erst im solgens den Jahre dahin ab.

#### 4. Am spanischen Hofe.

Im März ward der bisherige dänische Gesandte am pohlnischen Hose, der Kammerherr, Urmand Franz Ludwig de Mestral de Saint=Sa=
phorin, zum Gesandten an den spanischen Hose
Ccc 3 ernannt.

berr Christian Sehestedt von Juel zurück berufen, der im Man nach dem Haag gieng, um dort als Gesandter die Angelegenheiten seines Hoses zu besorgen.

Im Man ward der sardinische Ambassabeur, Joseph Marie, Graf von Viry, an den französischen Hof gesendet, und der bisherige Gesandte zu Lissabon, Carl Franz Valperga, Graf von Masin, sein Nachsolger, leßterer hatte den 31 October seisne erste Audienz.

Im Junius hatte der neue rußische Gesandte, der Kammerherr Stephan von Sinowiew, die erste Audienz.

Den 12 Julius hatte der neue gevollmächtigte Minister der General Staaten, Jacob Gottfried, Graf von Rechtern, die erste Audienz.

Den 13 April hatte der pabstliche Muntius, Joseph Doria Pamfili, die Antritts- und im Sept. die Abschieds. Audienz. Den 16 December langte zu Madrid sein Nachfolger, Ludwig Valenti Gons 3aga, Erzbischof von Caesarea, an.

## 5. Am großbrittannischen Hofe.

Im Jenner ward Alerander Barter, ein gesbohrner Engelländer und Raufmann, zum rußischen Generalconsul und Residenten in Engelland ersnennt; im December ward er erst von dieser Würsde anerkannt.

Den 24 Junius ward Joseph Lynch zum dänischen Consul zu Gibraltar, und den 22sten Heinsich lorenz Zink, aus Husum, zum dänischen Consul in Liverpoole erklärt.

Im Julius hatte der rußische bevollmächtigte Minister, der Staatsrath Alexander von Mußio

Duschkin, die Abschieds-Audienz.

Den 24 Sept. hatte der tripolitanische Abgefandte, Ibrahim Aga, die erste Audienz.

Im December ward der sardinische gevollmächtigte Minister, Joseph Marie, Graf von Scarnasis, in gleicher Würde nach Wien zu gehen besehliget, hingegen Victor Umadens, Marquis della Torre de Cardon, bisheriger Gesandter im Haag, zu dessen Nachsolger ernennt.

Paul Umsink legitimirte sich im December als Consul und Resident der deutschen Hanseskädte.

### 6. Am portugiesischen Hofe.

Den 21 Upril ward Bernhardin, Muti Bußt, bisheriger Auditor di Ruola, ein gebohrner Ro-mer, zum päbstlichen Nuntius au dem portugiesteschen Hof ernennt.

Im Movember gieng der spanische Ambassabeur, Don Peter Lufan, Marquis von Almodas var, in seinen eigenen Angelegenheiten auf einige

Zeit nach Spanien.

Den 19 September hatte der königliche fardinische Gefandte, Carl Franz Valperga, Graf von Masin, die Abschieds-Audienz, und gieng

Ccc 4

zu seinem neuen Gesandschafts-Posten an den spa-

nischen Hof ab.

Den 15 August überreichte ver neue französissche Bothschafter, Marquis von Clermont d'Amboise, sein Beglaubigungs. Schreiben.

### 7. Am danischen Hofe.

Im May ward Alexander Brown Esquire zum großbrittannischen Consul in Drontheim er, nennt.

Im August ward der Fürst von Raffadale, weil der Herzog von Cerisano fränklich halber die Reise nicht antreten können, zum neapolitanischen außerordentlichen Gesandten ernennet.

Der preußische Gesandte und Kammerherr, Joachim Erdmann von Arnim, gieng im Sept. wegen seiner häuslichen Angelegenheiten nach seizuem Hofezurück, kam aber im Dec. wieder zurück.

Im August ward der portugiesische Gesandte,

Joseph von Ronget, zurück berufen.

#### 8. Am schwedischen Hofe.

Den 11 Jenner hatte der außerordentliche spanische Gesandte, Don Sebastian Llano und la Quadra, die erste Audienz, und den 15ten der trippolitanische Gesandte, Zadgi Abdekamen Aga, die erste Audienz, und den 2 Julius die lette Audienz.

Den 9 Junius ward der gevollmächtigte Minister der General. Staaten, Johann Heinrich Martin, Martin, Frenherr von Saften, zur Abschieds-Aus dienz gelassen, um in seinen eigenen Angelegenheis ten nach Holland zu reisen.

Den 8 Jun. hatte der großbrittannis. Gesandte, Ritter Johann Goodricke, die Beurlaubungs-Uudienz, und stellte zugleich den Gesandschafts-Secretair, Carl Tulmann, als Charge d' Usaires während seiner Abwesenheit vor: Er erhielt aber hernach seine völlige Zurückberusung, nahm schristlich Ubschied, und der bisherige Gesandte ben dem Reichstage zu Regensburg, Ludwig de Vismes, ward im Nov. zu seinem Nachfolger ernennet, der sich aber erst im solgenden Jahre zu Stockholm einfand.

#### 9. Am sardinischen Hofe.

Im März ward der Edle, Peter Contarini, sum außerordentlichen venetianischen Vothschafter ernennet, um dem Könige zur Thronbesteigung Glück zu wünschen.

Im Julius ward Wilhelm Ludwig, Frenherr von Wassenaer Starrenburg, von den Generalstaaten der vereinigten Niederlande ernennt, um gleichen Auftrag in Turin auszurichten. Den 23 Oct. hatte er die erste Audienz.

Den 4 Mov. ernennte der König in Schweden den Undreas Stenbeck zum Interims = Consul zu Eagliari in Sardinien.

#### 10. Am pohlnischen Hofe.

Den 15 Upril hatte der neue pabstliche Nuntius, Joseph Garampi, die erste Audienz, und ward noch in eben dem Jahre zum Nuntius an dem kaiserlichen Hof ernennt.

Den 8 Oct. ward der königl. dänische Staatsrath, Christoph Wilhelm Dreper, zum Residen-

ten am pohlnischen Hofe ernennt.

Der königl. preußis. Generallieutenant, Rupert Scipio, Frenherr von Lentulus, kam im März zu Warschau an, jedoch ohne einen Gesandtschafts- character anzunehmen, und gieng im Nov. nachdem der Ceßions-Tractat ratificiret worden, nach Potsdam zurück.

Der dänische Gesandte, Armans Franz sudwig de Mestral de Saint Saphorie, erhielt seine Zurückberufung, und ward zum Gesandten an

dem spanischen hof ernennet.

Im May langtezu Danzig der rußische Staatserath, Graf Johann Galowkin, an, um die Irerungen zwischen dem preußischen Hofe und dieser Stadt beplegen zu helsen.

#### II. Am preußischen Hofe.

Den 12 Jenner hatte der mecklenburg-schwerinische geheime Rath und Gesandte, Hans Joachim von Lützow, die Abschieds-Audienz.

Der Kammerherr des Prinzen von Dranien, Sigmund Peter Alexander, Graf von Zeiden, überbrachte die Nachricht von der Geburt eines Prinzen, Prinzen, und gieng im Februar nach dem Haag

zurück.

Der kaiserl. Gesandte, Frenherr Gottsried von Swieten, kam im Febr. wieder nach Berlin zustück, nachdem er einige Monate in eigenen Angeslegenheiten zu Wien sich befunden. Im Aug. reissete er abermals nach Wien, und kam erst im Dec. wieder zurück.

Der Maltheser Ritter, Graf von Sagras moso, langte im Febr. zu Berlin an, empfahlseisnes Ordens Angelegenheiten in Pohlen wegen der Ordination zu Ostrog, und gieng noch in eben dem

Monate nach Petersburg.

Der Hessencasselische Gesandte, Obrist und Kammerherr, Reichsgraf Carl August von Opns Hausen, that im April eine Reise nach Cassel, und

fam im Junius wieder zuück.

Im November überbrachte der rußische Kammerherr, und Generalmajor, Fürst Dolgorucki,
die Nachricht von der vollzogenen Vermählung des Großfürsten, und der Obrist, Basilius, Fürst Dolgorucki, Bruder des rußischen Gesandten zu Verstin, den Catharinenorden für die Prinzeßinn von Preußen, welche ihm eine goldene reich mit Brilstanten besetzte Tabatiere zum Präsent machte.

Im Upril ward ber Hofrath Wever zum fürstl.

Unhalt. Bernburgischen Residenten bestellet.

#### 12. Am neapolitanischen Hofe.

Im März ward der Kammerherr, Friedrich Ludwig von Tyben, zum bevollmächtigten dänischen schen Minister ernennt, gieng aber erst im folgen-

den Jahre nach Meapolis ab.

Im Julius hatte der neue kaiserl. außerordents liche Gesandte, Johann Joseph, des H. R. Grasen von Wilezeck, Rammerherr, und Hoss rath der obersten Justizstelle zu Wien, die erste Audienz. Sein Vorgänger, Franz Joseph, Reichss graf von Wurmbrand, ward zurück berusen.

Im Jenner langte der großbrittanische Gesandte, Jacob Zamilton, von einer nach Engelland gethanen Reise wieder zu Meapel an. Hingegen beurlaubte sich im März der Charge d' Afaires Preston, welcher in eines Abwesenheit die Angelegenheiten seines Hoses besorget hatte.

Bu Genua.

Theodor Gioanetta überreichte im October als sardinischer Charge d'Afaires sein Beglaubigungs-Schreiben. Er war vorher Gesandschafts-Secretair des abgegangenen Gesandten, Marquis Ferrarius von Caravanzana, den der König zum General-Controlleur seiner Finanzen ernennte, und zurück berief.

### Am Hofe zu Parma.

Den 5 Octobr. hatte der französische Gesand. te, der Marechal de Camp, Graf von Flavigni, die erste Audienz, nachdem das gute Vernehmen zwischen benden Hösen wieder hergestellet worden, und ward mit großen Ehrenbezeugungen empfangen.

#### 13. Am pabstlichen Hofe.

Den 14 Novemb. hatte der venetianische Bothschafter, Ritter Alonsius Tiepolo, die erste Audienz; noch vor Ende des Jahres ward Andreas Renler, Sohn des Bailo zu Constantinopel, Paul Renier, ernennt, um den Ritter Tiepolo abzulösen.

#### 14. Ben den Generalstaaten der ver= einigten Niederlande.

Im März ward der Kammerherr, Christan Sehestedt von Juel, zum dänischen gevollmächtige ten Minister ernennt, langte im Julius im Haag an.

Den 23 Junius ward der Kanzlenjunker, Hermann, Frenherr von Lingen, zum schwedischen Commisios Secretair ernennt.

Der sardinische Gesandte, Victor Amadeus, bella Torre, Marquis von Cardon, ward im December zurück berufen, und in gleicher Würde and den großbrittannischen Hof zu gehen besehliget.

Der französischer Ambassadeur, Marquis von Moailles, gieng im May nach Paris, um in seiner Stelle als Rammerjunker des Grafen von Provence vorgestellt zu werden, kam aber im Ausgust wieder zurück.

### 15. Ben dem Frenstaat von Venedig.

Der kaiserliche Gesandte, Graf Jacob Dus razzo, gieng' im August auf einige Monate nach Wien, während welcher Zeit der Legations. Secretair, cretair, Franz Simon Corradini, die Geschäfte des Hoses besorgte.

# 16. Am chursächsischen Hofe.

Im Februar. ward der Hofjunker, Magnus. Bidunskern, zum Commissions = Secretair des schwedischen Hofes ernennt.

Im März ward der Kammerherr, Gerhard Londemann von Rosencrone, zum dänischen gevollmächtigten Minister am chursächsischen Hose
ernennt. Sein Vorgänger, der Graf Woldemar,
Friedrich von Schmettau, verließ die dänischen Dienste, und trat als geheimer Rath in churpfälzische.

Den 3 Decemb. ward der Kammerherr, Graf, Friedrich von Lewenhielm, zum schwedischen aufserordentlichen Abgesandten ernennt, langte aber erst im solgenden Jahre zu Dreßden an.

#### 17. Am churbayerschen Hofe.

Im December ward Hugo Elliot zum große britannischen bevollmächtigten Minister ernennet, sein Vorgänger Łudwig de Visine aber in gleicher Würde an den schwedischen Hof gesendet.

Der kaiserliche Gesandte, Graf Alonsius Ernst von Podsdazki Lichtenstein, ward zurück berufen, und zum Guvernialpräsidenten der inner österreichischen Lande ernennt.

### 18. Am churcolnischen Hofe.

Den 17 Junius hatte der churbanersche gevolls mächtigte Gesandte, Franz Xaver, Frenherr von Lepden, die erste Audienz

### 19. Am Hofe zu Bruffel.

Im Julius ward der bevollmächtigte Minisser der General-Staaten, Johann Geelvinck, zusrück berufen, und der Minister im niedersächsischen Krepse, Heinrich zop, kam an seine Stelle.

### 20. Im deutschen Reiche.

Der Großfürst von Rußland ernennte, nachdem er die hollsteinische Regierung angetreten, seinen Oberjägermeister, Peter von Bredal, zum bevollmächtigten Minister im niedersächsischen Krense. Im Novemb. übergab derselbe sein Abrufungsschreiben.

Die General. Staaten ernennten im Julius, statt des zum Minister zu Brüssel ernannten Heinerich zop, den Schöppen zu Amsterdam, Daniel Zogguer, zum Minister im niedersächsischen Krense.

Achaz Ferdinand, von Asseburg, rußischer geheimer Rath, ward den 10 Sept. zum rußischen Gesandten ben der Reichsversammlung zu Regensspurg ernennt.

Im December ward der Hauptmann Hugo Pliot, zum bevollmächtigten großbritannischen Minister ben der Reichstagsversammlung zu Resigenspurg, genspurg, hingegen sein Vorgänger, Ludwig de Disme, zum bevollmächtigten Minister ben dem schwestlichen Hofe ernennt. der Hauptmann Elliot war nicht lange vorher von dem rußischen Heer zurück gekommen, ben welchem er bem Feldzuge gegen die Türken als Frenwilliger bengewohnt hatte.

Der Marggraf von Brandenburg. Culmbach und Anspach ernennte seinen bisherigen Hofrath und Residenten zu Frankfurt, Carl Christian Lichhorn, zum geheimen Legationsrath, und Residenten ben dem oberrheinschen Krense und der

Stadt Frankfurt.

### 21. Am florentinischen Hofe.

Im Jenner hatte der kaiserl. Gesandte und Kämmerer, Graf, Johann Joseph von Wilczeck, die Abschieds. Audienz, und der legations. Secreztair, Joseph Veigl. bekam einstweilig die Angelegenheiten des kaiserlichen Hoses zu besorgen. Der erste kam als Gesandter an den neapolitanischen Hose.

### 22. Ben den Schweizer: Cantons.

Der pabstl. Muntius zu Lucern, Ludwig Waslenti Gonzaga, ward den 21 April zum Muntius an dem spanischen Hof ernennt, und gieng zu Ens de des Jahres nach Madrid ab.

### 23. Am hessencasselschen Hofe.

Der Dragoner Obrist, Marquis von Verac, ward zum französischen Gesandten ernennet.

24. Ben

### 24. Ben den africanischen Staaten.

Im Sept. schickte der König von Portugall den Hauptmann eines Kriegsschiffs, Don Joseph van Dyk, nach Marocco, um mit dem König von Marocco als bevollmächtigter Minister einen Friedens. Tractat zu schließen.

### III.

### Merkwürdige Lebensbeschreibung des jüngst verstorbenen Bischofs von Know, Zaluski.

Coseph Andreas, Graf Zaluski, Bischof von Ryow, Ritter bes weißen Ablerordens, hat in der neuern Geschichte von Pohlen wegen seiner Gefangenschaft in Rußland, und großen Eifers gegen die Dissidenten sich eben so sehr bekannt gemas chet, als durch seine Schriften und Beforderung ber Wissenschaften unter ben Gelehrten. Er warb ben 12 August 1701. zu Gelbeck in ber Woiwobs schaft Gnesen gebohren. Sein Water war ber Woiwode von Rava, Alexander Joseph, Graf Zaluski, und hie Mutter Theresia, eine Tochter Johann Potkanski, Jagermeisters von Gendomir, und Starosten von Inowladislaw. Der verstors bene gelehrte Fürst Bischof von Cracau, Andreas Stanislaus Zaluski, mar sein alterer Bruder; er hat bemfelben an Gelehrsamkeit und liebe zu ben Wissenschaften von früher Jugend an wenig nache Sortges. S. G. Wache. 155, Th. Dob

gegeben, und die Zahl berühmter Männer vermehret, welche seit mehr als 150 Jahren das Geschlecht von Zaluski dem pohlnischen Staat gegeben hat. Es leitet dieses Geschlecht seinen Ursprung aus königlichen gothischen Geblüte und vondem mit Lechus in das sarmatische Reich gekommenen Ritter Junosz her. Zur Zeit der Herzoge
von Masovien, in welchem tande dieses Haus sich
vorzüglich niedergelassen, ward es unter die blühende vier Hauptgeschlechter gezählet, und es ist
ihm der grässiche Titel schon längst bengelegt worden.

Der verstorbene Bischof von Know reisete, nach. bem er in ben nothigen Wiffenschaften ben den Jefuiten unterwiesen worden, mit seinem gebachten ältern Bruder in den Jahren 1720 bis 1722 durch Deutschland; Holland, Frankreich und Italien. Der Kaiser Carl ber Sechste ließ sie zu Wien zu einer geheimen und fehr gnadigen Audienz. Paris, wo sie ber Cardinal von Polignac, der ebebem frangosischer Gesandter in Pohlen gewesen, bem König ludwig XV, und dem Regenten, Berjog von Orleans vorstellete, genoffen sie viele Chrenbezeugungen. Pabst Clemens XI. bezeugte ibs nen zu Rom viele Achtung und Liebe. Der alte Churfurst Maximilian Emanuel von Bapern und beffen Gemahlinn, eine gebohrne konigliche poblnische Prinzeginn, empfiengen sie zu Munchen sehr huldreich; und an den Höfen von Turin, Florenz und Modena ward ihnen gleichfalls mit vieler Uchtung begegnet. Rach seiner im Jahr 1722 erfolgten

folgten Zurückfunft erhielt ber Werstorbene, bie Wurde eines Archidiaconi in dem Collegiatstifte Pultusk, und verrichtete die Visitation ber Pfarrkirchen und Prufung ber Priester mit vieler Gorge falt. Um seine Kenntniß noch mehr zu erweitern, that er von neuem eine Reise nach Paris, hörte im Collegio ber Sorbonne bie theologischen Vorlesungen an, übte sich im Predigen und Catechisiren, nahm auch in Bensenn bes bamaligen Provisoris Dieses Collegii des Cardinals von Moailles den Grad eines Baccalagrei der Theologie an. Als er von Paris nach Pohlen guruck fam, erhielt er bie Coadjutor. Stelle der reichen Probsten in dem königlichen Collegiatstift zu Warschau, nebst einem Doma herren Plat zu Cracau. Dieses Domstift schickte ihn an die Crontribunale zu Petrifau und Lublin, und auch hernach in besondern Ungelegenheiten an den König August ben Zwenten von Pohlen. Dieser große Kenner wahrer Verdienste fand an ihm so seltene Eigenschaften, daß er ihn zum Kanzler des königlichen und Churprinzen ernennte. diefer Pring im Jahr 1726 von dem Pabst Bea nedict dem Drenzehnten den geweiheten hut und Degen erhielt, und solcher bemfelben zu Barschau durch den pabstlichen Muntius Santini mit vielem Gepränge umgehänget ward, gab ihm biefes Gelegenheit, eine lateinische Abhandlung von ber jahrlichen Fenerlichkeit, da die romische Pabste am Weihnachtstage einen Hut und Degen zu weihen, und folche sodenn den driftlichen Fürsten zu schenken pflegen, in Druck zu geben. Er erhielt balb barauf D00 2

darauf auf Empschlung des Churprinzen die Stelle le als Tron. Großreserendarius, nebst der reichen Cistercienser. Ubten Promet, und der Prämonstratenser/Abten Leddow. 1728 ließ er sich nicht als lein durch den damaligen Bischof von Posen, Joshann, Grasen Tarlo, zum Priester weisen, sondern er nahm auch in eben dem Jahre auf der Universtät Eracau die Würde eines Doctors bender Rechste mit vielem Gepränge en, woben der Fürst Bisschof Szeniawski und viele geist auch weltliche Maschof Szeniawski und viele geist auch weltliche Maschof Szeniawski und viele geist auch weltliche Maschof Szeniawski und viele geist auch weltliche Maschof

gnaten zugegen waren.

Uls Cron. Großreferendarius hatte er an den wichtigsten Geschäften großen Untheil. Er ward ben der Verbesserung der Eron : Tribunalsgerichte und Wiederherstellung der Gerechtsame des Königs gebrauchet. Ben Gelegenheit ber Bewegungen, die durch den Aufstand von Thoren verursachet murs den, schrieb er in pohlnischer Sprache die sehr bedenkliche Schrift, zwey Schwerdter, eines vor, das andere wider die Difidenten. Bald bara auf gab er ein Realregister über die pohlnische und lithauische Reichsgeseße und Werordnungen heraus. Er unternahm auch, die Lebensbeschreibungen seiner gelehrten Landesleute in alten und neuern Zeiten in pohlnischer und lateinischer Sprache in Druck zu geben, dazu er einen kostbaren und weitläuftigen Briefwechsel in- und außerhalb des Konigreichs unterhielt. Seines Vaters Bruders, des verstorbenen Eron-Großkanzlers und Bischofs von Ermland, Andreas Chrysostomus Zalusti, zusammengetragene geistliche Schriften erschienen gleichfalls durch

durch seinen Worschub in Druck, und seine Geschäf. tigkeit gieng soweit, daß er nicht allein bald in pohlnischer, bald in französischer, bald in italiani. scher Sprache vor dem Könige predigte, sondern auch verschiedenen verstorbenen Großen des Reichs öffentliche Lobreden hielt. Als König August der Zwente 1733 den letten Reichstag hielt, that er Die Reichstags: Predigt, welche als ein Meisterstück mannlicher Beredsamkeit gerühmet ward. am 1 Febr. 1733 erfolgte unvermuthete Tob bes Königs, brachte die wegen Erwählung eines Machfolgers sehr verschieden gesinnete Parthenen in Bewegung, und gab ju einem Kriege inn- und außerhalb Pohlen Gelegenheit. Much mahrent des Zwischenreichs beschäftigte sich der Verstorbene mit gegelehrten Arbeiten. Er entroarf einen Wersuch einer Fritischen Geschichte von Pohlen; er wohnte einer Rirchenversammlung zu Pultust, welche sein Bruder Bischof von Plocifo, veranstaltet hatte, ben, und eröfnete folche durch eine lateinische Rebe von ben besten Eigenschaften eines Presbyter. Ben der zwiefachen pohlnischen Königswahl trak er zu ber Parthen des Königs Stanislaus, der ihn unter seine geliebteste Freunde aufnahm, und als Gesandten an den pabstlichen Stuhl sendete. Pabst Clemens der Zwolfte murdigte ihn wahrend seines brenjährigen Aufenthalts zu Rom befonderer Hochachtung Gunft, und Bertraulichkeit, und er ftart. te dieses Oberhaupt der romischcatholischen Kirche in dem Gifer für den Ronig Stanislaus. Er besorgte daselbst nicht allein die ihm anvertrauete wich= tige

tige Staatsgeschäfte, sondern besuchte auch fleißig die Gelehrten, bemühete sich seine Kenntniße zu erweitern, und ward unter die wirklichen Mitglieder der Academie degli inkecondi zu Rom aufgesnommen.

Als aber 1736 Stanislaus auf die pohlnische Krone Verzicht gethan, und dagegen lothringen in Besit genommen: so begab sich ber Verstorbes ne von Rom nach Luneville, wo ihn Stanislaus jum Großallmosenier von lothringen, und Kanzler ber Königinn seiner Gemahlinn ernannte, ibn auch zum Abt ber Cisterzienser Villers in Lothringen, und der mit bischöflicher Gerichtsbarkeit verknupften Stelle eines Großprobsts des Collegiatstifts Saint Diez erhob. Der König von Frank. reich ertheilte ihm die Cisterzienser Abten Fontenan, im Bisthum Autun in Bourgogne, durch welche geistliche Pfründen ihm der Verlust seiner in Pohlen in Beschlag genommenen Einkunfte einigermaßen erseget warb. Pabst Benedict der XIVte ertheilte ihm auch auf Ansuchen bes Königs Stanis laus ben Titel eines Erzbischofs von Cafarea in Cappadocien, welchen er aber niemals annehmen wol-Die Ursache, warum er balb darauf sothringen verließ, war diese, der Cardinal von Fleuri hatte, der ihm gethanen Versprechung zuwider, den König vermocht, dem Abt von Choiseuil, welcher hernach Cardinal ward, die Würde eines Primas von Lothringen zu ertheilen. Zaluski, welcher sich hierdurch beleidigt hielt, nahm eine Reise durch Holland, Engelland, Dannemark und Schweben

por, und sprach überall, obwohl meistens incognie to, die gelehrtesten Leute. Als er nach Pohlen zuruck gekommen, machte er bem König August bem Dritten seine Aufwartung, allein ob er gleich seine mabre Ergebenheit gegen benselben, und bas fonigliche Haus deutlich zeigete: so konnte er boch niemals mehr zu dem Vertrauen und der Gunft, so er vorbero gehabt, gelangen. Er erschien bahero auch nicht oft ben hofe, sonbern beschäftigte fich mit gelehrten Sachen, besonders ber Errichtung einer öffentlichen Bucherfammlung. Da folches aber große Rosten erforderte, und er seine Einfünfte baben fast ganzlich erschöpfet hatte; so ertheilte ihm ber König die einträgliche Cisterzienfer Abten Wachocz, er genoß auch noch die Einkunfte seiner Abtthepen in Frankreich, und ber Domherrenstelle zu Cracau, wodurch er also in ben Stand gefest mard, einen ihm zufommenden Staat zu führen. Er war aber ein Feind von eiteln Beprange, und verwendete viel Gelb an verunglückte Edelleute und bedürftige Gelehrte, woben er es meistens so einzurichten wußte, daß ber Mame des Bebers denen, die Wohlthaten empfiengen, unbekannt blieb. Er stellte seit seiner Zurückfunft viele gelehrte Schriften in lateinischer und pohlnischer Sprache ans licht, deren Unführung in die gelehrte Geschichte gehöret, und in Janozki Lexicon der jetztlebenden Gelehrten in Pohlen \*) zu D00 4 finden

getretenen Buches bey dieser Lebensbeschreibung vorzüglich bedienet.

finden ist. Von der rußisch-kaiserlichen Academie ber Wissenschaften, und der königlichen preußischen ju Berlin, mar er ein gelehrtes und murdiges Mit= glied, wie auch von dem gelehrten Institut zu Bologna, den deutschen Gesellschaften zu Greifsmalde, ju Jena, ber Leipziger Gesellschaft ber schönen Wissenschaften zc. Er selbst stiftete eine Academie zur Werherrlichung ber Mutter Gottes, welcher er ben Mamen einer marianischen Academie benlegte, und Die Versammlungstage auf die Marienfeste in Warschau bestimmte. Die Erofnung berfelben geschahezu Warschau den 7 December 1753 in dem Pallast seines Bruders, des Fürsten Bischofs von Cracau, woben er eine Rede von dem prächtigen Mamen, so der Jungfrau Maria von alten und neuen Schriftstellern bengeleget worden, hielt. 1758 im December ward er zum Bischof von Know ernennt, in welchem geistlichen Umte er den Cajetan Golfyk zum Worfahren hatte, der statt des altern Bruders bes Verstorbenen, welcher ben 16 Decembr. 1758 mit Tode abgieng, zum Bischof von Eracau erho. Da er nun solchergestalt das Umt eis ben' ward. nes geistlichen Eron-Großreferendarii nicht ferner verwalten konnte : so bekam er in solchem ben bamaligen Eron. Grofnotarius, Gabriel Podosfi, ber jego Primas des Königreichs und Erzbischof von Gnesen ift, jum Machfolger. Den 24 Sept. 1759 empfieng er die pabstliche Bestätigung in seis nem geistlichen Umte, und 1760 ben zten August ben Ritterorden des weissen Adlers, 1762 im September aber die wichtige Stelle eines Prasidenten

des Crontribunals von Radom, welche er zwen Jahr lang ruhmtichst verwaltete. Die prächtige aus mehr als 20,000 Banden bestehende Zalus. Fische Büchersammlung, in welcher unter andern die Handschriften befindlich sind, die in dem Cabi-net des verstorbenen Königs, Johann Sobieski, aufbehaften worden, vermachte er den Jesuiten der masovischen Provinz mit allen bazu gehörigen Bebauben und Brunden auf ewige Zeiten, behielt sich Zeitlebens die Aufsicht und ben Gebrauch derselben vor, und versprach folche noch zahlreicher zu Sie ward zu Warschau in dem prachtigen Pallast seines verstorbenen Bruders, des Fürsten Bischofs von Cracau, aufgestellet, auch zum öffentlichen Gebrauch gewidmet, und gab nach Aufhebung des Jefuiterordens zu Streitigkeiten Unlaß, von denen ich an seinem Orte Machricht ge-Ben will.

Als der jesige Rönig den 13 Septemb. 1764. die Pacta Conventa beschwor, hielt er die hohe Messe mit vieler Feyerlichkeit, welches er auch den Erösnung des Krönungs-Reichstags that. Dem Könige zeigte er viele Ergebenheit, allein den Dissidenten widerseste er sich mit außerordentlichen Sisser. Als im Jahr 1767 auf dem Reichstage densselben mehrere Freyheiten gegeben werden sollten, ließ er einen sehr heftigen Hirtenbrief in seinem Kirchsprengel bekannt machen, in welchem er die Geistlichkeit ermahnte, wegen des immer mehr sich nähernden Verfalles der Religion und der Freyheit auf ihrer Hut zu seyn, auch an dem Tage der Dod 5

Eröfnung des Reichstages die Messe vom heiligen Geist abzusingen, das Hochwürdige auszusesen, und Gott anzussehen, damit er zur Zeit der öffentslichen Berathschlagungen den versammleten Ständen seinen Geist gebe, durch welchen der schon sterbende catholische Glaube wieder lebendig gemachet, und alles, was demselben zuwider, unterdrücket und zernichtet werde. Er besahl diese Gebete dis zum Ende des Reichstages sortzusesen, das wider die Dissidenten gerichtete pabstliche Breve, nebst diesem Hirtenbriese alle Sonn und Festrage von den Kanzeln abzulesen, und den Hirtenbries an als le Kirchthüren anzuschlagen.

Auf bem Reichstage selbst rebete er heftig gegen die Vorträge wegen der Dissidenten, und tadels te sehr laut das Verfahren des rußischen Ambassadeurs Fürsten Repnin, er verlangte mit sehr hef. tigen Worten von dem Könige, daß die dem Residenten am rußischen Hofe, Pfarski, mitgegebene königliche Verhaltungsbefehle abgelesen wurden, und der Fürst Repnin durch Abgeordnete der versammleten Stände befragt werden solle, ober von ber Kaiserinn wirklich Befehl habe, mit der poble nischen Bolkerschaft so umzugehen, als er thue, altenfalls ihn zu ersuchen, sein Verfahren zu mile Der Reichstag mußte auf einige Tage verschoben werden, der rußische Gefandte aber ließ ihn, den Bischof von Cracau, den Wonwoden Rzewuski, und dessen Sohn den 13 Octob. 1767 durch rußische Detachements gefangen nehmen, und nach

nach Smolensko führen, machte auch burch eine öffentliche Schrift bekannt, daß sie sich diese Werfügung baburch selbst zugezogen, weil sie die Burbe seiner Monarchinn aus den Augen gesetzet, und die Reinigkeit beren Absichten anzuschwärzen gesu-Den 12 Marg 1773 kam er erst aus diefer Gefangenschaft nach Warschau gurud. Jesuiter hatten ihre Schüler von dem Ufer der Weichsel bis nach dem zaluskischen Pallast in Reiben gestellet, welche ihn nebst bem versammleten Wolf unter bem freudigsten Zuruf empfiengen. Seit dieser Zeit verhielt er sich ganz ruhig, und nahm keinen Theil an den öffentlichen Ungelegen-Er starb in seinem Pallast zu Warschau den 7 Jenner 1774. Sein erblaffeter leichnam ward auf ein kostbares Prachtbette gelegt, und den 14 Jenner unter einem unbeschreiblichen Busammenlauf von Menschen in der Pfarrkirche St. Johann gur Erbe bestattet. Sein leichengefolge mar eins ber prächtigsten, so man sehen kann; alle Zunfte und Rlofter giengen vor dem Sarge ber, und des Ro. nigs Bruder, der Bischof von Plock, folgte selbst ber leiche. Er war ein großer Gönner und Beförderer ber Belehrten. herr hofrath Bohme gu Leipzig, welchem murdigen Gelehrten er zu ber Berausgabe der Acha Pacis Olivensis behülflich gemesen, hat seine Verdienste in der Zuschrift des ersten Theils dieses Buchs nach ber Wahrheit erho-Eben derfelbe hatte ihn bereits in einem lateinischen Gebichte gepriesen, welches in ber Samm. lung seiner Poemarum (Lisp, 1757, 4.) S. 33. ff. befind.

### 734 IV. Machricht von dem zu Palermo

befindlich ist. Wir wollen aus selbigen nur folgende Zeilen abschreiben:

Eia! Igitur Zaluscus adest, super aethera notus
Doctrina, ingenio, scriptis, virtuteque multa:
Zaluscus, decus Aonidum, ac tutela Mineruae,
Cui cytharam Phoebus, dulcem cui Suada loquelam
Concessit, plauditque suo Parnassus alumno.

### IV.

### Nachricht von dem zu Palermo entkandenen Aufruhr.

alermo, die Hauptstadt des Königreichs Sicilien, welche mehr als hundert tausend Einwohner fasset, hat im 1773sten Jahre einen Aufstand in ihren Mauern entstehen gesehen, den
man ansänglich wegen der befürchteten Ausbreitung
durch die ganze Insel für gefährlich hielt, die klugen Maaßregeln des Hoses aber bald zu stillen
hinreichend gewesen.

Der Marquis von Fogliani, Unterkönig von Sicilien, märe bennahe das Opfer für die Wuth der Aufrührer geworden, welche ihm die Theurung benmaßen, so er durch die begünstigte Ausfuhr der Lebensmittel verursacht haben sollte. Er ist aus dem Herzogrhum Piacenza gebürtig', in welchem auch seine Gemahtinn gebohren ist. Nachdem er im Haag, zu Genua, Florenz, London, in Gesandschaften gebrauchet, berief ihn der jesige Könnte gebrauchet, berief ihn der jesige konte gebrauchet, berief ihn der jesige ko

nig von Spanien, der damals noch den Thron von benden Sicilien besaß, in den Staatsrath; er verssahe bis 1755 die Stelle eines Staatsministers der inländischen Ungelegenheiten; in diesem Jahre aber ward er zum Vice-Roi von Sicilien ernennet. Obgleich der König in der Folge den spanischen Ihron bestieg: so unterließ er dennoch nicht ihm von Zeit zu Zeit viel Bnade zu erweisen, er mache te ihn 1764 zum Grand von Spanien, und er unsterstüßte ihn, ließ ihn auch nach Spanien sommen, als wegen des Austruhrs zu Palermo sich so viele Stimmen gegen ihn erhoben. Die ihn kennen, versichern, daß er gesprächig, gütig, und zu Gesschäften sehr brauchbar sen, die Begierde, sich zu bereichern, aber unter seine Fehler gehöre. Die Weranlassung zu Vom Ausstand war folgende.

Der Marquis von Fogliani hatte einem zu Palermo wohnenden genuesischen Kaufmann, Gazzini, Erlaubnif gegeben, Lebensmittel aus dem Lande zu führen. Da nun das Wolf, welches bie beständige und beträchtliche Ausfuhr derselben als eine Urfache ber Theurung ansahe, schon lange barüber migvergnügt war : so hielt es zwen im Hafen liegende und mit Rase beladene Fahrzeuge dieses Bazzini an, meldete folches fogleich bem Prator von Caffaro, und dieser begab sich zu dem Viceto. nig, um von dem, was vorgefallen, Bericht zu erstatten. Ullein es entstand zwischen benden ein Bortwechsel, der Vice-Roi verlangte, weil er dem Bazzini die Erlaubniß zur Ausfuhre gegeben, die Tren-1

Frenlassung ber Schiffe, und der Prator behaup. tete, baß bieses nicht geschehen konne, weil sie sich im Fall bes Schleichhandels befanden. Bald nach Dieser Begebenheit nothigten die Steinschmerzen. denen der Prator schon seit mehrern Jahren ausgefest mar, benfelben bas Bette zu buten. Wicekonig besuchte ihn, schickte auch seinen Wunde argt, der aber ben Steinschnitt so unglucklich verrichtete, daß der Prator sich sehr übel befand. Man hatte unter bem Bolfe bas ungegrundete Berüchte ausgebreitet, daß ber Wundarzt auf Befehl bes Vicekonigs ben Schnitt mit allem Fleiß übel verrichtet, und ben Prator vergiftet habe. Dies aab Gelegenheit zu fenerlichen Umgangen, um bes Prators baldige Genesung vom Himmel zu erbitten. aber auch zu vielen Ausgelassenheiten. Der Zug gieng bald in biese, bald in jene Kirche, bas Wolf nahm die wunderthätigen Bilber mit Gewalt beraus, und trug sie burch bie Stadt; diejenigen, welche Wachskerzen verkauften, murben genothis get, so viel unentgestlich herzugeben, als nothig waren', um vor ben bolgernen Heiligthumern hergetragen zu werden. Dieses dauerte Lag und Macht, jeder Umzug bestund aus 6 bis 700 Mann, welches endlich den Vicekonig bewog, diesen Undächtigen sagen zu laffen, daß sie in den Kirchen ibre Fürbitten thun konnten, aber ferner feine Umzüge, zumal ben Nacht halten sollten, als welches er nicht gestatten wurde. Dieses und die Bitten bes Brubers von dem franken Prator bewogen bas Wolf sich ruhig zu halten. Zwen Tage giengen vorben,

ben, ohne daß ein Umzug gehalten worden. Allein die Nachricht, daß die Gefahr ber Krankheit sich vermehret, machte, daß sie sich ben 19 Cept meit starker als vorher versammleten, und ben 20sten darauf in großer Anzahl nach dem Pallast des Prators liefen, durch die Pforte die Treppe hinauf drans gen, und felbst seben wollten, in welchen Umftanben sich ihr geliebter Prator befinde. Da nun ber Lestere damals wirklich schon todt war, so konnte deffen Bruder ben diesen Umständen bem Bolfe fein Beheimniß baraus machen, daß derfelbe gestorben sen. Ueber diese Nachricht geriethen die Aufrührer in die größeste Buth, liefen wie Rafende durch die Straffen, führten den Wundarzt des Wicekonigs gefänglich ein, vereinigten sich in ber Strafe del Cassaro, und ba ihre Anzahl auf 25000 Mann angewachsen war: so schryen sie gang laut, fie wollten ben Bicefonig und alle fchlime me Rathgeber tobt schlagen. Gie jogen auch wirf. lich nach dem Hause des Kaufmanns Gazzini, ermordeten deffen Leute, und stedten bas hans mit Dieses gab zu einem neuen Auftritt Reuer an. Belegenheit, einige Aufrührer stahlen unter Begunstigung des entstandenen Brandes brenhundert Goldstücken, ihre Mitbruder übten aber auf ber Stelle an ihnen die strengste Berechtigkeit aus; sie ließen sie enthaupten, und warfen, um fein ge-Stohlnes But unter fich zu leiden, das ben den Dieben gefundene Geld in das Feuer. Die gange Menge der Aufrührer blieb in der Gegend des angezundeten Saufes, und ben nabgelegenen Straf-

sen so lange versammlet, bis das Haus völlig ausgebrannt war. Sodann murbe ber Mord bes Bicekönigs auszuführen beschlossen; allein durch das Bitten des Erzbischofs von Palermo, und das Zureden zwener vornehmer sicilianischen Herren, nämlich des Don Procopius von Aragona, und des Fürsten von Pietra Persia, ward er ben dem Leben erhalten. Diese letztern ritten durch die Straffen, suchten den Aufruhr zu stillen, verspra= chen, daß der Wicekonig abreisen, und ber Aufstand unbestraft bleiben sollte. Allein das Wolf machte noch andere Forderungen, bie man ihm zu bewilligen genothiget war, namlich der Vicekonig sollte vor seiner Abreise ben Bruder des verstorbes nen Prator in dessen Plas bestellen, und der Erge bischof solle, wie es die Gesetze von Palermo verordnen, ben Abwesenheit des Wicekonigs deffen Stelle vertreten. Mun gieng der Zug nach dem Pals last des Vicekonigs; die Wache desselben ward, ob sie gleich verstärkt war, mit vieler Hiße ange. ariffen, und entwafnet. Der erhißte Pobel lief Die Treppe hinauf nach bem Zimmer bes Wicekos nigs, und wurde benfelben, des gethanen Berfprethens ungeachtet, gewiß ermordet haben, wenn ber Erzbischof und der Fürst von Pietra Persia es nicht verhindert hatten. Unterdessen mußte er sogleich den Pallast verlassen, sich in seinen Wagen segen, und nach dem Hafen führen lassen. gieng ber lerm von neuem an; ber Pobel rif ihm die Perucke und das Ordenszeichen vom heiligen Januarius ab, und da er in eine Fregatte steigen wollte,

Wollte, zwang er ihn mit Faustschlägen, sich einer Felucke zu seiner Uebersahrt nach Meßina zu bes dienen, und ließen ihm nur einen Bedienten, aber gar kein Gepäcke, mitnehmen. Die entwasnete Wache bes Vicekönigs ward in das Castel a Mare entwasnet eingesperret, die Kutsche des Vizcekönigs nach dessen Abreise verbrannt, die zwen Castelle des Hafens und der Stadt durch die Auferührer, welche sich der Stücke der im Hasen liezgenden Schiffe bemächtiget, besehet, allen Gesangenen, über dreyzehn hundert an der Zahl, die Frenheit ertheilet, und dem neuen Prätor vier Gesschworne aus dem vornehmsten Adel bengesügt.

pel, um die Zurückberufung des Marquis von Sogliani, ein Jahrgeld für die Witwe des versstörbenen Prätor, und eine Vefrenung von aller Strafe wegen des erregten Aufruhrs zu erlangen. Das letztere ward bewilliget, allein ein am 20sten October von neuem entstandener Ausstand zwang den Hof, ernsthafte Maaßregeln zu ergreifen. Das Volk wolke an diesem Lage die Häuser des Adels und der Kausleute plündern, mit Hülfe der Matrosen ward aber der lerm gestillet. Der Generallieutenant, George, Graf von Caraffa, ward darauf mit einigen Bataillons nach Sicilien übergeschiffet. Ob er gleich schon das 80ste Jahr zustück geleget: so besaß er doch noch alles Feuer eispes Jünglings. Er unterredete sich ben seiner Ansocksesses. Sortges. G. S. Tachr. 155. Th.

funft in Sicilien zuerst mit bem zu Megina befindlichen Wicekönig Marquis von Fogliani, und zog sotann an der Spike von zwen Bataillons des Regiments hennegau in Palermo ein. Er zeig. te ten Aufrührern die nothige Schärfe und wußte fich Ehrfurcht zu verschaffen, welches er sonderlich ben dem, was am 17ten April 1774 vorgieng, Un diesem Tage bekam in ber Straße por Zingari ein Goldat mit einem Bauer, der in bem Wirthshause mit ihm trank, einen heftigen Streit. Palermo, eine der schönsten Stabte von Europa, enthält über 100,000 Einwohner, und Brydon \*), ber Sicilien erst im Jahr 1772 besuchet, sagt, daß berselben regelmäßige, breite, und mit schönen Gebauben gezierte Straßen be= ständig mit geschäftigen Leuten angefüllet sind. Das Wolf, ben welchem noch immer ber Beift ber 3wietracht herrschete, ergrif bie Belegenheit, sich wieder zu versammlen, und als die Wache kam, um ben Bauer, als den Urheber des Streits gefänge lich einzuziehen, bediente es sich seiner Ueberlegenheit, befrenete den Gefangenen, und nahm die Wache selbst gefangen. Der Graf Caraffa ließ sogleich die Trommel rühren, alle Wölker, die er befehliga:

<sup>\*)</sup> Brydons Reise durch Sicilien und Maltha in Briefen an William Beckford, auß dem englischen übersetzt, 2 Theile, Leipzig 1774. 8. Seine Schilzberung von dieser fruchtbaren Insel ist so reizend, daß man im Lesen sich oft Flügel wünschet, um diesen schönen Aufenthalt selbst zu besehen.

befehligte, auf den angewiesenen tarmplagen verfammlen, und befahl einem Obristlieutenant an ber Spike von zwen Grenadiercompagnien, die Wache zu befrenen, die vornehmsten Aufrührer gefangen zu nehmen, und in erforderlichen Sall, Feuer zu geben. Allein der Senat fand Mittel, die Burgerschaft zu bewegen, daß die Wache fren gegeben marb. Die Urheber des Aufruhrs murden ent. beckt, mit Ruthen gestrichen, und auf die Galeeren geschickt. Bu gleicher Zeit aber sorgte auch ber Hof, den Beschwerden der Einwohner abzuhelfen. Das drenjährige Parlament des Ronigreichs Sicilien ward zu Cefalu versammlet, und zu Meapel eine Commision niedergesetset, welche unter bem Vorsis des Fürsten von Camporeale über bie bessere Einrichtung ber Stadtregierung von Palermo berathschlagen mußte. Den gten Julius 1774 ward das zu Cefalu, unter dem Vorsis des von Messina dahin gekommenen Marquis von Fogliani gehaltene Parlament geschlossen, und Lages barauf zu Palermo eine konigliche Verordnung bekannt gemachet, vermöge welcher alles, mas Daselbst seit dem September 1773 vorgefallen, in Bergessenheit gestellet, und den Aufrührern eine uneingeschränkte Begnadigung versprochen marb. Der Marquis von Sogliani, dieser Gegenstand des allgemeinen Hasses, verließ Sicilien, und kam ben 23sten Julius am Bord einer königlichen Che. beque zu Meapel an. Sobald er Sicillen verlassen, übernahm der Erzbischof von Palermo, Zie Gee 3 lingeri,

lingeri, unter bem Mamen eines Reichsprafiden. ten, die Regierung. Der Marquis von Fogliani mußte von seinem Verhalten vor dem koniglichen Staatsrath Rechenschaft ablegen, und gieng, nach. dem er seiner Wurde als Wicekonig entlassen wor. den, im August 1774 nach Spanien ab. Kurst von Aliano Colona ward an seine Stelle jum Bicekonig ernannt, und die zu Reapel bes findlich gewesene sicilianische Abgeordnete, die Fürsten von Partenna, und Pantellaria wurden mit einem neuen Regierungsplan nach Sicilien Db es wahr sen, was man in zurück gesendet. den hollandischen öffentlichen Blattern gelesen, daß. der Geiz des Marquis von Fogliani den ganzen. Aufruhr verursachet; daß ber Kaufmann Gazzini. schon ben ber 1764 gewesenen Theurung durch seinen Vorschub einen Vortheil von einer halben Million erlangt; daß der Prator, Fürst del Caffaro sich der diesem Mann allein zugestan. benen Frenheit ber Ausführung der Lebensmite tel nachbrücklich widersetet, und so gar den Wicekonig zum Zwenkampf herausgefordert ha. be, lässet sich aus Mangel zuverläßiger Nachrichten nicht gewiß bestimmen. Sicilien ward nach seiner Abreise beruhiget, und das Bolk prieß die außerordentliche Gute feines Koniges.

Einige

VI.

## Einige jungst geschehene Geburten.

### 1) Im Jahr 1774.

- Rammerherrn, Christoph Heinrich Friedrich, Reichsgrafen von Solms Wildenfels, eine gebohrne Freninn von Vittinghof, ward den 7 Februar zu Niga von einem Sohn entbunden, welcher die Namen George Ludwig erhielt.
- 2. Dem kaiserl. königlichen wirklichen Kämmerer, General-Feldwachtmeister, und Hauptmann der adelichen seibwache zu Florenz, Carl, Reichsgrasen von Goes, ward im Febr. zu Florenz ein Sohn gebohren.
- 3. Der jungste Sohn des französischen Marsschalls, und Herzogs von Broglio, dessen Geburtstag nicht gemeldet worden, ward den 21 Febrau Paris in der Kirche von Saint Sulpice gestauft. Der sardinische Ambassadeur hielt ihn im Mamen seines Herrn über der Tause, und er eine psieng die Namen Victor Amadeus Marie.
- 4. Die Gemahlinn des kaiserlichen königlichen, auch königl. pohlnischen Kammerherrn, und Ritters des Stanislausordens, Reichsgrafen Franz von Rettler, eine gebohrne von Kleist, ward im Eee 3 März

Marz zu Mietau in Curland von einem Sohn ent-

- 5. Die Gemahlinn Joseph von Baufremont, des H. R. Kürsten von Listenois, gebahr im April zu Paris eine Tochter.
- 6. Dem großherzoglichen toscanischen Staatsrath, Marchese Capponi, ward im Man zu Florenz eine Tochter, Namens Marie Łudovike Margarethe Cajetane, gebohren.
- 7. Die Witwe des französischen Grafen von Marignon, \*) gebahr den 3 Man zu Neapel eine Tochter.
- 8. Dem neapolitanischen Grafen von Ansversa, ward im Man von seiner Gemahlinn, eisner Tochter des Fürsten von Aliano, ein Sohn gebohren.
- 9. Die dem Herzog von Gloucester am 26 Junius gebohrne Prinzessinn \*\*) bekam die Namen Caroline Auguste Marie.
- 10. Der junge Graf von Danneskiold Sami see, \*\*\*) ward den 11 Junius gebohren.

11. Die

B. XIII. S. 677.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben, G. 513.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe oben, G. 513.

- 11. Die Gemahlinn des regierenden Reichsagrafen, Johann Franz Wilhelm von Salm Reisferscheid Dyck, gebahr den 13 August zu Dyck eine Gräfinn Franziske Walpurge Marie Eleonore.
- 12. Dem regierenden Wild- und Rheingrafen, Carl Ludwig Wilhelm Theodor von Grums bach, ward den 10 August zu Grumbach eine Gräfinn, Luise Friederike, gebohren.
- 13. Die Gemahlinn des Erbprinzen, Johann Nepomucen von Schwarzenberg, gebahr den 28 August zu Wien den siebenten Prinz, welcher in der Tause die Namen, Friedrich Johann Nepomucen Joseph Augustin erhielt.
- 14. Dem Reichsgrafen Christian Ernst von Lynar ward den 30 August zu Lübbenau ein Graf Wilhelm Friedrich Ludwig gebohren.
- vig Friedrich von Mecklenburg Strelitz, ward den 1 September zu Hannover von einem Prinzentbunden, der Friedrich George Carl Ernst genennet ward.
- 16. Dem Erbprinzen kudwig Engelbert von Aremberg, ward im September ein Prinz gebohren.
- 17. Des regierenden Reichsfürsten Wolfgang Ernst von Issemburg Birstein Gemahlinn ge-Gee 4 bahr

bahr den 7 October zu Birstein einen Prinz, Wolfgang Ernst.

- 18. Dem Prinzen August von Schwarzs burg. Sondershausen, ward den 4 October zu Sondershausen eine Prinzeßin, Friderike Albertine Johanne Elisabeth, gebohren,
- 19. Die Gemahlinn des königlichen dänischen Staatsministers, Andreas Peter, Grafen von Bernstorf, ward im October von einem Grafen entbunden.
- 20. Die Gemahlinn des Fürsten Adam von Czarroryski gebahr im October zu Warschau einnen Prinz, Constantin Adam Alexander Thaddaus.
- 21. Dem königlichen dänischen Viceadmiral, und Ritter des Danebrogordens, Friedrich Christian von Rass, ward im October zu Copenhagen eine Tochter gebohren.
- 22. Die Gemahlinn des Prinzen von Preussen ward den 18 November zu Potsdam von eis ner Prinzesinn entbunden, welche in der Tause die Namen Friderike Sophie Wilhelmine bekam.
- 23. Den 28sten November ward zu Gotha die Gemahlin des regierenden Herzogs von Sachssen-Gotha von einem Prinzen entbunden, der am 29sten darauf von dem Prinzen August, und der Prinzesinn Louise von Sachsen-Gotha über der Taufe

Laufe gehalten ward, und den Namen Friedrich erhielt.

24. Die Gemahlinn des königlichen dänischen geheimen Raths, Christian, Grafen von Zollstein Lethraborg, gebahr im November zu Kopenhagen eine Tochter.

### 2) Im Jahr 1773.

- 1. Die Gemahlinn des Marquis von Jasmaica, welcher ein Sohn des Herzogs von Berwick ist, gebahr den 24 Februar einen Sohn.
- 2. Dem Fürsten Joseph von Listenois ward im Man ein Sohn gebohren.
- 3. Die Gemahlinn Amas Ferdinand Emanuel, Fürsten von Eron Havre, ward den 12 Sept. von einem Sohn entbunden.
- 4. Die Gemahlinn Carl Joseph, des H. R. Brafen von Palm, Marie Josephe, Reichs- Freninn von Gumpenberg, ward den 28 Junius zu Regenspurg von einem Sohn entbunden, welcher die Namen, Carl Joseph Abam Franz Alonssus leo Peter Paul Johann Baptiska Nepomucen Ignaz Marie, in der Tause empsieng.

### 3) Jm Jahr 1772.

vig von Truchses Waldsee ward den 11 Jenner Eee 5 eine eine Gräfinn Marie Unne Bernhardine Crescenz tie gebohren.

- 2. Die Gemahlinn bes regierenden Reichsz grafen von Wied Runkel, gebahr den 27 Febr. zu Dierdorf einen Grafen, Wilhelm Ludwig.
- 3. Des kaiserlichen königlichen Kämmerers Franz ludwig, Reichsgrafen von Ditrichstein Niclasburg Gemahlinn, ward im Februar von einer Tochter Marie Unna Eleonore entbunden.
- 4. Dem königlichen preußischen Hofmarschall und Kammerherrn, Gebhard Werner, Reichsgrasen von Schulenburg, ward den 17 Febr. ein Sohn, Hans Günther Werner, gebohren.
- 5. Die Gemahlinn des gewesenen königlichen preußischen Hauptmanns, Ludwig, Reichsgrafen von Dohna, gebahr den 23 Februar. einen Sohn, Friedrich Otto Christoph.
- 6. Dem königlichen preußischen Hauptmann, schwerinschen Regiments, Albert, Reichsgrafen von Anhalt, ward den 19 Febr. ein Sohn, Ausgust Gustav Johann George, und
- 7. Dem Erbprinzen Carl Anshelm von Thurn und Taris den 11 April zu Regenspurg ein Prinz, Friderich Johann Nepomucen Hieronymus Anton, gebohren.
- 8. Die Gemahlinn des chursächsischen wirkli= chen geheimen Raths, Gotthelf Adolf, Reichsgrafen

grafen von Zoym, gebahr den 30 März eine Gräfinn Louise.

- 9. Dem königlichen preußischen Legationsrath, Ernst Ludwig, Reichsgrafen von Sinkenstein, ward den 8 März ein Sohn, Carl August Philipp Ernst, gebohren, und
- Franz, Reichsgrafen von Zardegg, im März eis ne Tochter, Marie Beatrix, gebohren.
- grafen, Christian Friedrich Carl von Castell Remlingen, gebahr den 21 April einen Grafen, Christian Friedrich.
- 12. Die Gemahlinn Friedrich Alexander, Reichsgrafen von Dohna, den 18 April eine Gräsfinn Amalie Elisabeth Wilhelmine.
- 13. Dem schottländischen Herzog, Heinrich Scot von Buccleugh, ward den 24 Man zu London ein Sohn gebohren.
- 14. Die Gemahlinn Johann Friedrich Wilshelm, Reichsgrafen von Isemburg Meckholz, gebahr den 10 May einen Grafen, Joseph Friderich Wilhelm Albrecht.
- Provence, Marquis von Crup, ward im Man zu Paris eine Tochter gebohren.

- 16. Die Gemahlinn des Marquis von Usson, königl. französischen Obristen des Provincialregisments Montargis, gebahr im Man zu Paris eine Tochter.
- 17. Dem französischen Obristen, Hans Moriß, Reichsgrafen von Brühl, ward im Junius ein Graf, Carl Friedrich Moris Paul, gebohren.
- 18. Die Gemahlinn des chursächsischen Kammerherrn, Albert Ludwig, Reichsgrafen von Schuikenburg, gebahr den 17 Junius einen Grafen, Friedrich Albert.
- 19. Dem kaiserl. königl. geheimen Rath, Jos hann Leopold, Reichsgrafen von Palfi, ward den 24 Junius eine Tochter, Franziske, gebohren.
- 20. Die Gemahlinn des königl. preußis, gescheimen Raths, Friedrich Carl Nicolaus, Neichstenherrn von Dankelmann, gebohrne Woldeck von Arneburg, gebahr den 14 Julius zu Verlindeinen Sohn, Friedrich Carl.
- 21. Dem kaiserl. königl. Kämmerer, Johann Ludwig, Reichsgrafen von Rhevenhüller, ward im Julius eine Tochter, Marie Josephe, gebohren.
- 22. Die Gemahlinn des kaiserlichen geheimen Raths, Leopold, Grafen Palfi, gebahr den 4 Jul. einen Sohn, Dominicus.

- 23. Dem kaiserlichen königlichen Kämmerer, Friedrich Wilhelm, Reichsgrafen von Pappens heim, den 13 Julius ein Graf, Friedrich Ferdinand.
- 24. Die Gemahlinn bes königl. bänischen ges heimen Raths, Johann Caspar, Reichsgrafen von Bothmar, den 18 Julius zu Traventhal eine Tochter, Charlotte Amalie Friederike.
- 25. Die Witwe des königl. danischen geheis men Conferenz Raths, George Friedrich von Zolls' stein, den 31 Julius zu Flensburg einen Sohn, George Friedrich.
- 26. Dem regierenden Fürsten Carl George Leberecht von Anhalt-Cothen, den 30 Aug. eine Prinzeßinn, touise Friderike.
- 27. Die Gemahlinn Johann Franz Wilhelm, regierenden Reichsgrafen von Salm-Reiferscheiden Dyck, den 30 Julius einen Sohn, Marie Alexand der Ferdinand Franz Anton Joseph Ignaz.
- 28. Dem kaiserl. königl. Kämmerer, Damian Hugo, Reichsgrafen von Schönborn, den 17 Aug. eine Tochter, Sophie Theresse Walpurge Thecla.
- 29. Die Gemahlinn des irländischen Grafens von Dillon im August zu Paris, einen Sohn.
- 30. Dem königl. preußis. Rammerherrn und Gesandteu am schwedischen Hofe, Christian Ludwig August Carl, Reichsgrafen von Dönhof, im September, ein Sohn.

31. Die

- 31. Die Gemahlinn Carl Ludwig, Reichsgrafen von Dohna auf Fassen, den 8 Oct. eine Gräfinn, Marie Caroline Wilhelmine.
- 32. Dem chursächsischen Kammerherrn, Jos hann Caspar Gottlob, Reichsgrafen von Rex, im October ein Sohn, Moris Gottlob.
- 33. Die Gemahlinn des Reichsgrasen Morif Wilhelm von Dohna Schlodien, den 22 Octob. einen Sohn, Heinrich Łudwig.
- 34. Dem Fürsten Ferdinand Wilhelm Ernst von Solms, deu 3 Nov. eine Prinzeßinn, Ferdinande Wilhelmine Isabelle.
- 35. Die Gemahlinn Unshelm Victorie, Reichsgrafen von Zugger Zabenhausen, den 14 Nov. einen Sohn, Franz Joseph Johann Nepomucen.
- 36. Dem Reichsgrafen Alexander von Dohna Lauck, den 3Dec. ein Sohn, Ludwig Adolf Emilius.
- 37. Die Witwe Friedrich Johann Benjamin, Reichsgrafen von Lippe Bisterfeld, den 13 Dec. zu Bückeburg einen Grafen, Wilhelm Carl Ferdinand.
- 38. Dem Reichsgrafen Christian Friedrich von Stollberg Wernigerode, den 25 Dec. zu Wernigerode, ein Graf, Heinrich.
- 39. Die Gemahlinn des kaiserl. königl. Kama merherrn, Franz Joseph, Reichsgrafen von Rolowest, auf Reichenau, einen Sohn.
- 40. Dem Reichsgrafen Joseph von Auerss perg eine Tochter, Marie Antonie.

Fortgesette Neue Genealogisch » Historische

# **R**achrichten

von ben

Bornehmsten Begebenheiten,

### Europäischen Höfen

jutragen,

morinn zugleich

vieler Stands-Personen - Lebens-Beschreibungen

vorfommen.

Der 156. Theil.

Rebft Regifter vom 145. bis 156. Theil.

Leipzig, verlegte Johann Samuel Beinfius. 1775.

· I.

### Von dem durch Pugatschew in Rußland verursachten Aufruhr.

wisser Cosake, Namens Jemelian Pugatsschew, die Dreistigkeit gehabt, sich für den verstorbenen Raiser Peter den Dritten auszugeben, einen großen Unhang, theils durch Ueberredung, theils durch Gewalt sich zu verschaffen, der Abwesensheit der regulirten Bölker, welche gegen die Türsken gebrauchet wurden, sich zu bedienen, und in dem Orenburgischen Gouvernement einen solchen Ausstand zu erregen, daß eine große Unzahl regulirter Bölker nöthig gewesen, dessen weitere Ausschreitung zu verhindern.

Man erfuhr bereits zu Ende des 1773sten Jahres, daß in dem Königreich Casan, ein Aufruhr entstanden, daß einige widerspenstige Bauern sich gegen ihre Vorgesetzten aufgelehnet, daß der Generalmajor von Carr \*) von Peters-burg gegen sie abgesendet worden, und diesen Fff 2

<sup>\*)</sup> Er hat sich in Polen gegen die Confoderirten sehr wohl gehalten, und deshalb von dem jezisgen Könige von Pohlen 1767. den Stanislausschen bekommen.

### 758 I. Von dem durch den Dugatschew

Aufruhr gedämpfet habe. Allein diese ersten Nachrichten wurden gar bald durch den Erfolg widerleget. Der General Carr, ward, weil er sich unterweges ohne Moth ausgehalten, und dadurch
den Aufrührern sich mehr auszubreiten, Gelegenheit gegeben, auf Besehl der Kaiserin durch das
Kriegs-Collegium in sehr harten Ausdrücken verabschiedet, und an seine Stelle der in Polen commandirende General Lieutenant, Alexander von
Bibikow, ernennet, den Oberbesehl über die
den Aufrührern entgegen gesehte Volker zu sühren.
Der Russische Hof sand sür nöthig, die Umstände dieses Aufruhrs durch solgende Ukase bekannt zu
machen:

Von Gottes Gnaben, Wir Catharina bie Zweite, Kaiserin und Selbstherrscherin aller Reuffen zc. thun hiermit allen und jeben unfern getreuen Unterthanen fund. Wir haben zu unferer größten Krankung und mit innigen Mitleiben in Erfahrung gebracht, welchergestalt ein gewisser Kosake, Mamens Jemelian Pugarschew, welcher aus der Gegend des Flusses Don verlaufen, und sich in Polen herum getrieben, vor furs zer Zeit aber in dem Orenburgischen Gouverne. ment, langst dem Flusse Jrgis, einen Haufen ihm ähnlicher Herumtreiber zusammen gebracht hat, und in dortiger Gegend, bis nun zu erschreckliche Rauberenen begehet, da er auf eine unmenschliche Weise die dasigen Einwohner nicht nur plundert, sondern sie gar ermordet. nachst um seine Rauberbande zu verstärken, und nicht

nicht nur alle Bosewichter, die zu ihm stoßen, sondern auch diejenigen Unglücklichen, von welchen er glaubt, daß sie noch in der gröbsten Unwissenheit stecken, an sich zu ziehen, die rasende Rübnheit gehabt, sich vor ben verstorbenen Raifer Peter ben Dritten auszugeben. Die tolle Ungereimtheit eines folden Betrugs allhier zu wider= legen, mare überflüßig, ba biefes niemand, ber nur bie geringsten menschlichen Begriffe bat, auch nur als mahrscheinlich bengebracht werden fann. Die für Rußland so schreckliche Zeiten ber Unwisfenheit, ba Verrather des Vaterlandes, bergleichen Griska Orrepiew, \*) und manche andere nach ihm gewesen, durch einen eben so abscheulichen als boshaften Betrug, dem Bruder gegen den Bruder, das Schwerdt in die Bande haben geben können, sind Gottlob vorben, alle wahre Sohne des Vaterlandes haben nach der Zeit eine lange Reihe von Jahren, die Früchte der innern Rube mit Zufriedenheit genossen, so, daß nichts mehr als eine Erinnerung dieser schrecklichen Zeiten, und ein Schauer bavor übrig geblieben ift, mit einem Wort, es ist und wird unter allen benen, die den Damen achte Russen führen, kein einziger fenn, ber nicht einen fo thorichten Betrug verabscheuen sollte, wodurch der Betrüger Pugatschew sich traumen laffet, eine Unwissenheit und Dummheit, Die man sich von keinem Menschen einbilden kann, auszustreuen und zu vermehren; er verspricht dem Sff 3 ein=

<sup>\*)</sup> Wer dieser gewesen, habe ich unten angeführet.

einfältigen Wolk, sie von aller Unterwürfigkeit unter eine obere Macht loszumachen, da doch Gott selbst die Gesellschaften der Menschen in der Urt geordnet und gegründet hat, daß sie einer Obrigkeit, ohne die sie nicht bestehen konnen, un. terthan senn sollen. Wenn aber die Tollkühnheit dieses Michtswürdigen von schädlichen Folgen für die dasigen Gegenden ist, und das Gerücht von ben durch ihn dort verübten Grausamkeiten viele, die gewohnt sind, sich alles Unglück größer vorzu= stellen, in unnothige Beforgniß, andere aber, die zwar weit abgelegen sind, jedoch ben der Unnaberung ber Gefahr etwas zu beforgen haben, in Schrecken seken kann, wir hiernachst für die innere Rube unserer getreuen Unterthanen unermubet Gorge tragen, so machen Wir hiermittelst allergnadigst bekannt, mas maßen Wir zur gang. lichen Ausrottung dieses Bosewichts und seiner Rotte unverzüglich die ausgiebigsten Masregeln genommen, und unfern General en Chef, Major von der Garde und Ritter, Alexander Bibikow, mit einer hinlanglichen Ungahl Wölker dahin abgefers tiget haben, diese Rotte zu vertilgen, als welche sich bereits unterfangen hat, die in der dortigen Gegend gewesenen schwachen Commando anzufale len, und einige ihnen in die Bande gerathene Of. ficiers auf eine grausame Weise umzubringen. Wir hoffen, daß diese genommenen Maßregeln zu Herstellung ber Rube, und Vertreibung ber Rebellen, die in einem Theil des Drenburgischen Gouvernements Grausamfeiten verüben, ben ers wünschten

wünschten Erfolg haben werden, und sind in unferm Herzen überzeugt, daß unfere lieben und getreuen Unterthanen insgesammt diesen bochst= verwegenen und von allem Schein der Wahrscheinlichkeit entblogten Betrug des Rebellen Dugatschew verabscheuen, und sich niemals durch einige Ranke gottloser leute, welche bloß aus der Schwäche anderer Vortheil zu ziehen suchen, und ihre Unersättlichkeit nicht anders, als mit Verwus stungen und Vergießung unschuldigen Blutes. stillen können, zu Abwegen werden verleiten las-Huch sind Wir bessen ungezweifelt versichert, es werde ein jeder mahrer Sohn des Vaterlandes seiner Pflicht stets eingebenk senn, sich vor ben Fallstricken Uebelgesinnter huten, seiner vorgesets ten Obrigfeit ben gebührenden Gehorfam leiften, und eben badurch zu der Erhaltung der Rube und guten Ordnung das Seinige mit bentragen. mogen also unsere geliebte Landeskinder und Uns terthanen ihre eigene Wohlfahrt beherzigen, so. wie Wir unsere ganze Sorgfalt baran wenden, und unsern ganzen Ruhm barinn suchen, auch beständig darinn setzen werden, sie glücklich zu se-Gegeben zu St. Petersburg ben 23sten December, im Jahr nach der Geburt unsers Er. lofers 1773. unserer Regierung im 12ten Jahre. Catharina. (L.S.)

Außer dieser Ukase ward auch ein General-Pardon sür alle Rebellen, die bis zum ssteu Upril sich unterwerfen würden, bekannt gemachet, wel-Fff 4 cher

cher ben Unnaherung ber ansehnlichen Berfiarkung, die der General Bibikow, nach Casan brachte, die gute Folge hatte, daß viele der Aufrührer ben Pugatschem verließen, und um Gnabe baten. Unterbeffen giengen verschiebene Wochen hin, ehe der General Bibikow, der 13 Regimenter anführte, und viele Kriegsbedürfnisse mitbrachte, auf einer großen Ungahl Schlitten an Ort und Stelle anlangen konnte. Die Entlegen. heit des Orts, da von Petersburg bis Orenburg, 2600 Werste, beren 7 auf eine beutsche Meile geben, gerechnet werden, gab also ben Aufrub. rern Belegenheit, ben Ubmesenheit ber regulirten Wölker nach Gefallen zu plundern, zu morden, und Bermuftungen anzurichten. Ein alter mehr als hundertjähriger Verwandter des Keldmar= schalls, Grafen Peter Panin, nebst einem Obris sten Tolstoi wurden unter andern durch die Aufrührer unschuldiger Weise ums leben gebracht; viele Dorfer murben vermustet, aus ben Stuck. gießerenen viele eiserne Stude weggenommen, und in den Bezirken von Bugulminskaia, Semskaia und Isetsk gang erstaunend gehaufet, weil der Doristlieutenant, Johann Gabries lowis Lazarew und der Obristwachtmeister, Johann Jesimowis Schirgakow mit den wenigen Wolfern, welche sie besehligten, feinen Diderstand thun fonnten. Unterdessen mar es ein Bluck für Rußland, daß Dugarschew fein Kriegsverständiger mar, und unter seinen Wolkern, melche größtentheils noch niemals die Waffen geführet, feine

keine Kriegszucht eingeführet war, auch keine feindliche Wölker, um die Aufrührer zu unterstußen, sich in der Mabe befanden. Sobald bahero der General Bibikow erschien, veränderte sich der Schauplaß, die Einwohner liefen den Coldaten entgegen, und boten ihnen Geld, Lebensmittel, Pferde, Pelzwerk, und alles, was sie hatten, an; der Udel des Königreichs Casan, und der Magistrat der Hauptstadt erklärte sich, aus eigenen Mitteln leichte Reuteren zu errichten, beritten zu machen, und zu unterhalten. In ber Racht vom sten zum 6ten Januar 1774. kam der General Bibikow zu Cafan an; er schickte ben Obristwachtmeister von ben leichten Feld-Commando und Ritter bes George-Ordens, Carl von Muffel ab, um die Stadt Samara zu befrenen, welches berfelbe auch den gten Jenner bewerkstelligte, woben er 200 Aufrührer gefangen! nahm, und acht Stude erbeutete. Der Dbriftlieutenant Grinew vereinigte sich mit dem Obrist. wachtmeister von Muffel, besetzte im Jenner das Städtchen Alexejewsk, schmiß einige ihm entgegen gekommene Parthenen, welche so keck waren, ihn anzugreifen, über den Haufen, nahm ihnen dren auf Schlitten gestellte Stucke ab, und nothigte sie, sich langst dem Flusse Rinel weiter hinauf zu ziehen. Unweit Krasnojor stieß er auf eine Parthen abtrunnig gewordener Starvropolscher getaufter Kalmucken, machte 40 Gefangene, und nahm ihnen fünf Stucke, nebst dren Fassern Pulver, dessen sie sich zu Standros 3ff5

Stawropol bemächtiget, wieder ab. Auf die Stadt Rungur that ein Haufen Baschkiren und Rungurische Tartarn wiederholte Angriffe; allein der Obristwachtmeister von der Besakung zu Casan, Papow, trieb sie mit einem Recruten. Commando, und durch Hulfe der Kaufleute von Kungur, die sich mit Gewehr, Bogen und Lanzen bewasnet hatten, zurück, machte 46 Be= fangene, und erbeutete fünf Stücke. Ein ande= rer Haufen Rauber, welcher die Stadt Tinsk auszuplündern drohete, ward durch den Hauptmann Serbulatow angegriffen, der ihnen vier fleine Stucke abnahm, und sie zerstreuete. Hauptmann gatejew griff 3000 ber Aufrührer ben der Tscheremschanischen Festung an, nahm ihnen zwen eiserne Stucke ab, und machte 25 Befangene, barunter dren ihrer Utamanen waren. Er erbeutete auch noch vier Stücke, als er einen andern großen Haufen berfelben ben bem Ruwage kischen Dorfe Ischrerakowa zerstreuete. Rädelsführer der Aufrührer, Mamens Arenkul Ussejew, magte es den nach Menfelinsk abge= sendeten Obristen des Großfürstlichen Ruraffier= Regiments und Ritter des George Ordens, Gabriel Bibikow anzugreisen. Er kam ihm ben bem Dorfe Aksarina entgegen, formirte mit den 600 Mann, die er anführte, seine Fronte am Wege, und fieng von einer an seinem rechten Flügel aufgeworfenen Batterie aus dren Stücken zu feuern an. Der Obriste ließ seine Bolker in Ordnung stellen, seine Stucke auf die feindliche Batte.

Batterie richten, und folche burch eine Compagnie Grenadiers wegnehmen, worauf die Rebellen sich Eben dieser Obriste eroberte auch die von dem Feind besetzte Stadt Sainsk; er nahm die Lage derfelben in Augenschein, sette sich auf eine Unbobe unweit der Stadt, ließ folche durch 3 Colonnen unter Begunstigung seines Geschüßes angreifen, und brachte den unter Unfüh. rung des Magay Baka Ussanow stehenden und 1400 Mann farten Feind jum Weichen, ber ben feiner Flucht ben im hinterhalt gestelleten Susaren in die Hande fiel. Mach dieser Einnahme unterwarfen sich 22 Dörfer, und viele Aufrührer nahmen den angebotenen Pardon an. Den ioten Februar kam dieser Obriste nach Mensclinsk. Hier erfuhr er, daß 2000 Rebellen ben dem Flecken Pijanoi Bor sich in einem Verhack und mit langen Brennholz statt Pallisaden verschanzet hatten. Er schickte den Obristlieutenant des Isum. schen Husaren-Regiments, und Ritter des Geors ge-Ordens, Bedraga mit 300 Grenadiers, 1 Schmadron Husaren und zwen Stücken dahin Die Rebellen kamen ihm entgegen, flohen aber bald hinter ihre Verschanzungen, die er von dren Seiten angriff, und eroberte, worauf sich 50. Dorfer zum Gehorsam bequemten. Der Dbrift. wachtmeister des Marvischen Regiments zu Fuß, und Nitter des George-Ordens, Gagarin griff den gten Februar, die in den Flecken Ordinskoie und Sabaro auf dem Siberischen Wege stehende 2000 Rebellen an, zerstreuete sie nach dem hartnacfig=

näckigsten Widerstande, machte 62 Gefangene, und erbeutete achtzehn eiserne Stücke.

Der Obriste Bibikow gieng, nachdem er den Menselinskischen Bezirk bis zum Flusse Jck, von den Rebellen gesäubert, auf die Festung Baiskala loß, vertrieb die darinn besindliche Rebellen an der Spike von 300 Grenadiers und einer Compagnie Husaren, und nahm ihnen dren Stücke ab. Der Generalmajor und Nitter des George. Ordens, Fürst Peter Galiczin, zerstreuete ben dem Flusse Kniel einen großen Hausen Rebellen, und nahm ihnen eine Canone ab. Der Generalmajor und Ritter des George-Ordens, Paul Mansurow, verjagte sie aus der Festung Bosteska, wo sie viel Geschüß zurück ließen, und aus der von Busuluzko, woben er 240 Gesangene machte, und 16 theils metallene, theils eiserne Stücke erbeutete.

Der Obristwachtmeister Gagarin, war so glücklich, die Aufrührer aus der Krasno Usimisschen Festung, den Urkinskischen und Schaistanschen Hüttenwerken, auch der Ilmeinschen Kron-Unfurth zu vertreiben, woben er 13 Stücke erbeutete, und 1294 Gefangene machte. Nun war noch die Befrenung der Stadt Orenburg übrig, welche gleichfalls ohne großen Verlust bewerkstelliget ward. Der Generalmajor, Fürst Galiczin, wollte zuförderst die Festung Sorotschinsk von den Rebellen befrenen, und schickte den Obristwachtmeister des Wolodimerschen Regiments

ments Fußvolk, Jelagin dahin voraus. Dus garschew kam ihm entgegen, und griff ihn von allen Seiten unter Begunstigung eines gegen Abend mit Schneegestöber entstandenen Sturmes an, alleiu er ward mit großem Verlust zurückge. trieben, und ließ feinen Bertrauten und liebling, Untissow, einen Jaikischen Cosaken, nebst 10 andern Aufrührern, als Gefangene zurück. Miederlage hatte bie Folge, daß der Generalmajor, Fürst Galliczin, als er am 22sten Darg Sororschinsk erreichte, die Festung verlassen fand, indem Dugatschew sowohl dieselbe als Tozk verlassen, und seine Flucht nach Nowosersijewsk genommen hatte. Da der Kürst Balliczin seinen Weg zur Befrenung von Orens burg weiter fortsetzte: so erfuhr er, daß Dugats schew ihn ben der Festung Tatistschewa erwarte, schweres Geschüß und seine auserlesenste Mannschaft ben sich habe, einen Schneewall an den hölzernen Wanden aufwerfen laffen, und sich. verschanzet hatte. Da nun diese Festung dicht an dem Ufer des Jaik lieget, und den Weg den Strom hinauf nach Orenburg, hinunter aber nach Jeletskoi, Gorod und Jaizkoi Gorod sperret: so entschloß sich der Fürst Galliczin, solche mit Gewalt der Waffen den Rebellen zu entreif. Der Obrist von Bibikow langte ben zten, April mit dem Wortrab vier Werste von Tatiste schewa an, und besetzte die nothige Unbohen; ihm folgte der Fürst Galliczin, der seine Bolter sogleich in Ordnung stellete, alle seine Batterien auf

auf einmal spielen ließ, und auf die Festung zus dieng. Da die Rebellen von ihrem Wall gedeckt. und also viel Schaden zu thun im Stande waren: so machten sie anfangs aus ihren Stücken und sobenn aus bem fleinen Gewehr ein hefriges Feuer, daher der Fürst seinen Entschluß, durch das gro. be Geschüß sich den Weg in die Festung zu babnen, anderte, und solche mit aufgepflanzten Bas jonets stürmend wegzunehmen, beschloß. linke Flügel, welchen ber Generalmajor Freys mann befehligte, feste solches ins Bert. Diefer führte die Grenadiers des zwenten Grenadier und Wolodimerschen Regiments gegen ben Wall an. war der erste auf demselben, und richtete ein großes Megeln unter ben Rebellen an. aber diese ihre hartnäckige Gegenwehr bennoch fortsetzen: so kam der Fürst Galliczin an der Spiße eines Bataillons, bas ber Capitain-Lieutenant von der Garde, Alexander Tolstoi, befehligte, nach, und machte ben Sieg vollkommen. Die Rebellen, welche Dugatschew selbst anführs te, wollten sich mit der Flucht retten, allein die um die Festung gestelleten Detaschemente schnitten ihnen den Weg ab, und nahmen sie gefangen. Dugatschew mit vier andern Rebellen entwischte auf dem Wege von Orenburg nach Bers dinskaia Globoda.

Orenburg ward durch diese Eroberung von der bisherigen Einschließung befrenet. Der Gousverneur dieser Stadt, General-Lieutenant, Johann von Reinsdorp, that einen Ausfall und zerstörte

bas Raubnest der Rebellen, Berdinskaia Slosboda; der Jürst Galliczin befreyte durch ein anders Detaschement den Commendanken von Jaizk, Obristlieutenant Simonow, den die Rebellen eingeschlossen hielten, und schickte den Obristlieutenant Bedräga, nach der Festung Perewolozk, um dem flehenden Pugarschew den Weg zu verrennen. Der Generalnajor Lazrionow vertrieb die zahlreichen Hausen der Mebellen aus der Gegend von Nagaidak und Skodode Bakalp, und nahm ihnen zwen Stücke ab. Der Obristwachtmeister Gagarin hingegen jagte sie aus der Gegend von Catharinen, burg, und verursachte den 24 März in der Raschlin und Ryschtymischen Bergwerken unter ihnen eine große Niederlage.

Dugatschew hatte nun nirgends mehr einen sichern Aufenthalt; ber Obristlieutenant Bedraga verhinderte ihn die Festung Perewoloczk zu erreichen, und die Rebellen, welche aus Talistschewa nach Ilezkoi flohen, konnten wegen der ihnen auf dem Fuße folgenden Ruffischen Bolker weder nach der Festung Nowosersisewsk gelangen, noch dem Dugatschew zu Hulfe kommen. zog baher aus Baschkiren die Rebellen an sich, seste sich in Sakmarsk und Rargalin, und wollte Berdinskaia Sloboda wieder wegneh. Der ihn verfolgende Obrist des Isum. schen Hufaren-Regiments, und Ritter des Geor. ge. Ordens, Chorwat, warf sich also in diesen Ort, und gab dem Fürsten Galliczin ungefäume Mach.

### 770 L. Von dem durch den Pugatschew

Machricht Dieser setzte sich eiligst an die Spise von einer Escadron leichter Dragoner, einiger Infanterie, und 300 Jaikischer und Drenburgischer Rosafen, welche beritten zu machen, seine Stabs= und Oberofficiers, aus Gifer für ben Dienst ber Raiserin, ihre letten Pferbe hergaben, und zog nach Rargala, wo er seine Bolker in dren Colonnen theilte, und den Obersten Bibikow mit der Avantgarde voraus sendete. Dunatschew griff ben Fürsten Galliczin mit feiner ganzen Macht an, ward aber geschlagen, und gezwungen, ben Fluß Sakmara hinunter nach Saks mansk zu fliehen. Der Obrist Chorwat, der ihm mit dren Schwadronen und einen Bataillon auf dem Juße folgte, ließ ihm nicht Zeit, sich in den Hohlwegen zu setzen, sondern trieb ihn berous, und nahm ihm sein Geschüß ab. Dugats schew, welcher ben dieser vollkommenen Niederlage fast alle seine Macht, sein Geschüß, bas gange Gepacke, und feinen Vorrath an lebensmitteln und Fourage eingebüßet hatte, wollte sich zwar in Sakmarsk vertheidigen; allein die Husaren des Obristen Chorwat sprengten zugleich mit den Rebellen in die Stadt, und nothigten ben Dugatschew, mit vier Reitpferden nach der Festung Prerschistenska zu fliehen.

Die Stadt Ufa in Baschkiren, welche ein Haufen Rebellen eingeschlossen hielt, ward durch den Obristieutenant Michelson befrenet, auch durch die von dem Fürsten Galliczin abgesendete Deta-

Wein.

Detaschements in den innern Gegenden von Baschkiren und auf der großen Landstraße nach Moscau, der Weg von den Rebellen gesäusbert, wie denn auch der Obrist des Petersburgisschen Carabinier. Regiments und Ritter des George-Ordens, Szepelew die Straße von Casan nach Orenburg für den kleinen Streiserenen deckte.

Dugatschew versammelte unterdessen noch mals seine Unhänger, und machte einen Bersuch. sich ber Stadt Casan, burch einen Ueberfall zu bemächtigen. Durch eine unglaubliche Geschwindigkeit verbarg er seinen Marsch den ihm nachgeschickten Wölkern, und erschien unvermuthet vor Casan. Die schwache Besatung unter bem General-Lieutenant, Jacob von Brand, zog sich ins Schloß, und wieß acht Tage lang die Ungriffe der Rebellen ab. Der Obristlieutenant Michelson und Obristwachtmeister Duve, bende von dem Petersburgischen Carabinier Regiment, kamen Casan zu rechter Zeit zu Hulfe, schlugen den 15. Julius den Pugatschew, und befrenes ten die Stadt. Er zog sich durch die Steppe von Saratow nach ben Linlen von Sarigin, allein sie schlugen ihn nochmals ben Chornen. 100 der Seinigen stürzte er sich in die Wolga, und entkam durch Schwimmen. Man verfolgte ihn an allen Orten; endlich ward er ben isten September 1774. durch einige Aufrührer, welche den angebotenen Pardon angenommen, den Ruffischen Bolkern überliefert, nach Sirbirst, Sortges, G. S. Machr. 156. Tb.

### 772 I. Von dem durch den Pugatschew

und von da nach Moscau gebracht, wo er zu der Zeit, da ich dieses schreibe, den tohn seiner Thaten bereits empfangen haben wird.

Ich werde zu seiner Zeit von seinem Urtel. und der Art, wie er hingerichtet worden, die Lefer zu unterhalten, nicht ermangeln; bier aber mit ein Paar Unmerkungen schließen. Von der Person des Dugatschew hat man bis jeto sol-Er ist von Geburt ein Donigende Nachricht. scher Rosake, ein Straßenrauber von seinen ersten Jahren an, bafür bekannt und gestäupet, bernach ein Deserteur und Flüchtiger geworden. 1773. wagte er es, wieder nach Rußland zu kommen, ward erkannt, entwich aber aus ber Gefangenschaft, ehe er sein Urtel empfieng, ward von neuem ein Räuber und Landstreicher, plunderte an der Spige einer Rauber-Bande, deren haupt er ward, viele Dorfer, und verstärkte seinen Daufen durch viele Uebelgesunte, wie man benn ben einem Befechte mit ben Aufrührern einen gewiffen Bergmann, Capitain Lieutenant ber Barbe, der vor einigen Jahren mit seinem jungern Bruder, weil sie einen Kaufmann geplundert und ermordet, nach empfangener Knute des landes verwiesen worden, gefangen genommen. schmiedete die Erdichtung, Peter der Dritte lebe noch, und Dugarschew mußte ihn vorstellen. Man hat sogar nach ben öffentlichen Machrichten Rubel gesehen, die er schlagen lassen, und auf einer Seite sein Bildniß, auf der andern aber die Worte:

Worte: Redivivus et Ultor zeigen. Er machte also, um den großen Haufen zu verblenden, Generals und Hofbebiente. Der unwissende und leicht. gläubige Pobel unter den noch halb barbarischen Wölkern, die einen Theil des Orenburgischen Gouvernements ausmachen, fiel ihm ben. Regulirte Wölker waren fast gar nicht, weil sie gegen die Türken gebrauchet wurden, jum Widerstande vorhanden, und die dortigen Festungen, welche die Russen eben so geschwinde wieder erobert als verlohren, waren von gar keiner Beträchtlichkeit. Wielleicht hatte er auch auswärtige Unterstüßung. Man darf nur Rytschkow Orenburgische To. pographie \*) nachlesen, um sich von dasigen mehrentheils hölzernen Festungen, und ben verschiedenen wilden Völkern, welche die dortige Gegenden bewohnen, einen Begriff zu machen: so wird man sehr begreiflich finden, wie Dugatschew mit dem anfänglich glücklichen Erfolg einen Aufruhr erregen können, der nach Beschaffenheit der Umstände so gefährlich geschienen.

Es hat übrigens in Rußland an solchen Betrügern in ältern und neuern Zeiten nicht gefehlet, welche sich für Kaiser und Kaiserliche Prin-Ggg 2

<sup>\*)</sup> Sie ist aus dem Rußischen übersett, sowohl in Büschings Magazin, Theil 5.6. und 7. zu finden, als auch 1772. besonders im Hartknochischen Verlag zu Riga in 8. erschienen, und ben diessen Artikel besonders wegen der bengefügten Charte brauchbar.

# 774 I. Von dem durch den Pugatschew

zen auszugeben, erfrechet haben. Griska Otres piew, dessen die Raiserin in dem oben angeführten Manifest Erwähnung thut, war aus Jaros: law gebürtig, ein Mönch von dem Orden des heil. Basilius, und sowohl von edlem Herkom. men, als schöner Leibesgestalt und scharffinnigen Er gab sich fur den Demetrius, Werstande. jüngsten Sohn des Czaars Johann Basilowic aus, der toch wirklich ermordet war, brachte es auch durch Polnische Hülfe dahin, daß er 1606. ben 24. Jul. zum Czaar von Moscau gekronet ward; allein da er in allem den Russischen Gebräuchen zuwider handelte, ward er von den miß. vergnügten Ruffen, welche Bafillus Iwanowis Zuski anführte, an seinem Hochzeittage erschoffen,\*) nach

<sup>\*)</sup> Die ausführliche Geschichte dieses Betrügers ist in Johann Baptista von Rocoles Geschichte merkwürdiger Betrüger, so ber verstorbene Professor, Doctor Johann Friedrich Joachim 1761. zu Halle in groß 8. mit Zusätzen herausgegeben, im zten Theile G. 37 bis 74 nachzu-Siehe auch la Combe Geschichte der Staatsveranderungen des Rufischen Reichs, (Halle 1761. gr. 8.) Theil 1. S. 52. ff. vorzüglichsten aber handelt von ihm der Collegien-Rath, Gerhard Friedrich Müller, im sten Bande der Sammlung Rusischer Geschichte, (Petersburg 1760. gr. 8.) Seite 181 bis 380. welches Buch ber Professor Joachim nicht gebrauchen konnen, da es zu der Zeit, da er geschrieben, in Deutschland noch nicht zu haben war,

nachdem er sowohl ben seinem Leben, als nach seinem Tode zu den blutigsten innerlichen Unruhen Gelegenheit gegeben. Moch unter ber Kaiserin Catharine der Ersten Regierung wurden im Movember 1725. Allexander Semikoff und Aftefei Urtemis mit dem Schwerdt hingerich. tet, weit sie die Verwegenheit gehabt, sich in entfernten Gegenden des Reichs für den verstorbenen Pringen des letten Raisers, Peter bes Ersten, ben Czarewiz Alexius\*), auszugeben, und Unruhen ju erregen. Der erste war eines Glockners Sohn, und in dem Siberischen Flecken Pagorelski, ge-bohren. Er hatte 17 Jahr als Grenadier gedienet; da er aber mit seinem Regimente nach Porschep in der Ukraine, wo er unbekannt war, verlegt ward: so ließ er sich es einfallen, sich für den verstorbenen Kronerben auszugeben. andere, ein Juhrmann seines Handwerks, war eines Bauren Sohn aus Inschini in Siberien, gab sich gleichfalls für den verstorbenen Czarewiß aus, und fand in der Gegend von Ustrachan einen Unbang.

Der Naum dieser Blätter erlaubt es nicht, von diesen Betrügern weitläuftiger zu handeln, und meine leser können in den angeführten Büschern, Egg 3 chern,

<sup>\*)</sup> Siehe von diesen benden Betrügern Webers verändertes Rußland, Theil 3. S. 46. (Hanno- ver 1740. 4.) und auch den angeführten la Combe mit Joachims Zusäßen Theil 2. S. 36. (Halle 1763. gr. 8.)

chern, wenn ihnen damit gedienet ist, die ausführlicheren Erzählungen nachlesen. Der General
Zibikow, von dessen Lebensumskänden ich in dem
Artikel von den merkwürdigen Todeskällen des
1774sten Jahres reden werde, erlebte das Ende
der Unruhen nicht, indem er im April 1774. den
Völkern, die ihn als ihren Anführer vorzüglich
liebten, durch den Tod entrissen ward. Ihm
folgte im Commando der Generalmajor, Fürst
Galliczin; zuleßt aber ward dem General Feldmarschall, Peter, Grafen Panin, der Oberbesehl gegen die ansehnliche verstärkte Macht aufgetragen, welche den Aufruhr aller Orten dämpsete.

准 农水 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

#### II.

# Kurze Lebensgeschichte des verstorbenen Ali Bey.

den Begebenheiten des Eroberers von Egn= pten Zadgi Ali Bey verschiedentlich gehandelt worden. Da aber durch die Erzählung eines Augenzeugen, welcher unter ihm gedienet, seine Geschichte

<sup>\*)</sup> Siehe Band VII. S. 419. B. IX. S. 409. f. B. X. S. 483. ff. B. XI. S. 479. ff. B. XII. S. 489. ff. 706. ff. B. XIII. S. 427. ff.

schichte neuerlich in ein besseres Licht gesetzt worden: so will ich solche in einem kurzen Auszuge dem Leser vorlegen.

Sergius Pleschtschiew, Raiserl. Russischer Lieutenant von der Flotte, gieng 1772. den 29. August, alten Styls, mit dem Russisch-Raiserl. Rittmeister von Rlingenan, in Gesellschaft des Stulfigar Bey, den Ali Bey als Gesandten an den Grasen Alexius Orlow, Oberbesehlshaber der Russischen Land- und Seemacht in dem Archispelagus, gesendet hatte, von Paros nach Syrien ab, um den Ali Bey näher kennen zu lernen. Er wohnte unter ihm der Belagerung von Jaffa ben, und dieser neuere Reisende ist der Ge-

währsmann folgender Nachrichten.

Ali Bey war ein Mann von 46 Jahren, mittelmäßiger Größe, hatte ein langes rothliches Gesicht, braune Haare, große scharfe Augen, ei= nen rothen spisigen Bart, und runde bicke Mu-Er gieng turfisch gekleibet, einen genbraunen. besondern Rauck oder Turban ausgenommen, der von ihm ben fenerlichen Gelegenheiten getragen ward, gelb von Farbe, wie ein runder Thurm aufgestüßet, und mit ungefähr 50 Ellen feinem Messeltuch umwunden war. Der Turban, welchen er täglich trug, war von rothen Zuch, ungleich niedriger, kegelförmig gemacht, und bald grun, bald weiß, bald mit Gelb vermischt um-Sabel und Pistolen hiengen ihm an ber linken Seite, und ohne solche gieng er niemals aus bem Belte.

Vor 25 Jahren wurden einige Gefangene nach Cairo in Lyppten zum Werkauf gebracht, welche die Türken in einem ihrer gewöhnlichen Scharmußel mit ben Abifiniern gemachet hat-Ibrahim Rehaia, einer der Großen von Cairo, ward durch Kauf Herr dieser Sclaven, unter den auch Ali Bey war. Durch eine Folge ber Veränderungen, die in dem menschlichen Leben so gewöhnlich sind, ward er aus einem Sclaven einer der 24 Ben von Egypten. Rehaia erschlug den Ibrahim, ihn aber Ibras bims leute. Ein gewiffer Alti Bey, Baffan Bey, und Salil Bey, stürzten einander aus Neid und Habsucht, und Alli Bey, welcher sich während dieser Unruhen mit einer aus ber Ukraine geburtigen Sclavin des Ibrahim verheirathet hatte, mischte sich nach etwa 15 Jahren, so wie andere, unter die Bens und in die Regierung bes Landes. Als er durch einen Schluß der gesammten Bens, wegen einer gewissen Sache, nach Baza verwiesen worden, bekam er zwar auf Vorsprache des Sassan Bep, der damals einer der in Lappten regierenden 24 Bens war, die Erlaubniß, wieder nach Cairo zurück zu kehren, und man gab ihm auch seinen vorigen Plas. Weil ihn aber alle Bens für einen gefährlichen Menschen hielten: so mußte er nach seines Gönners, Zassan Bey, Tobe vor ungefähr 9 Jahren abermals von Cairo nach Gaza entweichen, um sich nicht dem allgemeinen Haß der Bens auszusegen. Allein auch hier liefsen ihn die Machstellungen des Statthalters von Da.

Damascus, Osmann Pascha, nicht lange in Rube; er entgieng jedoch, von Freunden gewarnt, burch die Flucht den gegen ihn ausgesen= deten Mordern, und begab sich unter den Schuß des mächtigsten ber ägyptischen Bens, Beben Baman. Er ward beffelben größester Liebling, erhielt seine vorige Stelle wieder, und regierte burch benfelben, zum größten Verdruß seiner Feinde, die nunmehro zu schwach waren, ihm zu schaden, unumschränkt. Mahomed, einer seiner geliebten Sclaven, ber ihn hernach felbst stürzte, erhielt burch ihn die Stelle in der Regierung, welche der verstorbene Zassan Wey bekleidet; er gab demselben seine Schwester zur Che, und bediente sich seines Benstandes, um den Ebben Saman zu ermorden, und sich zum einzigen Beherrscher von Egypten zu machen, woselbst er sechs Jahre lang mit unumschränkter Gewalt regieret hat. dieser den schwärzesten Undank beweisenden That gieng er also zu Werke. Die Schäße Libben Baman, deren er sich nach dessen Ermordung bemächtigt, verschaften ihm einen großen Unhang; er räumte ben Zassan Bey, genannt Risch Risch, von dem er den größesten Widerstand ermarten konnte, gleichfalls aus der Welt, sette dadurch die übrigen Bens in Furcht, und bewog II derselben, Cairo zu verlassen, 9 andere ließ er umbringen, und besetzte diese 20 erledigte Stellen durch seine Sclaven, vermehrte die Unzahl der Bens, und führte eine neue Regierungs. form ein. Um sich an dem Osmann Pascha,

**Ggg** 5

der

ber ihn in Gaza hatte umbringen lassen wollen, zu rachen, schickte er seinen Schmager, Mabo. med Bey, nach Mecca, um diese zu Osmans Gebiet gehörige heilige Stadt anzugreifen. Mahos med eroberte die Stadt, plunderte so gar die Moschee, und fam mit erstaunender Beute nach Cairo zurück. Von dieser Zeit an ward Ali Bey von ben Turken als ein Gottloser und Religionsverächter heimlich verabscheuet, weil er den, von dem Propheten Mahomed auserwählten Ort Mecca anzugreifen, sich unterstanden, wie benn auch dieser Ort, wegen ber barinn gelassenen schwachen Besakung, bald wieder verloren gieng, allermaßen 6 Monat nach der Eroberung ber Emir Osman solche an ber Spise einiger herumschweifender Araber wieder eroberte. Bep schickte zwar einen seiner Feldherren gegen Mecca; allein bieser konnte die versuchte Einnahme dieses Plages nicht bewirken. Osmann blieb also noch immer dem Ali Bey furchtbar, daher letterer mit dem Schech von Acra gegen denselben ein Bundniß zu machen, bemüher mar; allein der schlaue Schech lehnte es unter allerhand Vorwand ab.

Der gegen Rußland erklärte Krieg gab dem Ali Bey Gelegenheit, der Ottomannischen Pforte die Spiße zu bieten. Er hatte dis dahin den jährlichen Tribut von 3000 Beuteln Löwenthatern, richtig bezahlt; als er aber die Pforte mit Rußland beschäftigt sahe, hörte er mit der Bezahle lung

lung auf, ermordete den von dem Sultan verord. neten Pascha von Cairo, und bereitete dem jum Dberhaupt der dasigen Janitscharen ernennten Os; mann Bey, ein ähnliches Schicksal, ber aber bemselben durch die Flucht entgieng. Die Janit. scharen zu Cairo, 8000 an der Zahl, traten auf seine Seite, und Daher Omer, Schech von Ucra, ließ sich auch nunmehro in das angetragene Bundniß ein, weil die Pforte ihn durch Absen. dung eines neuen Statthalters von Acra und Baruth misvergnügt gemacht hatte. Er vereinigte seine Wölker mit den 54000 Mann, die Alli Bey unter dem Mahomed Bey, genannt Abudaab, zur Eroberung von Damascus ab. gesendet hatte, und durch diese Verstärkung auf 80000 Mann anwuchsen. Die Vorstädte wurben eingenommen, und ohngeachtet die Belagerten ihre Festungswerke mit Jahnen besteckten, so das Bildniß Mahomeds zeigten, ward die Belage. rung eifrig fortgesetet, jedoch durch Verrätheren des Unführers unvermuthet aufgehoben. 21b11= daab, welcher bereits, um den Ruhm eines Rechtgläubigen ben den Turken zu behaupten, und alle Schuld von dem Angriff auf Mecca dem Alli Bey benzumessen, die Unführung der Völker, die Mecca wieder erobern sollten, abgelehnet hatte, ließ sich durch den Sar Emi, der sich eben damals in Damascus befand, die Belagerung zum großen Erstaunen des Schech von Acra aufzuheben, bereden. Er schob die Schuld auf die Uneinigkeit der unter ihm besehligenden 9 Bens,

9 Bens, und diese wieder auf den Ungehorsam

der unterhabenden Wölfer.

Dieser Unfall machte den Ali Bey weder kleinmuthig, noch vorsichtig, die Warnung des Schech vor der Verrätheren des Abudaab zu nußen. Er schickte dem Schech 13 Schiffe und 2000 Mann zu Hulfe, mit deren Benstand berselbe insturzer Zeit Seide eroberte, für welchen Ort die Pforte den Sohn des Osmann, Ders wisch Pascha, zum Statthalter bestimmet hatte. Allein zu einer neuen Unternehmung gegen Damascus mar Ali Bep nicht zu bewegen, er versprach nur, bem Schech von Acra ein starkes

heer zu Hulfe zu senden.

Die Unführung desselben ward bem Abudaab aufgetragen, und bieses gab dem lettern Belegenheit, seine Verratheren öffentlich zu beweisen. Er versammlete alle 9 Bens, die unter ihm ben der Belagerung von Damascus gedienet hatten, und unter welchen der Schwiegersohn des Alli Bey der vornehmste war. Er entdeckte ih= nen seinen Entschluß, dem Ali Boy den Gehorsam aufzukundigen, und erhielt ihren Benfall. Mun widersetzte er sich dem Vorhaben, dem Schech zu Hulfe zu kommen, öffentlich, und dieses bewog den Alli Bey, der an seiner Untreue nicht mehr zweifeln konnte, zu der Entschließung, ihn aus Cairo zu verweisen.

Abudaab wich dem ihm drohenden Ungewitz ter dadurch aus, daß er mit seinen Reichthumern an der Spiße von 15000 Mann Cairo ohne Be-

fehl

fehl verließ. Ucht der ihm ergebnen Bens folg= ten ihm mit 10000 Mann, und Ismael Bey, der Schwiegersohn des Ali Bey, blieb in Cais ro mit 5000 Mann zurück, um die Aufrührer theils nothigen Falls zu unterstüßen, theils sie von dem, was vorgieng, heimlich zu benachrich. tigen. Die Aufrührer setten sich zu Seide, nachdem sie sich dieses Orts, in welchem Uchfen Bey, ein treuer Diener des Ali Bey, mit 3 bis 4000 Mann lag, bemächtiget, dem Achfen Bey ein Ohr, eine Hand, und einen Fuß abgeschnitten, auch ein Auge ausgestochen, und ihn in diesem Zustande dem Ali Bey zugesendet hatten. Dieser schickte zwar acht Bens mit 20000 Mann gegen die Aufrührer; allein sie verriethen ihren Wohlthater, und vereinigten sich mit dem Abus daab, eben so wie dren andere Corps von 13 bis 15000 Mann, welche, um die Aufrührer zu züchtigen, ben erstern nachgesendet wurden. Bey sette nunmehro sein einziges Zutrauen auf die Treue und den verstellten Eifer seines verra. therischen Schwiegersohns, Jemael Bep, ben er mit 30000 Mann gegen Seide sendete; allein dieser stieß gleichfalls zu dem Abudaab, nachdem er vorher unter allerhand Vorwand, um Ali Zeys Macht und Vermögen zu erschöpfen, täglich mehr Lebensmittel und Völker aus Cairo an sich gezogen hatte.

Von allen verlassen entschloß sich Ali Bey selbst die Aufrührer anzugreisen. Abudaab ließ sich auf Ismaels Zureden dren Stunden von Cairo in ein Tressen ein. Ali Bey socht in dem

ununterbrochen zehn Stunden daurenden Treffen, an ber Spige seiner Leibwache, und übrigen bochstens 25000 Mann betragenden Wölker mit un. glaublicher Tapferkeit, bis in die sinkende Macht, gegen einen drenmal stärkern Feind. Da er aber die Unmöglichkeit einsahe, die Aufrührer aus ihnem Posten zu treiben: so gieng er heimlich nach Cairo zuruck, nahm in Gil seine Schäße zu sich. und verließ den 18. April 1772. in Begleitung von neun Bens, dem Sohne des Schich Viner, und 5000 Mann diese Stadt, in welcher er seit mehrern Jahren so unumschränkt regieret hatte, mit großer Eilfertigkeit, brachte sowohl als sein Gefolge dren Tage ohne Essen zu, und kam am 7ten Tage vor Gaza an. Seine Wölfer maren auf 2000 Mann vermindert, weil theils der Hun= ger viele aufgerieben, theils aber der größte Theil, um sich dem Elend zu entziehen, mit den reich be-ladenen Kameelen ihren Herrn verlassen hatten. Er eroberte sogleich Baza ohne Schwierigkeit, und Schech Omer sendete ihm 1000 Mann zur Werstärkung zu, welche bessen Sohn Alli befeh. Dieser Schech belagerte Naplouse, und hatte schon die Vorstädte eingenommen, als er von dem Ungluck seines Bundesgenossen Nachricht Er hob sogleich die Belagerung auf, gieng nach Acra zurück, hielt zu Mazareth mit feinen Göhnen und ben Großen seines Gebiets Kriegsrath, schickte nach deffen Endigung sogleich die gedachte Verstärfung nach Gaza, gieng aber für seine Person mit seinen übrigen Gob. nen

nen nach dem Flecken Rama, wo er den uns glücklichen Alli Bep empfieng, dem er zu Acra den Aufenthalt gab. Dieses verursachte, daß der Pascha von Damascus, die Drussschen Fürsten, und die Besahung von Naplouse des Schechs Gebiet von allen Seiten ansielen; allein das Glück trat auf des Schechs Seite, und er schlug seden seiner Feinde mit Verlust zurück.

Der Ausenthalt des Ali Bey zu Acra dauerte vier Monat, während welcher Zeit seine Völker
sich bis auf 1500 Mann zerstreueten und verliefen. Mit diesen Völkern unternahm er im Sommer 1772. die Belagerung von Jaffa, woben
ihn Schech Daher Omer mit 2000 Mann in
Person unterstüßete, auch sowohl der oberwähnte
Pleschriftenv \*), als der Rittmeister von
Rlingenau \*\*) ihm gute Dienste leisteten, und

\*) Siehe Pleschtsieew Tagebuch einer Reise von der Insel Paros nach Syrien und Palästis na, aus dem Rußischen übersett. (Riga 1774. 8.) S. 39. ff.

in Sachsen gebohren, gieng 1760. in Prensische Kriegsdienste, ward 1762. Cornet des Hustaren-Regiments Gersdorf, wohnte den Schlachten von Liegnitz und Torgau ben, und nahm 1766. als Cornet des Husaren-Regiments Bohlen den Abschied, worauf er in Rußische Dienste gieng, und als Frenwilliger in der Belagerung von Jassa erschossen ward. Den Gelehrten hat er sich durch verschiedene in Druck gegebene Gedichte bekannt gemachet.

sebr. 1773. zu erobern. Nach diesem glücklichen Ersolg verstärkte Ali Zey seine unterhabende Wölker bis auf 20000 Mann, und rückte nach Gaza vor. Er wollte sich der in Cairo herrschens den Uneinigkeit bedienen, um solche Stadt der Vothmäßigkeit des ungetreuen Abudaabs zu entreissen; allein er verlohr das letztere am 30. April 1773. funszig Meilen von Cairo ben Salehie geslieserte Tressen, ward verwundet gefangen nach Cairo gebracht, und starb daselbst am 7. Man 1773. an den Folgen der Wunden, wie ich ans derwärts \*) weitläuftiger erzählt habe.

Sb es gleich in der Geschichte nicht an Beyspielen sehlet, daß ein Verräther den andern gestürzet, und die Vorsehung der Hand des einen sich bedienet, um den andern zu bestrasen: so wird man doch schwerlich einen ehrgeizigen Sclaven ausweisen können, der ohne Gesühl der Menschlichkeit und Dankbarkeit, durch ein wüthendes Morden sich zu der Oberherrschaft den Weg mit einem anfänglich so glücklichen Erfolg gebahnet hat, als es dem Ali Ven gelungen ist.

<sup>\*)</sup> Siebe B. XIII. G. 427. ff.

III.

Einige im Jahr 1774. geschehene merkwürdige Todesfälle.

# I. Im Jenner 1774.

1. Inton Cleriadus von Choiseuil-Beaupre', Cardinal-Priester der Romischen Lirche, Erzbischoff von Besanfion, des H. R. Rurst, Primas von Lochringen, Comthur-Ube ber Konigl. Benedictiner Ubten Saint-Bertin, im Kirchsprengel von Saint-Omer, and Prior zu Mor eaur, Benedictiner Ordens, im Kirchsprengel von Be-sanfton, starb den 7. Jenner auf seinem Schlosse By in Burgund, im 68sten Jahre feines Alters. Seine Eltern waren Anton Cleriadus von Choiseuil-Beaupre', Herr von Aillecourt, genannt Graf von Choiseuil. Beaupre', welcher ben 19. April 1726. als Französischer General-Lieutenant gestorben, und Unne Franziske Barillon, Erbin des Marquisats im Bisthum Langres Montigni sur Aube, die ihn am 28. Sept. 1706. zur Welt gebohren. Der 1763. den 10. Oct. verstorbene Bischoff-von Chalons, Claudius Anton, und der Graf Carl Marie von Choiseuil Beaupre', der als Frangosischer General Lieutenant den 30. Dec. 1768. mit Lode abgegangen, waren seine ältern Brüder. Er ward dem geistlichen Stande be-Sortges. S. G. Machr. 156. Th. Shy stimmt,

stimmt, gelangte sowohl wegen seiner Gelehrsam. keit, als in Unsehung des vornehmen Hauses, aus welchem er entsprossen, zu beträchtlichen geistlis den Pfrunden, und ward der Abt von Choiseuil-Beaupre' genennet. Uls ber Erzbischoff von Besanfon, Anton Peter von Grammont, ben 7 Sept. 1754. mit Tode abgieng, ward er im Mov, 1754. zu diesem 36000 Livres jährlich ein. bringenden, und ben Titel eines Reichsfürsten gebenden Erzbisthum befördert, erhielt den 25. Marz 1755. die Pabstl. Bestätigung, und ward ben 25. Man 1755. von seinem Vaters Bruder, Gabriel Florenz von Choiseuil-Beaupre', Bischoff von Mende bazu geweihet. König Stanislaus mar sein besonderer Gonner. Dieser wohnte nicht allein in eigener Person der Fenerlichkeit ben, als ihm zu Wersailles den 22. Aug. 1755. das Erzbischöfliche Pallium umgehänget ward, sondern ernannte ihn auch zu seinem Groß-Almosenier, und Primas von Lothringen. Er hielt sich meistens an dessen Hofe auf, und empfieng auch auf dessen Empfehlung ben 23. Nov. 1761. die Cardinals Burbe. Er hat aber keinen Priester. Titel von einer Kirche erhalten, wie solches ben allen Cardinalen ge-brauchlich ist, weil er weder bald nach seiner Erhebung nach Rom gieng, noch dem 1769. gehaltenen Conclave benwohnte, von welcher Reise er von dem Könige wegen seiner schwächlichen Leibesbeschaffenheit fren gesprochen marb. Sein großer Gonner, der König Stanislaus sette ihn 1762. den 21. Jenner selbst den Cardinals-Hut auf, brache

brachte es auch dahin, daß ihm 764. die Abten Saint-Bertin ertheilet ward. Nachdem derselbe von ihm den letten geistlichen Benstand durch Reischung der Saframente erhalten, und 1766. den Geist aufgegeben, gieng der Cardinal nach Burgund zurück, wo er auch obgedachtermaßen sein Leben beschlossen.

2. Johann Gottsried Adolf, Frenherr von Zardenbröck, Erbherr von West-Isselmonde und Lindt, Rammerjunker des Prinzen Statthals ters, starb den 11. Jenner im Haag, in einem Alter von 21 Jahren. Er war ein gebohrner Hollander, und hatte diese Stelle erst vor kurzem

erhalten.

3. Joseph Andreas, Graf Zaluski, Bischoff von Know, starb den 7. Jenner zu Warsschau. Von seinen Lebensumständen ist schon

oben \*) Nachricht ertheilt worden.

4. Mustapha der IIIte, Türkischer Raisser, starb den 21. Jenner zu Constantinopel. Seine Lebensbeschreibung ist bereits im 154sten Theile dieser Nachrichten S. 634. ff. zu lesen.

5. Ludwig von Conflans, Marquis von Arsmentieres, Marschall von Frankreich, Ritter der Königl. Orden, General-Lieutenant von Oberswienne, Gouverneur von Neus Breisach, Commendant in den drey Bisthümern, starb den 18.

Hhbb 2 Jenner

<sup>\*)</sup> Siehe den 155sten Theil dieser Nachrichten, S. 723. ff.

Jenner zu Paris, 63 Jahr alt. Er war aus einem alten Französischen Geschlechte entsprossen, und ein Sohn Michael von Conflans, Marquis von Armentieres, der als erster Kammerjunker bes Herzogs Regenten den 5. Upril 1717. ver-Rorben, und Diane Gabriele, Tochter Claudius, Grafen von Jussac, welche ihn den 27. Febr. 1711. jur Welt gebohren. Der Bergog von Drleans, welcher ben Vater gartlich liebte, gab bem Sohne ben des erstern Absterben, dessen Stelle als erster Kammerjunker, 1726. gieng er unter Die Röniglichen Mousquetaires in Dienste, 1727. ben 16. Sept. ward er commandirender Obrister des Regiments Anjou, 1734. den 18. Oct. Bris gabier, 1743. den 20. Febr. Marschall bes Camps, in eben bem Jahr Commendant zu Uth, 1746. ben 16. Oct. General-Lieutenant, ben 1. Jenner 1753. den Königl. Orden, 1761. im Febr. Commendant der Wolfer in den dren Bisthumern Mes, Toul und Verdun, 1762. General-Lieutenant von Ober Guienne. 1768. ben 1. Jenner Marschall von Frankreich, und 1772. im Febr. Gouverneur von Breisach. Er hat in den seit 1733. entstandenen dren Kriegen der Krone Frankreich febr nubliche Dienste geleistet. In der Schlacht ben Parma ward er 1734. als Obrister verwundet. In den Schlachten ben Fontenoi, Roucour und Laffeld, Hastenbeck, Crevelt, ben bem Entsat von Münster, gab er viele Beweise seiner Tapferkeit und Kriegserfahrung. 1759. gieng er von dem Heer nach Frankreich zurucf,

ruck, und seitdem hielt er sich meistens zu Mes auf, wo er 1771. das alte Parlement aufzuheben, den Königl. Auftrag erhielt und vollzog, wie er denn auch 1768. als Königl. Abgeordneter, die von dem Pfalz-Zwenbruckischen Sofe ertausch= te Abten Wadgassen in Besiß nahm. Sein moralischer Charakter war sehr gut, und die Einwohner der Stadt Zelle segnen noch sein Unden. fen wegen der guten Ordnung, so er ben seiner Unwesenheit und Abzuge daselbst, als seindlicher Befehlshaber, beobachten lassen. 1733. den 23. April vermählte er sich mit Abelheid Johanne Franziske, einziger Tochter und Erbin des Königl. Secretairs, Johann Bouterouc d'Aubigni, Berrn von Chanteloup, die aber den 9. Man 1746. mit Hinterlassung zwener Sohne verstorben, davon der ältere, Ludwig Gabriel, Marquis Conflans den 28. Dec. 1735. gebohren, als Marschall de Camp in Französischen Diensten stehet, und seit den 20. Man 1755. mit Untoi-nette Magdalene Johanne, Tochter des Parle-ments-Präsidenten, Johann Ludwig von Portail vermählt; der zwente, Ludwig Carl, Ritter von Conflans aber, der 1737. den 5. Dec. gebohren, war, als Lieutenant eines Kriegs-Schiffs ben 26. Man 1761. verstorben. Des Marschalls einige Schwester, Marie Franziske, geb. ben i 9. Marz 1713. ift mit dem Grafen Franz Carl von Rochechouart Faudoas vermählt. Von dem ansehn= lichen Geschlecht von Conflans, welches von der 4 Meilen gelegenen Herrschaft Conflans ben Mamen.

# 792 III. Linige im Jahr 1774. geschehene

men führet, giebt der Vater Unselme \*) mehrere Nachricht. Der Väter des Marschalls ward
der erste Marquis von Urmentieres, durch das
Testament seiner Muhme, Henriette, welche die letzte aus dem Hause der Vicomtes von Duchi,
und Herren von Urmentieres war.

7. Dietrich Hubert, Graf von Verelst, ausserordentlicher Minister der General Staaten an bem Königs. Preußischen Hofe, starb ben 26. Jenner zu Berlin am Schlagfluffe im 5 1 ften Jah. re seines Alters. Er war zu Ter-Beere in Seeland gebohren, woselbst sein im April 1752. verstorbener Vater, Johann Ludwig Verelst, Burgemeister war, und bekam nach gethanen Reisen die Stelle eines Mitglieds im Staatsrath, 1750. ward er als Gesandter an den Sardinischen, und 1751. an den Meapolitanischen Hof gesendet, von ba er 1752. abgerufen ward. 1758. ward er als aufferordentlicher Gesandter an den Preußischen Hof geschieft, wo er sich den Benfall des Hofes auf eine ausnehmende Art erwarb. Der Stadt Berlin erzeigte er 1760. ben ber burch die Russifchen und Desterreichischen Wolfer geschehenen Einnahme besondere Dienste, wofür ihm der König schriftlich \*\*) bankte. 1767. im Sept. ward er ben

<sup>\*)</sup> Siehe Anselme histoire genealogique, Theil VI. Seite 142=160.

<sup>\*\*)</sup> Siehe dieses Schreiben in den neuen Geneal. Histor. Nachr. Band XII. S. 754.

Ben Belegenheit der Vermählung der Prinzessin Wilhelmine von Preussen, mit dem Prinzen Statthalter, die er in Vorschlag gebracht und befördert, in den Preußischen Grafenstand erhoben. 1766. starb seine erste Gemahlin, worauf er sich 1773. im November, mit der Witwe des Hofmarschalls, Frenherrn von Kraut, Sophie, gebohrner von Platen vermählte.

- 7. Hanns Jacob von Scheel, Königl. Danischer Cammerherr, Generalmajor ben dem Fußvolk, Commendant zu Friedrichstadt in Norwegen, starb den 21. Jenner. Er soll ein Sohn des 1738 verstorbenen Dänischen General Lieutenants, Iohann Heinrich von Scheel, gewesen senn. 1747. ward er Obristlieutenant, 1754. Obrister, und 1762. Generalmajor.
- 8. Wilhelm von Zugues de la Mothe, Erzbischoff von Vienne, starb im Jenner im 84sten Jahre. Er war 1690. auf dem Schlosse la Mothe, in der Diòces von Gap gebohren, bekam 1723. die Cistercienser-Abten Varennes, und 1740. das Visthum Nevers, ward den 5. März 1741. zum Vischosst geweihet, und 1751. im April zum Erzbischosst von Vienne ernannt, von welcher jährlich 22000 Livres eintragenden Würde er den 25. Jul. 1751, die Pähstl. Bestärtigung erhielt.
- 9. Franz Ferdinand, des H. R. N. Fürst von Lubomirski, Cron. Groß-Fähndrich von Pohlen, des weißen Adler und Pfälzischen Hu-Hhh 4 berta

bert-Ordens Ritter, Gouverneur von Biecz, Starost von Holztin, starb den 28. Jenner zu Warschau. Er war ein Sohn zwenter Ehe, des 1727.
verstorbenen Wonwoden von Cracau, Georg Casimir, Fürsten von Lubomirsti, und der 1728. verstorbenen Magdalene Theresie, Gräsin von Tarlo.
1761. bekam er die Stelle als Kron. Schwerdtträger, 1773. die vom Kron Groß. Fähndrich,
1762. den weißen Adler, und 1741. den 2. Febr.
den Hubert-Orden. Er starb unvermählt.

10. Sigmund Willading, Herrzu Mook, Seedorf und Hofwyl, des Rachs der Republik Bern gewesener Seckelmeister ber deutschen tanbe, und Venner, starb zu Bern den 19. Jenner im 72sten Jahre seines Alters. Er stammte aus einem vornehmen Geschlechte des Cantons Bern, trat in Kaiserl. Kriegsdienste, ward 1734. Obrist. wachtmeister des Regiments Schmidt, kam 1735. in den großen Rath von Vern, ward 1745. Schultheiß zu Buren, 1756. Mitglied des taglichen Raths, 1761. Seckelmeister der deutschen Lande, welches Umt nach ber Schultheissen Burde das wichtigste dieses Frenstaats ist, auch 6 Jahr währet, und 1771. Venner. Er war ein Schwieger-Sohn des Schultheissen von Bern, und gewesenen Raiserl. General-Feldmarschall-Lieutenants, Hieronymus von Erlach.

starb den 9. Jenner zu Saintes. Sie mar eine Tochter des gewesenen General. Advocaten ben dem

den Parlement von Bretagne, de la Chalotais, der sich durch Bertheidigung der Rechte desselben die Ungnade des Hoses, und den Haß des Canzolers von Maupeau dergestalt zugezogen, daß er in dem Schlosse Taureau ben St. Malo und dem Barssüsser Kloster zu Rennes in harter Gefangenschaft gehalten, endlich aber nach Saintes verwiesen worden.

court, Marquis von Wignacourt, Chef aller Branchen dieses Hauses in Picardie, Champagne und Flandern, starb auf dem Schlosse Humber-court in der Picardie, im 74sten Jahre seines Utzters. Sein Vater war Robert Unton, Marquis von Wignacourt. Seine Gemahlin, Constantie Franziske d'Usson, Tochter Johann Ludwig, Marquis von Bonac, mit welcher er sich den 9. May 1749, zu Pamiers vermählt, ist bereits im Jenener 1755, im 30sten Jahre ihres Ulters verstorben.

13. Jacob Stephan, Graf von Jaucourts Duveaut, starb den 4. Jenner zu Paris im 47.

Jahre seines Alters.

14. Claudius Gabriel Umadeus von Roches fort Dally, Marquis von Saint Point, starb auf seinen Gütern in Bourgogne, 85 Jahr alt.

T5. Marie Untoinette Victorie, gebohrne von Segur, Gemahlin Nicolaus Thomas Hue, Grafen von Miromesmil, Königl. Französischen Brigadiers, und Obristen des Regiments Grennodiers Ronaux von Isle de France, starb zu Paris im 39sten Jahre.

ស្វប្ឋ 5

16. Mas

16. Marie del Rosario Riano Carvajal Toledo, Marquise von Castrillo, Gräfin von Bels monte, starb zu Madrid im 23sten Jahre.

17. Gustav Johann von Assen, Königl. Schwedischer Obrister und Nitter des Schwerdts Ordens, starb zu Stockholm als der lette seines Hauses. Er war ehedem Udjutant des Leib-Trabanten Corps, und erhielt den 7. Nov. 1748. den Schwerdt-Orden.

18. Johann, Frenherr von Frierenberger, Kaiserl. Königl. Obrister und Ritter des Marien-There en Ordens, starb im Jenner. Er that sich 1752. in der Belagerung von Schweidnis, als Jugenieur Major, so hervor, daß er zur Bestohnung den 28. Oct. 1762. den Theresien. Orden erhielt.

19. Marie Regine, Reichsgräfin von Weltz, gebohrne Gräfin Ratkan, Stern-Creuß-Ordens Dame, starb im Jenner im hohen Alter. Sie war seit 1702. mit dem Grafen Sigmund Lorenz Anton von Welß vermählt, der bereits 1712. verstorben ist. Ihre Eltern waren Sigmund, Graf von Ratkan, und Rosine Sophie, gebohrne Gräfin von Geisrück. Sie zeugte 8 Kinder, die meines Wissens schon todt sind, und in Viedermanns \*) genealogischen Tabellen nachzulesen sind.

20. Unne

<sup>\*)</sup> Johann Gottfried Biedermann, Genealogie der hohen Grafen Häuser in Franken. Erlangen 1745. Fol.) die 146ste Labelle.

ne Freyin del Mero, Stern-Creuz-Ordens Dame, starb im Jenner.

31. Joseph van Dyck, Portugiesischer Schiffs Hauptmann und Abgesandter zu Marocco,

starb zu Marocco.

122. Dorothee, verwitwete kady Montagu, starb im Jenner zu kondon im hohen Alter.

- 23. Robert Zughes, Königl. Großbritannischer Contre-Admiral der rothen Flagge, starb den 24. Jenner zu Bath. Er ward den 2. April 1745. Hauptmann eines Kriegsschiffs vom zten Range, und 1770. im October Contre-Udmiral. Ben der Eroberung von Guadeloupe und Pondichern, that er sich besonders hervor.
- 24. Friedrich Eugen von Massow, Königl. Preußischer Obrister, Erbherr der Stadt Rum= melsburg, wie auch der Dorfer Wussecken und Curzow in Hinter-Pommern, wie auch Ranzow und Großgaglow in der Niederlaufis. Er flamm. te aus einem der ältesten abelichen Pommerischen Geschlechter, und ward zu Woblanse in Hinter-Pommern im Jahr 1719. gebohren, gieng im Jenner 1734. als Fahnjunker des Regimentes Schwerin, jeso Duringshofen, in Dienste, ward 1739. den 17. Jenner Fahnrich, 1740. den 1. Oct. Second-Lieutenant, 1742. den 16. Jenner Premier-Lieutenant, 1749. ben 22. Jenner Stabs-Hauptmann, 1756. wirklicher Hauptmann der erledigten Compagnie des Generalmajors, Gerdt Hein=

Heinrich von Manteufel, 1760. den 10. Febr. Dbristwachtmeister, 1764. Commandeur des Regiments, 1767. ben 24. Aug. Obristlieutenant, und 1771: ben 1. Junius Dbrifter. Geine franklichen Umstände nothigten ihn, seine Erlaffung zu suchen, die er 1773. den 24. October mit einem Jahrgehalte von 400 Mthl, erhielt. den Seldzügen von 1740, bis 1760. besonders ben Schlachten von Chotusis, Rosbach, Kan, Liegnis und Torgau, wie auch den Belagerungen von Brieg, Neisse, Prag und Ollmuß rühmlichst bengewohnet, ward in den Schlachten von Chotusiß und Torgau verwundet und gefangen, kam nach letterer 1760. in die Desterreichische Kriegsgefangenschaft nach Rees, und ward erst nach dem 1763. geschlossenen Frieden derselben entlas-1754. den 14. Febr. vermählte er sich mit Marthe Elifabet, verwitweten von Sonnentag, geb. von lift, aus bem Sause Drieschnit im Cotbuffer Rreise, welche 1724. ben 7. Upril gebohren war, und ihn überlebte. Er zeugte mit bet. selben: 1) Otto August Friedrich, geb. ben 2. Marz 1756. 2) Wilhelm Unton, geb. 21. Oct. 1761. 3) Helene Charlotte, geb. 21. Dec. 1754. 4) Louise Marthe Friderike, geb. 25. Jenner 1757. Wilhelmine Ulrike Sophie, geb. 6. Dec. 1759. 6) Johanne Marimiliane, geb. 24. Dec. 1762. 7) Henriette Sophie Amalie, geb. 7. April 1765. Won 15 Geschwistern, Die er gehabt, lebt nur noch Carl August, ber als Königl, Preuß. Hauptmann Regiments Alt-Platen Dragoner ben 26. 2. Im schied genommen.

#### 2. Jm Febr. 1774.

1. Johann George, Ritter von Sachsen, Churfurstl. Sächsischer General-Felomarschall, Chef des geheimen Rriegsraths Collegii, Obrist. Haus- und Landzeugmeister, General-Director der General-Kriegs-Casse, des weißen Udler-Ordens Ritter, bes heinrich Ordens Großcreuß, und bes Maltheser - Ordens Comthur, starb den 25. Febr. zu Dresden, im 74sten Jahre seines Alters. Er war ein natürlicher Cohn Königs August bes zten von Pohlen, und Churfürsten von Sachsen. Seine Mutter, Ursula Catharine, gebohrne von Bouckow, war eine Tochter des Truchfeß von Litthauen, und heirathete zu Ende des vorigen Jahrhunderts den Fürsten George Dominicus von Lubomirski, Wonwoden von Cracau, der aber bald von ihr geschieden ward, worauf sie im Jahr 1700. den Berfforbenen zur Welt brachte, der in den Maltheser-Orden trat, und den Namen als Ritter von Sachsen erhielt." Er ward standesmäßig erzogen, und erwählte zeitig die Chur-Sachsischen Rriegsdienste. Dach verschiedenen gethanen Reisen wohnte er 1716. und 1717. ben Feldzügen in Hungarn gegen die Turken als Frenwilliger ben, und bezeigte ben allen Gelegenheiten ausnehmende Zapferkeit. 1726. ward er Obrister, 1729. den 24. Dec. erhielt er das erledigte Dragoner-Regiment des Obristen Wich= mann von Klingenberg, und 1734. ward er Ge. neralmajor, 1738. General : Lieutenant, 1740. Gene-

General der Reuteren, und Chef der Garde du 1763. den 25. Julius General Feld. marschall, Gouverneur von Dresben, im Sept. eben dieses Jahres aber Chef des geheimen Kriegsraths Collegii, und General-Director der General. Kriegs Casse. 1768. befam er ben unmittelbaren Vortrag in allen Militair-Sachen; 1770. legte er aber bas Gouvernement von Dresben, Reustadt und Königstein Alters halber nieder. . 1734. war er mit seinem Regimente in Pohlen, auch ben ber Belagerung von Danzig, 1734. und 35. diente er als Frenwilliger ben der Armee am Rhein, die der Pring Eugene befehe ligte, 1737. bis 1739. wohnte er ben Feldzügen in Hungarn, 1741 und 42. in Böhmen und Mahren, 1744. und 45. in Bohmen, Schlesien und Sachsen ben. Er befand sich 1741. ben ber Einnahme von Prag, und 745. in ben Schlachten ben Hohenfriedberg und Resselsdorf, wo ex überall seine Erfahrung und Tapferkeit zeigte. 1756. gerieth er in die Preußische Rriegegefangenschaft, als die ben Pirna versammlete Churs Sachsische Urmee sich ergeben mußte. Er mar wohl gebildet, hatte ein edles Ansehen, und fand feine Belustigung von Jugend auf in der Uebung bessen, was einen Feldherrn bildet, besonders. der Kriegs-Baukunst. Sein leichenbegangniß war prachtig, obgleich militarisch. Er starb in bem Römisch Catholischen Glauben, in welchem er erzogen worden, als ein Maltheser-Ritter unvermählt.

2. Franz

2. Franz Wenzel, des H. R. Braf von Wallis, des goldenen Bließes Ritter, Kalserl. Königl. wirkl. Geheimer, und hof Kriegsrath, General-Feldmarschall, und Chef eines Regiments zu Fuß, starb den 24. Febr. zu Wien im 78sten Jahre seines Alters, nach langer Krankheit. Dieses Geschlecht ist Schottischen Ursprungs, des en Uhnherr Richard von Wallis, Frenherr von Karighmain, ist 1612. zuerst aus Schottland nach Deutschland gekommen, und 1632. als Raiserl. Obrister an den in der Schlacht ben lüßen empfangenen Wunden zu Magdeburg gestorben. Werstorbene mar ein Sohn, Franz Ernst, Frenherrn von Wallis, der 1702. den 12. December als Raiserl. wirkl. Cammerer gestorben, und ber 1722. verstorbenen Unne Theresie, Tochter Ja= roslaus, Grafen von Rziczan, die ihn 1696. den 4. Oct. gebohren. Er trat zeitig in Rais. Rriegs. Dienste, ward 1733. General-Feldwachtmeister, 1735. General-Feldmarschall Lieutenant, 1736. ven 17. April Hof-Kriegsrath, 1739. Chef bes erledigten Haßlingerschen Regiments, 1745. ben 27. Junius General-Feldzeugmeister, 1751. ben 27. Oct. commandirender General in Siebenburgen, 1754. den 29. Junius General-Feldmarschall, und 1765. den 30. November Ritter des goldenen Bließ-Ordens. In diesen verschiebenen Kriegs Bedienungen hat er dem hause Desterreich Die nüglichsten Dienste geleistet. Er diente 1716. und 1717. in Hungarn, 1720. in Sicilien, 1734. und 35. am Rhein; wo er der Uction ben; Claus

Clausen, unter bem Feldmarschall, Grafen von Seckendorf benwohnte, von 1737. bis 1739. in Hungarn, wo er sich bey der Einnahme von Uffiga hervorthat, 1741. in Schlesien, wo er in der belagerten Festung Glogau commandirte, jum Kriegsgefangenen gemacht, aber bald wieder aus. gewechselt ward, 1742. in Böhmen, wo er die Einnahme von Leutmeriß mit vieler Klugheit aus führte, 1743. am Rhein, 1744. und 45. in Böhmen, Schlesien und Mähren, wo er in der Uction ben Habelswerth, und der Schlacht ben Striegau besondere Tapferkeit bewieß. ben 23 Julius vermählte er sich mit der noch les benden Witwe, Marie Rose Regine, Tochter Franz Ignaz Sebastian, Reichsgrafen von Thurheim, die ihm verschiedene Kinder gebohren, bavon Frang Ernst, Raiserl. wirkl. Geh. Rath und Wice Uppellations-Prasident in Boheim, Michael Johann, Raiferl. General = Feldmarschall - Lieutenant, Olivier Remigius, Kaiferl. General Feld. wachtmeister, und Joseph, Domherr zu Ollmus. Antonie, und Caroline, als Salesianer Rloster. Frauen zu Wien, Rosa, als Raiserl. Königl. Kammerfräulein sich noch am Leben befinden, Maximiliane aber 1773. als Gemahlin des Raiferl. Kämmerers, Philipp, Grafen von Welsperg, verstorben. Sein erblafter leichnam mard in das Gräfliche Erbbegrabniß nach Mahrisch-Budwiß abgeführet.

3. Sophie Charlotte Caroline Louise, Prinzesin von Unhalt-Bernburg-Schaumburg,
starb

starb den 25 Febr. zu Schaumburg, an einem ben dem Zahnen dazu gekommenen Steckfluß. Sie hatte erst ben 29 Sept. 1773 bas licht ber Welt erblicket.

4. Dorothea Sophie Wilhelmine, Wittwe Josias, Reichsgrafen von Waldeck, starb den 6ten Febr. zu Bergheim, im 77sten Jahre nach langer Krankheit. Sie war 1698 den 27 Jan. gebohren, und eine Tochter Ludwig Heinrichs, Reichsgrafen von Solms Uffenheim, vermählte sich ben 28 Jan. 1725 mit dem 1763 den 2 Febr. verstorbenen französischen Brigadier, 30. sias, Grafen von Waldeck, aus welcher Che Caroline Christine, Johanne Luise Friderike, und ber französische Obrist, Wilhelm Josias Leopold, noch am Leben find.

5. Carl Michael, Erzbischof von Gorn, bes h. R. R. Fürst, starb den 18 Febr. zu Göers oder Gradisca. Er war ein gebohrner Graf von Uttembs, und hatte 1707 das licht der Welt ers blicket, war erst Dom. Custos des Bistums Basel, sodenn 1750 den 27 Junius vom Pabst Benedift XIV. zum Erzbischof von Pergamo, und apostolischen Vicarius des Patriarchats von Aquileja, österreichischen Untheils; und als dieses Patriarchat, vermöge bes zwischen Desterreich und Benedig getroffenen Vergleichs völlig aufgehoben ward, ben 24 April 1752 zum Erzbischof von Gorg ernennt, auch den 30 Julius eben dieses Jahres dazu geweihet. Sein leichnam ward ben einer herrlichen Beleuchtung in dem erzbischöflis Sortgef. S. G. Mache. 156. Tb. 311 chen

then Pallast zur Schau ausgestellt, sodenn den 22 Jebr. mit einem Gefolge von 736 Personen in die von ihm erbauete Seminarien=Rirche der studirenden Weltgeistlichen bengeseßet. Er war ein sehr würdiger und in seinem Amte eifriger

Pralate.

6. Johann Gottlieb Rüger, königl. preuß. Legations. Secretaire am türkischen Hose, starb den 10. Febr. an einer auszehrenden Krankheit zu Prenzlau, im 34sten Jahre seines Alters. Er hatte ins 8te Jahr zu Constantinopel gestanden, und ward wegen seines unermüdeten Fleißes, sähigen Kopfs und guten Herzens, ungemein bestauert.

7. Der vormalige General=Conföderations=Marschall, von Zaremba, starb im Febr. auf

feinen ben Petrikau gelegenen Gutern.

8. Abraham kudwig Moris von Lestocq, churs sächsischer in Pension stehender Obrist Lieutenant, starb den 25. Febr. zu Niemeck im 84sten Jahre. Er war ein leiblicher Bruder des Grafen Hermann von Lestocq, und hinterließ einen einzigen Sohn, nebst neun Enkeln. Der Sohn Carl Ludwig lebt zu Dessau, als Commissions Rath des Fürssten von Anhalt Dessau, den dem er als Untershosmeister gestanden hat.

9. Helena, gebohrne Badoer, Gemahlinn des venetianischen Botschafters ben dem pabstl. Stuhl, Johann Ritters Tiepolo, starb den 10. Febr. zu Rom. Sie ward in der Pfarrkirche

Sanct Marcus bengesest.

.. 10. Frau

10. Franz Maria Buondelmonti, Senastor von Florenz, starb den 16. Febr. zu Florenz, 85 Jahr alt, als der lette seines Geschlechts, welches sich in der Geschichte berühmt, und sonderslich um die gelehrte Welt sehr verdient gemachet.

II. Don Vincenz Argumosa, Ritter des Jacob Ordens, königl. spanischer General = Instendant der Provinz Guadalaxara, starb im

Februar.

Gemahlinn Gabriel Florenz, Marquis von la Tour de. Saint Paulet, starb im Febr. auf ihrem Schlosse Auzeville bey Loulouse im 38sten Jahre. Sie war eine Lochter Jacob Anton, Grasen von Aumale, franzos. Obersten und Ritzters des Ludwig. Ordens, und Henriette Franzisse von Polastron, die sie den 23. May 1735. gebohren hatte.

13. Rose Abelheid Victorie von Castille, Gemahlinn des Marquis von Zervilly, starb im Febr. auf dem Schlosse Eihelle ben Guise.

14. Ludwig Philipp Potin, Graf Duchesne, starb im Februar auf seinem Schlosse in ber Nore

mandie, 74 Jahr alt.

berg, Pair von Großbritannien, starb den Sten Febr. auf seinem kandsiß Newborough, in der Grafschaft Surrey. Er war den 27. April. 1699 gebohren, und folgte 1718 seinem verstorbenen Vater als Viscount von Fauconberg. König Georg der zweyte ernennte ihn zu seinem Kam-

merherrn, und 1756 den 5. Junius machte er ihn zum Grafen von Fauconberg. Seine Bemahlinn, Catharine, Tochter Johann Betham, Esquire, welche er 1726, den 5. Aug geheira. thet, und den 30. May 1760. durch den Tod verlohren, hat ihm bren Sohne und vier Tochter gebohren, als: 1) Thomas, der in der Kindheit gestorben. 2) Thomas, gebohren den 29. Jun. 1740. starb im 12ten Jahre. 3) Heinrich Wiscount Fauconberg, gebohren den 13ten April 1742. der ihm in seinen Titeln gefolget, und 1766. den 29. Man des Nitter Baronet Mathias Lamb Tochter geheirarhet hat. 4) Catharine, 5) Barbare, die seit dem Upril 1752. des Es. quire Georg Barnwell, Bruders des irlandischen Lord Kinsland Gemahlinn ist. 6) Marie. 7) Unne, welche seit 1761. ben 20. April mit dem Esquire Franz Talbot, Bruder des Grafen von Schrews. burn, verheirathet worden.

16. George Jerningham, Ritter Baronet von Großbritannien, starb im Februar auf seinem Landsis Crossen=Hall in Morfolck, 94. Jahr alt. Er heirathete Marie, des Esquire Franz Plowden Lochter, die ihm 3 Söhne, Johann, Wilhelm und Eduard gebohren, davon der aleteste ihm in seinen Liteln folgte. Er war aus einem der altesten\*) adelichen Geschlechter in Groß=britan.

<sup>\*)</sup> Siehe A New Baronetage of England. (London 1769, 12.) Tom. 2. E, 199.

britannien entsprossen, welches den 16ten October 1621. in den Baronet Stand erhoben worden.

pfälzischer Kammerherr, Ritter des Löwen Dr. dens, erster Stallmeister, Rittmeister der Leib. Garde zu Pferde, Pfleger zu Reichertshoven, Oberstand und Marsch. Commissarius zu Neuburg, starb den 15. Febr. zu Manheim. Er stammte aus einem alten ursprünglich schwäbischen Geschlechte, ward den 26. Junius 1749. Kammersherr, und 1769. Ritter des Löwen, Ordens.

18. Franz Ignaz Ferner von Fernau, bischöflicher speperscher, geheimer Rath, verschiesdener Fürsten und Stände des deutschen Reichs Hofrath, auch Reichshofraths. Agent, starb den 7. Febr. zu Wien 74. Jahr alt.

19. Barbare, Gräfinn Klobusizky, ges bohrne Freyinn Spleni, Stern. Creuz-Ordens-

Dame, starb im Februar.

20. Don Carl Porlati, Erzbischof von Matera und Cerenza im neapolitanischen, starb

im Februar.

31. Micolaus von Rosa, Bischof von Poz311010, und erster königl. neapolitanischer HosRapellan, starb im Februar zu Meapel, 80.
Jahr alt. Er ward 1693. den 10. Dec. zu Meapel gebohren, und den 2. Dec, 1733. zum Bischof von Pozzuolo ernennt.

10nua zu Fels, gebohrne Freyinn von Bieschin, Ji i 3

starb im Februar. Sie ward ben 3. Man 1764. in den Stern-Creuz. Orden aufgenommen.

23. Cornelie, Fürstinn von San Seves rino Bisignano, gebohrne Capece, Herzoginn von San Angelo Galeota, Stern-Creuz. Or-

bens Dame, starb im Februar.

24. Micolaus Zalberg, königl. schwedischer Obrist. Lieutenant, Ritter des Schwerdt. Ordens, und Commendant der Festung Kongsholm, starb im Febr. zu Stockholm.

25. Johanne Oursin, Wittwe des königl. französischen General Lieutenants, Jacob Anton de Ricouart, Marquis von Zerouville, starb im Februar im 74sten Jahre.

#### IV.

Verzeichniß der vollständigen Lez bensbeschreibungen merkwürdiger Personen, die in diesem dreyzehnten Bande vorkommen.

1. Ernst Johann, Berrog von Curland.

II. Carl Emanuel Victor, König von Sars dinien. S. 129. f. und 362. f.

III. Philipp Dormer, Graf von Chesters sield. S. 369. s.

IV. Gottob Curt Zeinrich, Graf von Totts leben. S. 439. f.

V. 700

V. Johann Lucas, Marquis von Palla, vicini. S. 575. s.
VI. Mustapha der dritte, türkischer Groß, sultan. S. 634. s.
VII. Wilhelm Richard, Reichsgraf von Teiperg. S. 693. s.
VIII. Joseph Andreas, Graf Zaluski, Bis schof von Ryow. S. 723. s.
IX. Ali Bey, der Eroberer von Egypten.

©.776.f.

Summarisches Verzeichniß der vornehmsten Todesfälle, Geburten, Vermählungen und Beförderungen, deren in diesem
drenzehnten Bande Meldung
geschiehet.

#### I. Unter den Verstorbenen besinden sich:

1) Lin Rapser und ein Ronig.

1. Carl Emanuel Victor, König von Sardinien, † 18. Febr. 1773.

2. Mustapha der dritte, türkischer Kaiser. † den 21. Januar 1774.

#### 2) Cardinale:

1. Lüdwig Anton Franz von Cordua. † den 26. März 1771.

2. Friedrich Marcellus Lante! t. den 3. März 1773.

3. Johann Molino. + im März 1773.

4. Zaverius Canale. t. den 20. Marz 1773.

5. Peter Hieronimus Guglielmi. †. den 15. Mov.

6. Anton Cleriadus von Choiseuil. †. den 7. Jan.

#### 3) Regierende Fürsten:

1. Ernst Johann, Herzog von Curland. +. den 30. Dec. 1772.

2. Johann Baptista Megroni, Doge von Genua.

t. den 26. Jenner 1771.

3. Emanuel Pinto, Großmeister von Malta. t.

4. Alexander Ferdinand, Fürst von Thurn und Laris. †. den 17. Märt 1773.

## 4) Prinzesinnen aus königlichen und fürstlichen Zäusern:

1. Anna Charlotte, Prinzeßinn von Lothringen. t. den 7. Mov. 1773.

2. Albertine, Fürstinn von Hohenlohe-Ingelfin.

gen. t. ben 5. Mov. 1773.

3. Marie Eve Sophie, Landgräfinn von Heffen-Rheinfels. †. den 12. Dec. 1773.

4. Ulricke Eleonore, Landgräfinn von Hessen-

Philipsthal. t. den 12. Dec. 1773.

5. Benedicte, Prinzesinn von Anhalt = Cothen. f. den 4. Februar 1773.

6. Catharine, Prinzesinn Poniatowski. †. im Marz. 1773.

7. Louise,

7. Louise, verwittwete Prinzesinn von Sachsen-Gotha. †. den 28. May 1773.

8. Charlotte Victorie Josephe, Prinzeßinn von

Rohan. t. ben 14. Dec. 1771.

9. Friderike Christine Amalte Wilhelmine, Prinzesinn von Preussen. †. den 14. Jun. 1773.

10. Friderike Elisabeth Dorothea Henriette Marie, Prinzesinn von Preußen. †. den 28. Aug. 1773.

11. Caroline Auguste Friderike, Prinzeßinn von Mecklenburg. Streliß. †. den 11. Jan. 1773.

12. Ferdinande Wilhelmine Jsabelle, Prinzessinn von Solms. †. den 29. April 1773.

13. Amalie Charlotte Louise Dorothee, Prinzesinn von Braunschweig. †. den 2. April. 1773-

- 14. Sophie Charlotte Caroline kouise, Prinzessinn von Anhalt. Bernburg = Schaumburg. †. den 25. Febr. 1774.
  - 5) Prinzen aus königlichen und fürsts lichen Zäusern:

1. Emanuel Caspar, Prinz von Lichtenstein. †. ben 18. Febr. 1773.

2. George Carl Friedrich, Prinz von Mecklens

burg. Streliß. †. ben 20. Man 1773.

3. Maximilian Friedrich Ernst, Fürst von Salms Salm. †. den 14. Sept. 1773.

4. Carl Emanuel Joseph, Fürst von Gavre. 7

ben 10. Mov. 1773.

5. Friedrich Heinrich Emilius Carl, Prinz von Preußen. †, den 8. Dec. 1773.

kii 5 6) Ritter

- 3

- 6) Ritter des goldenen Vließ : Ordens.
- 1. Emanuel, Herzog von Tarouca. †. 10. März

2. Micolaus, Graf von Palfi. †. den 6. Februar

1773.

3. Alexander Ferdinand, Fürst von Thurn und Taxis. †. den 17. März 1773.

4. Philipp, Graf von Kolowrat - Krakowski. t.

ben 28. Marz 1773.

5. Maximilian Friedrich Ernst, Fürst von Salm-Salm. †. den 14. Sept. 1773.

6. Johann Lucas, Marquis von Pallavicini. t.

ben 27. Sept. 1773.

7. Carl Emanuel Joseph, Fürst von Gavré. †. den 10. Nov. 1773.

8. Wilhelm Richard, Graf von Neuperg. †. ben

26. Man 1774.

#### 7) Ritter des Elephanten Ordens:

- 1. Victor Christian von Plessen. †. den 24. Jenner 1771.
- 2. Heinrich Bielke von Kaas. †. den 1. Julius 1773.
- 3. Friedrich von Raben. †. 26. Febr. 1773.

#### 8) Ritter des heil. Geist : Ordens:

1. Johann Carl, Marquis von Senecterre, †.
den 18. Jenner 1771.

2. Guido Michael, Herzog von lorges. t. den 6.

Junius 1773.

3. Ludwig

- 3. Ludwig, Marquis von Armentieres. †. den 18. Jenner 1774.
  - 9) Ritter des Januarius : Ordens:

1. Johann, Marquis von San Juan. †. ben 18. Jenner 1771.

2. Ferdinand Colonna, Fürst von Stigliano. t.

im Dec. 1772.

3. Ludwig, Fürst von Vintimiglia, Marquis von Gerace. †. 8. Dec. 1771.

4. Joseph, Fürst von Centola. t. im Jun. 1773.

10) Ritter des Annonciaden : Ordens:

1. Carl Vincenz, Marquis von Ormea. t. im. May 1771.

2. Joseph, Graf bella Rocca. t. im Febr. 1773.

- 11) Ritter des schwarzen Adlers Ordens:
- 1. Caspar kubwig von Bredow. †. den 11. Jens ner 1773.

2. Friedrich Wilhelm von Seidliß, †. ben 7. Nov. 1773.

12) Ritter des weißen Adler Ordens:

1. Andreas, Fürst Poniatowski. t. den 3. März

2. Thaddaus, Graf Burginski. †. 22. April 1773.

3. Hieronymus Szeptycki, Bischof von Plock. t. den 9. Aug. 1773.

4. Peter, Graf von Soltikow. †. 6. Jenner 1773.
5. Carl,

5. Carl, Graf von Wielopolsky. t. im Dec. 1773.

6. Franz Ferdinand, Fürst Lubomirski. den 28. Jenner 1774.

7. Joseph Andreas Zaluski, Bischof von Know.

1. 6. Jenner 1774.

8. Johann George, Ritter von Sachsen. †. ben 25. Febr. 1774.

#### 13). Ritter vom Orden des blauen Hosen = Bandes:

1. Philipp Dormer, Graf von Chestersield. †. den 24. Febr. 1773.

2. Evalyn Pierpoint, Herzog von Kingston. t.

im Sept. 1773.

#### 14) Ritter des Andreas & Ordens:

- 1. Carl Sigmund von Arnim. †. den 7. August
- 2. Peter, Graf Soltikow. t. ben 7. Jan. 1773.
- 3. Peter, Graf Czernichem. t. im Sept. 1773.

#### 35) Rirter des spanischen Ordens vom goldenen Vließ:

16. Sept. 1773.

## II. Unter den Gebohrnen befinden sich:

1. August Friedrich, königt. Prinz von Großbritannien. 27. Jenner 1773.

2. Louise

2. Louise Marie, königl. Prinzeßinn von Sici-

3. Friedrich Ludwig Carl, Prinz von Preußen.

5. Mov. 1773.

4. Ludwig, Erbpring von Parma. 5. Jul. 1773.

5. Sophie Mathilde, Prinzesinn von Gloucester. 29. März 1773.

6. Maria Theresia, Erzherzoginn von Dester-

reich. 31. Dct. 1773.

7. Albert, Pring von Florenz. 19. Dec. 17732

8. Der Herzog von Valois. 6. Nov. 1773.

9. Adolph Friedrich, Prinz von Großbritannien.
24. Feb. 1774.

10. Caroline Auguste, Prinzesinn von Glouces

ster. 26. Junius 1774.

11. Marie Clementine, Prinzesinn von Braffe lien. 10. Junius. 1774.

12. Friderike Sophie Wilhelmine, Prinzeßinn

von Preußen. 18. Nov. 1774.

13. Friedrich, Prinz von Sachsen-Gotha. 28.

14. Louise Friderike, Prinzesinn von Unhalt-

Cothen. 30. Aug. 1772.

15. Ferdinande Wilhelmine Isabelle, Prinzesinn von Solms. 3. Nov. 1772.

18. Juliane touise Amalie, Prinzesinn von Hes-

fen. Caffel. 19. Jenner 1773.

17. Theresia Mathilde, Prinzesinn von Medlenburg. Strelis. 5. April 1773.

18. Alexander Carl August, Prinz von Schwarze burg. Sondershausen. 15. Jul. 1773.

19. Abolph

19. Adolph Carl Albert, Prinz von Anhalt-Bernburg. Schaumburg. 14. Julii 1773.

20. Sophie Charlotte Caroline kouise, Prinzes. sinn von Unhalt Bernburg Schaumburg. 29. Sept. 1773.

21. Eine Prinzeßinn von Salm. Salm. 28.

Oct. 1773.

22. Friedrich, Erbprinz von Haßfeld. 7. August

23. Carl Joachim, Prinz von Fürstemberg. 31.

Marz 1771.

24. Ludwig Christian, Prinz von Hohenlohee Ingelfingen. 15. Jenner 1773.

25. Ernst und Franz, Prinzen von Schwarzen.

berg. 29. Nov. 1773.

26. Ein Pring von Lobfowiß. 16. Dec. 1773.

27. Wilhelmine, Prinzesinn von Schwarzburg-Rudolstadt. 21. Jenner 1774.

28. Christine, Prinzesinn von Unhalt - Cothen.

8. Febr. 1774.

29. Wilhelm, Prinz von Oranien. 16. Februar

30. Christiane Amalie, Prinzesinn von Hessen-

Homburg. 29. Jun. 1774.

31. Friedrich, Prinz von Schwarzenberg. 28. August 1774.

32. Friedrich, Prinz von Mecklenburg . Strelig.

1. Sept. 1774.

33. Ein Prinz von Aremberg, im Sept. 1774.

34. Wolfgang Ernst, Prinz von Jsemburg. 7. Oct. 1774.

35. Fri

35. Fridericke, Prinzekinn von Schwarzburge Sondershausen. 4. Oct. 1774.

## III. Unter den Wermählten befinden sich folgende fürstliche Personen:

- 1. Peter, Großfürst von Rußland, mit Matalie, Prinzeßinn von Hessen. Darmstadt. ben 10. Oct. 1773.
- 2. Carl Philipp, Graf von Artois, mit Marie Theresie, Prinzeßinn von Sardinien, 16. Nov. 1773.
- 3. Friedrich, Landgraf von Hessen-Cassel, mit Philippine, Prinzesinn von Brandenburgs Schwedt. 10. Jenner 1773.
- 4. Ludwig, Erbprinz von Aremberg, mit Anstoinette, Tochter des Herzogs von Brancas.
  19. Jenner 1773.
- 5. Christian, Prinz von lowenstein=Wertheim, mit Franziske von Humbert. 5. Upril 1773.
- 6. Carl Friedrich, Erbprinz von Baden, mit Amalie, Prinzesinn von Hessen-Darmstadt. 15. Jul. 1774.
- 7. Carl, Prinz von Pfalz. Zwenbrücken, mit Marie Amalie, Prinzesinn von Sachsen. 1... Febr. 1774.

## IV. An merkwürdigen Beförderungen sind angeführet worden:

#### 1) Meue Cardinale:

nuar von Simoni, alle drene ernennt den 15.

Marz 1773.

4. Bernhard Giraud. 5. Innocenz Conti. 6. Unton Visconti. 7. Franz Carasta. 8. Franz Zelada, alle fünf ernennt den 19. April 1773.

9. Johann Braschi. 10. Franz Delci, bende ernennet den 26. Upril 1773.

#### 2) Meue Reichs : Fürsten:

Claudius, Graf von Montbaren, im Jenner

# Register. der merkwürdigsten Sachen.

21.

Moler Droen, vom schwarzen verstorbene Ritter, S. 152.672.

• vom weißen, neue Ritter, 92, 323, 463 s.
verstorbene, 169, 242, 365, 470, 685 s.
Alexander Strevski, Orden, neue Ritter 49, 91, 315, 452. verstorbene 176, 242, 361, 470, 603, 681.

241ibey,

#### der merkwürdigsten Sachen.

Ali Bey, dessen Geschichte, 427 f. 776 f Andreas Droen, neue Ritter, 49, 452. verstorbene, 366, 470, 603. Unnen Droen, neue Ritter 452. verstorbene 681. Unnonciade Droen, neue Ritter, 465. verstorbene, 121, 155. 23. Bad, Orden, neue Mitter, 313, 461 f. verstorbene, 594. C. Carl = Orden, spanischer, verstorbene Ritter, 259,600,686. neue 54. Catharinen Drden, neue Ordens Damen, 49, 451. D. Danebrog Orden, neue Ritter, 528. verstor. bene, 243, 248, 353, f. 542, 590, 596. Delegation des polnischen Reichs, Geschichte derfelben, 265 f. Delmenhorst wird vertauscht, 551f. Distels Orden, neue Ritter desselben, 492. 疋. Elephanten Orden, verstorbene Ritter, 106, 353, 542. Plisabeth Orden, verstorbene Rifter, 598. Fortges. G. H. Alachr. 156. Th. Rf f

| <i>\$</i> .                              |         |
|------------------------------------------|---------|
| Kalken's Orben, neue Ritter,             | 686     |
| Slotte, Musterung der größbritannischen, | -       |
| <b>G.</b>                                | •       |
| General : Staaten, beren Kriegsmacht,    | 302 f.  |
| Genua, Doge von, stirbt,                 | 108.    |
| George : Orden, neue Ritter,             | 50.     |
| Gesandten, die im Jahr 1773 abgegange    | _       |
| angekommene,                             | 707 f.  |
| tinger outside to                        | 1-11    |
| 63.                                      |         |
| Zeilige Geist : Orben, neue Ritter, 51   | . ver   |
| storbene, 103, 250                       | *       |
| Zolstein wird gegen Oldenburg vertausch  |         |
|                                          | 551f.   |
| Zosenband Drden, neue Ritter, 460.       |         |
|                                          | 3,602.  |
| Zubertus = Orden, neue Ritter, 101, 518  |         |
| storbene,                                | 686.    |
| [ [ ]                                    | 9-0     |
| <b></b>                                  |         |
| Jago Drben, wurtembergischer, neue       | Ritter, |
| 521. verstorbene,                        | 595     |
| Januarius Drden, verstorbene Ritter,     | 109     |
| 256                                      | . 352.  |
| Iwan, Geschichte bes Kaisers,            | 177 f.  |
|                                          |         |

Raiser, dessen Reisen, 225 f. Königsmörder, werden verurtheilt, 479 f.

Rrieges

### der merkwürdigsten Sachen.

| Rriegsstaat, durbraunschweig<br>der General-Staaten,                                                                                                                  | gischer, 500 f.                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Q.                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Lindau, neuerwählte Fürstinn U. Löwens Orden, hessischer, neue Ritcher, liche, liche, pfälzischer, neue Ritter, storbene, Ludwigs Orden, neue Ritter, verstorbene, M. | itter, 64. sämmt. 330 f. 101, 519. ver. 153, 599. 52 f. 455 f. 460. 105, 251. |
| Malta, Großmeister stirbt, 147<br>Michael : Orden, verstorbene R<br>Morins : und Lazarus. Orden, 1<br>verstorbene,<br>Moscau, Pest daselbst,                          | itter, 665.                                                                   |
| Nordstern Drben, neue Ritter,<br>D.                                                                                                                                   | 96,533,537.                                                                   |
|                                                                                                                                                                       | erhandlung bes.<br>, 279, 709, 717-                                           |
| Pairs, neue irländische<br>Palermo, Ausstand zu<br>Pugatschew, Geschichte der vo<br>Empörung,                                                                         | 57.<br>734 fin ihm gemachten<br>757 fi                                        |

### Register der merkwürdigsten Sachen.

| <b>R.</b>                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reichs Rathe, neue schwedische 95.<br>Reichs Rammergericht 565 f. 571. des<br>deutschen Beschichte 565 f. |
| Reichstages, Geschichte des polnischen 67 f                                                               |
| Religions = Veränderung der Großfürstinn vor<br>Rußland, 337 f                                            |
| , <b>S.</b>                                                                                               |
| Schwerdt Drben, neue Ritter, 95                                                                           |
| Senatus Consilium in Polen, dessen Gerschichte,                                                           |
| Seraphinen Drben, neueskitter 94 f. 532.<br>Stanislaus: Orben, dessen Statuten, 648 f.                    |
| neue Ritter, 463 f. verstorbene, 242, 681.                                                                |
| Stephans Drden, neue Nitter, 48,450. ver. storbene, 240.                                                  |
| D.                                                                                                        |
| Vertu militaire Orden, bessen sammtliche Rit-                                                             |
| ter, 333. neue, 102. verstorbene, 615.                                                                    |
| Pließ Droen, kaiserliche verstorbene Ritter, 116,                                                         |
| 154, 165, 167, 592, 600, 659.                                                                             |
| bene, seue Ritter, 454. verstor-                                                                          |
| Union parfaite Orden, verstorbene Ritter, 542, 585,667.                                                   |
| m.                                                                                                        |
| Wasa Driven . neve Mitter                                                                                 |

Register

## Register

### der angeführten Personen.

| 26.                              | t t                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Magard, Staats Rath, 527         | Almasy, Generai, 89                                |
| 537                              | Almodavar, Marquis, 56                             |
| Abarin, Gener. Maj. 319          | Allnord, geadelt, 533                              |
| Abudaab, siehe Mehemet.          | Altamont, Graf, 58                                 |
| Abuldajew, Gen. Maj. 318         | Allthan, Graf, † 361                               |
| Achmet, tatarisch. Sultan,       | Althaus, Minister, 332                             |
|                                  | Alton, Gen. 46.87.235                              |
| Manuina Meneral Maior.           | Alvitto, Marquis, † 352                            |
| Acconius, General Major, 398.401 | Amblimont, Marquis,                                |
| 390.401                          | 455. † 471                                         |
| Adadurow, geh. Rath,             | Amilacharow, Staats.                               |
| 315                              | Rath, 318                                          |
| Aereboe, Staatst. 527            | Amsinck. Resident, 713                             |
| Aersen, v. Somelsdyk,            | Amsinck, Resident, 713<br>Anclam, Obrist, † 669sf. |
| Gen. Maj. 399. 402               | Inderson, Vice - Adm. 50                           |
| Affalte, Graf, 454               | 2010001000                                         |
| Ablefeld, Graf, † 243            | Andlau, Graf verm. 309                             |
| = = Gen. Maj. 501 f.             | Undrectti, Prålat, 213                             |
| Joh. Ad. Kammerherr              | Androni, Ritter, 451                               |
| 528                              | Angosse, Marquis 459                               |
| = = George Kammerh. 529          | Anhalt, Grafin, † 352                              |
| . Rammerjunker, 710              | s vermählt 307                                     |
| Aigle, Marquis, † 687            | s Graf, geb. 748                                   |
| Migueblanche, Graf, 327          | Bernb. Schaumburg,                                 |
| Niguillon, Herzog, 295           | Kürst. 206 Pring geb 219                           |
| Marquis, 55                      | Prinzes. geb. 220. †                               |
| Alterandrowitz, Ges. 80          | 802 fe                                             |
| Alfani Prålat, 196.207.          | = Cothen, Pringes. + 154                           |
| 211 and 2011 and 217             |                                                    |
| 211.213                          | or it! Must bo old                                 |
| 21123ey, 427f. † 434.            | C Grant and MAA                                    |
| Leben, 776 f.                    | AND AND                                            |
| Allison, Contre Adm. 57          | Rtt3 Apchon,                                       |
| A d                              | 2(11)                                              |

| Apchon, Marquis, 459                   | Mfurien, Pring, 54. beffen |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Apudrtin, Gen. Maj. 316                | Pring, ebend.              |
| Aquaviva, Cardinal, 97                 | Avellino, Fürstin, + 661   |
| Aragona, Don 738                       | Aubigni, Graf, 456         |
| • • • Pralat, † 254                    | Auersberg, Graf Ludwig,    |
| Aranda, Graf, 312,711                  | 448. Heinr. 86. Wilh.      |
| Arberg, Graf, Max. 90                  | Ehrenr. 89. Graffin, geb.  |
| Arbin, Obrist, 530                     | 752. verwit. Grafin.       |
| Archetti, Pralat, 207, 328             | t 582                      |
| Archipto, Prálat, 62                   | Auger, Graf, Gen. 52       |
| Arco, verw. Graf. † 506                | Aujest, siehe Orkolek,     |
| » = = Herzog, 54f.                     | Aulbonne, Gen. 398         |
| Arcos, Herzog, 55                      | Uxelson, Frenh. 537        |
| s s verw. Herzogin, † 675              | Ayassa, Gen. Graf, 449     |
| Aremberg, Erbpring verm.               | Ayen, Herzog, Tochter      |
| 304. Sohn geb. 745                     | berm. 307                  |
| Argenson, Marquis Toch-                | Aylva, Gen. 396            |
| ter, verm. 310                         | 25.                        |
| der, verm. 310<br>Arget, Gesandter 711 | Bachmetow, Obrist 621      |
| Argont General, 50                     | . = Ober Policenm. 187     |
| Argumosa, Minist. † 805                | Backhof, Obristl. 324      |
| Ariaga, Minist. † 176                  | Baden: Durlach, Prinx,     |
| Urmentieres, Marschall. †.             | 395, 401, 404              |
| 789 f•                                 | . Marggrafin, 49           |
| Arnim, Gesandter, 714                  | * = Erbpring, verm. 515    |
| = • General † 366 f.                   | · · Pring Christoph, 59    |
| Dbrister 319                           | Back, Ritter, 537          |
| Urnschild, Obrister, 505               | Bagdanow, Major, 410       |
| Arnstede, Obrist, 59                   | Bagge, Consul, † 615       |
| * * Fraulein verm. 515                 | Baglion, Graf, 456         |
| Artemis, Rebelle, 775                  | Bailleul, Obrist, 47       |
| Arrois, Graf, 456. verm.               | Balbirty, Frenh. 535       |
| 294                                    | Balck, Rammerh. 317        |
| Arville, Graf, 460                     | Balde, Dbrist, 334         |
| 21sch, Obrist. 444                     | Bandre, Obrist, 319        |
| Asseburg, Geheimerr. 331               | Bang, Bischof, 526         |
| . Gefand. 348. 452. 721                | Banner, Gen. 316           |
|                                        |                            |
|                                        | Barail,                    |

### der angeführten Personen.

| ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * * | Bennet, Obrist, 537                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Barail, Generall † 349                 | = = Frenherr, 535                         |
| Baratinskoi, Ges. 711                  | Benoit, Ges. 78,274 f.                    |
| Baebanson, Graf, 455                   | Bentink, Generalmajor,                    |
| . = Marquis, 455                       | 209 402.524                               |
| Barto, Graf, 45, 87 f.                 | 398, 402, 524<br>= Dbrist, 524            |
| Barto, Graf, 45,871.                   |                                           |
| Bardeleben, Generall.                  |                                           |
| 3321.                                  | Benzon, Conferenze. 529                   |
| Bardenfleth, Kandr. 529                | Beranger, Graf, 51                        |
| Barry, Vicomte, verm. 302              | Berchem, Graf, 100                        |
| s Ritter 456                           | Berchtold, Gräfin, † 690                  |
| Barrymore, Graf, † 363                 | Berg, Generalm. † 545 f.                  |
| Bastard, Cangler, 456                  | e Generall. 315                           |
| Bguer, Generalm. 316                   | Bergenkloot, geadelt, 532                 |
| Baufremont, Prinz, 455                 | Beclichingen, Gen. 45,89                  |
| Baumann, Obrist, 537                   | Bernard, Obristl. 324                     |
| Baxter, Resident, 712                  | Bernhold, Obrist, 332                     |
| Bayannes, Marquis, 459                 | Bernstorf, verst. Minister                |
| Baye, Marquis, 54                      | 553,561 f. 320                            |
| Bayern, Churfürst, 568                 | = , Graf, 320                             |
| Beauchamp, Baronnet                    | = * bessen neugeb. Sohne,                 |
| † 594                                  | 222,740                                   |
| Beauvilliers, Herz. + 252              | Bertie, Lord Robert, 492,                 |
| Tochter verm. 310                      | 495                                       |
| Beckers, Staatsmin. 518                | Beschenzow, Brigad. 451                   |
| Beckfries, Graff 322                   | Bettoni, Gener. † 151                     |
| Bedault, Generalm. 525,                | Beulwig, Stifts. Dame,                    |
| 398,404                                | vermählt, 308                             |
| Bedford, Herzog, 57                    | Beuseville, Obrist, † 260                 |
| Bedräga, Obrist, 765                   | Beville, Obristll. 326                    |
| Beothyn, Doller 199                    |                                           |
| Begiczew, Generalm. 319                | -06                                       |
| Behr, Generalm. 500 f.                 | Dbrist, 764                               |
|                                        | 2000                                      |
|                                        | C. C. War way I f                         |
| Belgoda, Marquis, 55                   | Biecz Cossessan von 15                    |
| Bellegarde, Generalm.                  | 20007 61110000000000000000000000000000000 |
| 398                                    | Dilate Self of the S                      |
| Belmonte, Grafin, † 796                |                                           |
| V                                      | Kff4 Biers                                |

## Register

| Biernacki, Königst. 480 Bojanomer: a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielentate Acia 400 Dolonometica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Biesenrord, Obrist, 102. Boisson Ei, Gener. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bigot, Generall. 394, 403 Bollenstern Ens. 794 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bilang, Ritter, 532 Bollenstern, Fraulein, Dillard, Ohris 532 verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Billard, Obrist, 532 verm. Fraulein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Survey Romant To Sompar, Generall 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| stantmergerr, stateum. 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| se General, 456 Bonin, Obristl. † 540 s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cinuley knuk 1 730 Contemp m. s. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bingley, Lord, † 458 Bontempi, Prál. 195, 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bisenstern, Ges. 739 Bontemps, Fraulein, ver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bischhousen 25 . 720 Boog, non con . 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MANUAL STATE OF THE STATE OF TH |
| marsch. 224 marsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ein anderer 334 Borch, Obrister, 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Submorce and on the sign of the submitted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bisse, Graf, verm. 310 Sorck, Obrister, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CIVILIZADI CILILIDI AAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sladmell sixue is 33 Sorahele muse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blankensee, Obrist 206 Borie, Ges. Pralat, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The life of the state of the st |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POTOTROPORE ACTOR TO AUDIE, BON SVALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Blosser, Marquis, 530 = Gener. 331,333<br>Blum, Major, 625 Bossort, Gener. 102,334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 lum, Major, 459 , Dbrister, 331, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Blumenthal, Obristl. 324 Both Schloss 25, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bobart, Shriat 324 Both Schlosh 45,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boccapaduli, Pralat, 62 Bothmer, Obrissen 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bock, Resident, 332 Boussers, Herzogin, 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bockelmann, 56" 501 f. = Nicomte. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TOTAL TIME TO THE TOTAL  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~UACIDEP. IThuistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bogin, Staatsminist. 326 Bourdeilles, Vicomte, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boblen Bras normalit. 326 normalite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
| Bouriere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### der angeführten Personen.

| Bouriere, Aebtissin, | 457    | Breda, General,        | 397    |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| <b>†</b>             | 688    | Bredal, Ges.           | 72I    |
| Boyd, General,       | 92     | Bredow, Generall. +    | 152    |
| Boye, Obristl.       | 534    | = = Donih. verm.       | 302    |
| = = Prasident, 320   |        | = = Obristl.           | 326    |
| Boynes, Minister, E  |        | Breidbach, Frenh.      | rgo    |
| gebohren             | 223    | Breiswitz, Dbristl. +. |        |
| Brzostowsky, Groß    |        | 10                     | 501 f. |
| meist. Tocht. verm   |        | = = Obrister,          |        |
| Brackel, Generaladi  |        | Brescia, Bischof,      | 99     |
| Braclau, Woiwode,    | 79     | Breteuil, Gesandter,   | Toch-  |
| Brahe, Graf, †       | 124    | ter vermählt,          |        |
| . : Grafin verm.     | 301    | Breumer, verwit. Gi    |        |
| Brand, General, 31   |        | †                      | 352    |
| Brandenburg, Schl    |        | Bricherasco, Graf,     | 59f-   |
| Pringef. verm.       | 300    | 24 1 41 - 77           | 87,89  |
| Brandis, Graf,       | 465    | OO 1                   | · 531  |
| Brancas, Herzogin,   |        | Briffac, Herz. 51 f.   | 2076   |
| s = verm.            | 303    |                        | \$69   |
| = = Tochter verm.    | 304    |                        | 2,334  |
| = Marquis,           | 295    |                        | 615 f. |
| 34 41 64             | 2,279  | = = Dbr.               | 506    |
| berm.                |        | Broglie, Graf,         | 295    |
| Braschi, Carb. 98,2  |        | s & Herz. Sohn geb     |        |
| Brasilien, Prinzes.g |        | Broues, Intendan       |        |
| Brassac, Graf, So    |        | Broune, Graf.          |        |
| bohren,              |        | Brown, Gouvern.        | 87     |
| Braun, Generalma     |        |                        | 527    |
| Brauner, Frenherr    |        |                        | 714    |
| †                    |        |                        | 452    |
|                      | erzog  |                        | 315    |
| Ludw. Erust, 39      | 02.402 | Brückmann, Obris       | -      |
| 1 Bonous             | 931403 |                        |        |
| = = Bevern,          | 331341 | Bruning, Obristl.      |        |
| = = Erbprinz,        | 96     |                        |        |
| - Prinzeßin, †       |        |                        |        |
| Brausen, Obristl.    | -      |                        | 749    |
| Brechainville, Gen   |        |                        | 325    |
| Breda, Graf,         | . 47   |                        | 397    |
| 160                  |        | Rtf 5                  | Budé   |

| Budé, von Monts<br>Gen. | -4 -        | Cafarini, Herzog, C    | 50hn   |
|-------------------------|-------------|------------------------|--------|
| Bulow, Gen. M.          | 59<br>685 f |                        | 510    |
| e - Oberjägerm.         |             |                        | 29,523 |
| e Bion                  | 529         | Edlenberg, Gräfin,     | berm.  |
| es Gen.                 |             |                        | 517    |
| e Generall.             | 324         |                        | 493    |
| Bunau, Grafin, ve       |             |                        | 16     |
| Burson, George,         | 481         | Campbell, Lord,        | 462    |
| Buferli, Pralat,        | 329         | Campenhausen, geh      | Rath,  |
| Buffalini, Card.        | 215         |                        | 315    |
| Bull, Dbr.              | 466         | Campilli, Pralat,      | 329    |
| Bunge, Reichstr.        | 95          | Campo Ritter,          | -56    |
| Bungencrone, Dbe        | rsefret.    | Camporeale, Fairft,    | 741    |
| ·                       | 435         | Canale, Graf, † 35     | 6.286  |
| Buonacorsi, Card.       | 214         | = = Card. +            | 164    |
| Buonamici, Pralat       | , 62        | · · Comthur, †         | - 1/   |
| Buondelmonti, Se        |             | Cannegiesser, Staa     | 547    |
|                         | 805         | nister, †              |        |
| Burghaus, Graf, t       | erm.        | Cannenburg, Gen.       | 332    |
|                         | 300         | Camstein Oberhofm.     | 120    |
| Burmannia, Gener        | all. 205    |                        |        |
| 401,40                  |             | Cantemir, Pring, 50    |        |
| Gen Mai. 397            | 402 F       | Captara, Graf,         | 10,87  |
| Bursinski, Graf, †      | 242         | Caraffa, Graf,         | 7391   |
| Busançois, Graf.        | . 242       | = = Eard. 98, 201      | ,211   |
| Busch, Obr.             | 55          | Carameli, Graf,        | 88     |
| Busmann, Obristl.       | 504         | Carasco, Obristl.      |        |
| Bussi, Nuntius, -9      | 520         | Caravansana, Marq      |        |
| Wrolat                  | 19,713      | 465                    | ,718   |
| Buelon Ohn              | . 01        | Cardon, Graf, 713      |        |
| Burlar, Obr, 10         | 2,334       | Carelsreuter, s. Carlo |        |
| Buys, Gen. 39           | 4,400       | Carignan, Pring.       | 465    |
| Byemont, Agent, †       | 584,        | Carleton, Gen.         | 462    |
| 60 1 60 6               | 525         | Carlsreuter, Gen.      | 398    |
| Byland, Grafen,         | 397         | Carlstadt, Bischof, †  |        |
|                         | 399 f       | Carmarthen, Marqui     |        |
| €.                      |             | berm.                  |        |
| Cabanes, Gen.           | 454         | Carnal, Gen. †         | 150    |
| Casarea, Erzb. †        |             | Carnarvan, Marquis     | . 57   |
|                         | 1           | Sa                     | rnitz, |
|                         |             |                        | 1      |

### der angeführten Personen.

| Carnitz, Graf verm. 516   | Chateaumeillan, Grafin,         |
|---------------------------|---------------------------------|
| Carr, Gen. 757 f.         | † 617                           |
| Carstens, Staater. 555    | Chatellur, Graf, verm. 305      |
| Carstenschiold, Gen. Abj. | Chatenai, Graf, 460             |
| 467                       | Chavigni, Staatsr. + 110        |
| Casali, Card. 97,201      | Chaulnes, Herzogin,             |
| Cassaro, Prator. 735      | verm. 303                       |
| Casembrod, Gen. 396,403   | Chaumontet, Obristl. 326        |
| Casteja, Ritter, 458      | Chauvelin, Gener. 460           |
| Castell, Graf, † 614      | † 666 f.                        |
| Castellane, Marquis, 50   | Chauveron, Obr. 458             |
| = = Tochter verm. 309     | Cheriser, Graf, 458             |
| Castiglione, Gen. † 362   | . Grafin, † 589                 |
| Castres, Bischof, 457     | Chesterfield, Graf, t. 173      |
| Castromonte, Marg. 56     | dessenkebensbesch. 369 f.       |
| Castrapone, Graf, 56      | Chevreuse, Herz. † 53           |
| Caumont, Marquise, 458    | Cheuses, geh. Rath, †           |
| • = Marquis † 152         | C A.                            |
| Sohn geb. 223             | Cheze, Graf, 590 f.             |
| Cavalchini, Card. 62      | Chiavarina, Staatsmini-         |
| Cayla, Fraul. verm. 309   | ster 326                        |
| = Marquis, 459            | Chigi, Card. 62                 |
| Cederhielm, Obr. 534      | Choiseuil, Card. + 787          |
| Celsing, Prasident, 96    | . : Gesandter, 295,457          |
| Centola, Fürst, † 352     | Meuze, Marquis ver-             |
| Cerda, Card. 55           |                                 |
| Cerisano, Herz. 714       | måhlt, 309<br>Chorwat, Obr. 769 |
| Cerutti, Pralat, 304      | Chreptowitz, Kanzler, 84,       |
| Chabot, Graf, 460         | 92,464                          |
| Chamborant, Graf, Toch=   | Clausen, Gen. 93, 528           |
| ter geb. 223              | Clees, Gen. 89                  |
| Chambrier, Gen. 397       | CI WIST MAKE                    |
| Chamron, Grafin, † 590    | <b>6</b> 4                      |
| Chandos, Herz. 493, 495   |                                 |
| Capponi, Marquis, Toch-   |                                 |
| ter geb. 744              |                                 |
| Charpentier, Gen. 435     | cci man and the                 |
|                           |                                 |

### Register

| Collins, Gen. 399 Collovedo, Graf Joseph, 89 Coloma, Grafin, † 807 Colvep, Dbr. 325 Combreux, Ritter, 252 Comoli, Pralat, 215 Compliantinopel, Patriarch, 216 Contavini, Gesanbter, 715 Contavini, Gesanbter, 715 Conti, Carb. 98 Conway, Gen. 493 Cordua, Carb. † 113 Cormoallis, Gen. 92 Cornwallis, Gen. 92 Corradini, Ges. 92 Corradini, Ges. 92 Corradini, Ges. 92 Correct, Gen. 318 Corrona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, † 258 Coston, Gen. 61 Court, Gen. 62 Corte, Gen. 63 Cortona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, † 258 Coste, Gen. 50 Court, Gen. 50 Court, Gen. 50 Court, Gen. 50 Court, Gen. 50 Cortona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, 68, 236 Court, Rammerh. 536 Cracau, Bischof, 68, 236 Cranburn, Lorb verm. 514 Cransfon, Lorb, † 359 Creagh, Gen. 50 Creagh, Gen.  | Coigni, Herz.        | 53      | Creutznach, Gen.         | † 521    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------|
| Colloredo, Graf Joseph, 89 Coloma, Grafin, † 807 Colvep, Dbr. 325 Combreux, Ritter, 252 Comoli, Pralat, 215 Comfantinopel, Patriarch, 118 Confantinopel, Patriarch, 118 Contaxini, Gefanbter, 715 Conti, Earb. 98 Conway, Gen. 493 Coroway, Gen. 493 Coroway, Gen. 493 Cornwallis, Gen. 92 Cornwallis, Gen. 92 Correct, Gen. 313 Correct, Gen. 318 Corrona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, 68, 236 Couet, Gen. 50 Couet, Rammerh. 536 Cracau, Bischof, 68, 236 Cranburn, Lorb berm. 514 Cronsilem, Gen. 603 Crecil, Marquise + 588 Crecwertinsti, Fürst Ansth, 603 Crecil, Marquise + 588 Creckerinsti, Fürst Ansth, 603 Creckerins, Marquise + 588 Creckerinsti, Fürst Ansth, 603 Creckerinsti, Fürst Ansth, 604 Creckerinsti, Fürst Ansth, 606 Creckerinsti, Fürst Ansth, 606 Creckerinsti, Fürst  | Collins, Gen.        | 399     |                          |          |
| Coloma, Grafin, † 807 Colvep, Dbr. 325 Combreux, Ritter, 252 Comoli, Prâlat, 215 Compliantinopel, Patriarch, 118 Contarini, Gefanbter, 715 Contarini, Gefanbter, 715 Contarini, Gefanbter, 715 Contarini, Gefanbter, 715 Conway, Gen. 493 Cornway, Gen. 493 Cornway, Gen. 493 Cornwallis, Gen. 92 Cornwallis, Gen. 92 Correctioni, Gef. 720 Covert, Gen. 318 Correct, Gen. 318 Correction, Gen. 317 Couet, Gen. 317 Couet, Gen. 317 Couet, Gen. 318 Correction, Derifft. 47 Couet, Gen. 317 Couet, Gen. 318 Correction, Derifft. 47 Couet, Gen. 317 Couet, Gen. 318 Correction, Derifft. 47 Couet, Gen. 318 Correction, Derifft. 47 Couet, Gen. 317 Couet, Gen. 318 Correction, Derifft. 47 Couet, Gen. 317 Couet, Gen. 318 Correction, Derifft. 47 Couet, Gen. 318 Couet, Gen. 317 Couet, Gen. 318 Couet, G | Colloredo, Graf Jo   | seph,80 |                          |          |
| Combreux, Ritter, 252 Combreux, Ritter, 252 Comoli, Prâlat, 215 Compliantinopel, Patriarch, 118 Contarini, Gefanbter, 715 Contarini, Gen. 98 Cornway, Gen. 493 Cornway, Gen. 493 Cornway, Gen. 493 Cornwallis, Gen. 92 Cornwallis, Gen. 92 Correadini, Gef. 720 Covert, Gen. 318 Correst, Gen. 464 Corfini, Card. Andreas, 63 Cortona, Bischof, † 258 Costona, Bischof, 68, 236 Court, Rammerh. 536 Cracau, Bischof, 68, 236 Cranburn, Lord verm. 514 Cranston, Bord, † 359 Creagh, Gen. 50 Creil, Marquise † 588 Creewertinsti, Fürst Anstern, Gen. 234, Creagh, Gen. 50 Creil, Marquise † 588 Creewertinsti, Fürst Anstern, Gen. 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Colonna, Grafin,     | 475     |                          |          |
| Comoli, Prâlat, 215 Comoli, Prâlat, 215 Comoli, Prâlat, 215 Confiantinopel, Patriarch, 537 Contarini, Gefandter, 715 Coroberg, geh. Rath, 64, gebohren, 749 Coroua, Card. † 113 Cornwallis, Gen. 92 Cornwallis, Gen. 92 Corredini, Gef. 720 Corredini, Gef. 720 Corredini, Card. Andreas, 63, 99, 201, 209, 211 Cortini, Card. Andreas, 63 Cortona, Bischof, † 258 Coffe, Hers. 51 f. Couet, Gen. 50 Cortona, Bischof, 68, 236 Couet, Gen. 50 Couet, Gen. 61 Couet, Gen. 61 Couet, Gen. 62 Couet, Gen. 62 Couet, Gen. 62 Couet, Gen. 63 C | Colrep, Obr.         |         | Cronbielm, Graf.         |          |
| Comoli, Prálat, 215 Confrantinopel, Patriarch,  118 Constraini, Gefandter, 715 Contacini, Gefandter, 715 Conti, Card. 98 Conway, Gen. 493 Coroway, Gen. 493 Coroway, Gen. 493 Coroway, Gen. 493 Coroway, Gen. 493 Corowallis, Gen. 92 Corowallis, Gen. 92 Corredini, Gef. 720 Covert, Gen. 318 Corredini, Card. Unbreas, 63, 99, 201, 209, 211 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Coffé, Herz. 51 f. Sartovinski, Prinz geboh.  Seraf, 459 Couet, Gen. 50 Couet, Gen. 50 Couet, Gen. 50 Cortona, Bischof, † 258 Coffé, Herz. 51 f. Sartovinski, Prinz geboh.  Couet, Gen. 50 Couet, Gen. 61 Couet, |                      | _       | 534.                     |          |
| Contarini, Gefandtet, 715 Contarini, Gefandtet, 715 Conti, Card. 98 Conway, Gen. 493 Corway, Gen. 493 Corway, Gen. 493 Cornberg, geh. Rath, 64, Sornwallis, Gen. 92 Siraf, 57 Corradini, Gef. 720 Corret, Gen. 318 Corret, Gen. 318 Corret, Gen. 318 Corrend, Card. Unbreas, 63, 99, 201, 209, 211 Siraf, 63 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, |                      | -       | Cronffedt, Gen.          | . 337    |
| Contarini, Gesandter, 715 Conti, Card. 98 Conway, Gen. 493 Corway, Gen. 493 Cornberg, geh. Rath, 64, Cornwallis, Gen. 92 Correadini, Ges. 720 Correct, Gen. 318 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correna, Gers, 51 f. Correct, Gen. 50 Correct, Gen. 50 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correna, Gers, 51 f. Correct, Gen. 50 Correct, Gen. 50 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correct, Gen. 50 Correct, Gen. 50 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correct, Gen. 50 Correct, Gen. 50 Correna, Sischof, † 258 Correna, Sischof, † 258 Correct, Gen. 50 Corrected for gebohren, 749 Court, Rammerh. 536 Crandurn, Sorb verm. 514 Cranstourn, Sorb verm. 514 Creagh, Gen. 50 Crecterini, Marquise † 588 Crecwertinsti, Furst Uns Crequi, Marquise † 588 Crecwertinsti, Furst Uns Crequi, Marquise † 588 Crecwertinsti, Furst Uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Constantinopel, Pat  |         |                          |          |
| Contarini, Gefanbter, 715 Conti, Eard.  Conway, Gen.  Cordua, Eard.  Cornberg, geh. Rath, 64,  Cornwallis, Gen.  Siraf,  Correadini, Gef.  Correadini, Gef.  Corret, Gen.  Sighof, †  Corfini, Eard. Andreas,  Sighof, †  Corfini, Eard. Andreas,  Sighof, †  Corfini, Eard. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Gef.  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Gef.  Correadini, Gef.  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Gef.  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Gef.  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Gef.  Correadini, Gef.  Correadini, Card. Andreas,  Sighof, †  Correadini, Gef.  Correadini, Gef. | PROGRAM              | -       |                          |          |
| Conti, Earb. 98 gebohren, 749 Conway, Gen. 493 Cordua, Earb. † 113 Cornberg, geh. Rath, 64, gebohren, 749 Cornberg, geh. Rath, 64, 333 Cornwallis, Gen. 92 Culavien, Bischof, † 109 Culavien, Bischof, 72, 83, 85, 272 Corradini, Ges. 720 Corret, Gen. 318 Corry, Baron, 464 Corsini, Carb. Unbreas, 63 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Conet, Gen. 50 Couet, Gen. 61 Couet, Gen. 62 Couet, Gen. 63 Couet, Gen. 62 Couet, Gen. 63 Couet, Gen. 61 Couet, Gen. 62 Couet, Gen. 63 Cou | Contarini, Gefandte  | et, 715 | Crov. Sabré Kurs         | Sake     |
| Conway, Gen. Cordua, Eard. † 113 Cour. Marquis, Tochter Cornberg, geh. Rath, 64,  Cornwallis, Gen.  Gebohren, 749 Cueuca, Bischof, † 109 Cuiavien, Bischof, 72,  83, 85, 272 Couradini, Ges. 720 Couret, Gen. 318 Courtet, Gen. 318 Corsini, Eard. Andreas,  Gospini, Eard. Andreas,  Courtona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Couet, Gen.  Gonebiere, Obr. Couet, Gen.  | Conti, Card.         |         | gebobren.                |          |
| Cornberg, geh. Rath, 64,  Cornberg, geh. Rath, 64,  Cornwallis, Gen.  Siraf,  Corradini, Gef.  Correct, Gen.  Corry, Baron,  Corfini, Card. Andreas,  Garens,  Sifchof, 109  Cumberland, Herfog, berson, 63  Corrent, Gen.  Gard,  Sifchof, 1258  Corrona, Bifchof, 1258  Cortona, Bifchof, 1258  Cortona, Bifchof, 1258  Cortona, Bifchof, 1258  Cortona, Bifchof, 1258  Corrona, Gen.  Correct, Gen.  Soraf,  Corrona, Bifchof, 1258  Corrona, Bifchof, 1258  Corrona, Bifchof, 1258  Corrona, Bifchof, 1258  Corrona, Gen.  Corrona, Gen.  Corrona, Gen.  Corrona, Gen.  Corrona, Gen.  Corrona, Bifchof, 1258  Corrona, Bifchof, 1258  Corrona, Gen.  Co | Conway, Gen.         | _       |                          |          |
| Cornberg, geh. Rath, 64,  Cornwallis, Gen.  Graf,  Graf,  Corradini, Gef.  Corredini, Gef.  Corret, Gen.  Gorgini, Card. Andreas,  Gorgini, Card. Andreas,  Gorgini, Card. Andreas,  Gorgini, Gers.  Gorgini, Gers.  Gorgini, Gers.  Gorgini, Gers.  Gorgini, Gers.  Graf,  Gorgini, Gers.  Graf,  Graffin,  Gracau, Bischof, 68, 236  Granburn, Lord verm. 514  Granburn, Lor |                      |         | Crur, Marquis. T.        | nchter   |
| Cornwallis, Gen. 92  Cuiavien, Bischof, + 109  Cuiavien, Bischof, 72, 83, 85, 272  Corradini, Ges. 720  Corret, Gen. 318  Cumberland, Herzog, versucher, Gen. 61  Corrini, Card. Unbreas, 63  Cortona, Bischof, † 258  Cortona, Bischof, † 258  Cospsi, Herz. 51 f. Cartovinski, Prinz geboh.  Sperzogin, 52  Couet, Gen. 50  Couet, Gen. 61  Couet, Gen. 61  Couet, Gen. 746  |                      | 4       | gebohren.                |          |
| Cornwallis, Gen. 92 Cujavien, Bischof, 72, 83, 85, 272 Corradini, Ges. 720 Boiwobe, 280 Corret, Gen. 318 Cumberland, Herzog, versecutioni, Carb. Andreas, 61, 63, 99, 201, 209, 211 Cybulsky, Ronigsmorber, 63 Cortona, Bischof, † 258 Czaplic, Kronjagerm. 92 Cossé, Herz. 51 f. Czartorinski, Prinz geboh. 280 Cossé, Herz. 51 f. Czartorinski, Prinz geboh. 291 Couet, Gen. 50 Czartorinski, Sirfl. 47 Cranburn, Lorb verm. 514 Cranburn, Lorb verm. 514 Cranfton, Lord, † 359 Czartorinski, Gen. 234, Czartorinski, Fürst Anst. 452 Cranfton, Lord, † 359 Czerwertinski, Fürst Anst. 452 Crequi, Marquise † 588 Czerwertinski, Fürst Anst. 452 Czerwertinski | ,                    |         | Cuenca, Bischof.         | 100      |
| Corradini, Gef. 720 Corret, Gen. 318 Cumberland, Herzog, ver- Corry, Baron, 464 Corfini, Card. Andreas, Cumiane, Gen. 61 63, 99, 201, 209, 211 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Cortona, Bischof, † 258 Coffé, Herz. 51 f. Cartorinski, Prinz geboh.  Seras, 459 Couet, Gen. 50 Couet, Gen. 50 Couet, Gen. 50 Couet, Gen. 50 Couet, Rammerh. 536 Cracau, Bischof, 68, 236 Cranburn, Lord verm. 514 Cranburn, Lord verm. 514 Cranshon, Lord, † 359 Creed, Marquise † 588 Creewertinski, Fürst Anstern, Crequi, Marq. † 251 Court, Rammer, 505, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cornwallis, Gen.     |         | Cuiavien, Bischof.       |          |
| Corret, Gen. 318 Corret, Gen. 464 Corfini, Card. Andreas, Cumiane, Gen. 61 63, 99, 201, 209, 211 Cybulsky, Königsmörder, 480, 487 f. Cortona, Bischof, † 258 Cosaplic, Kronjägerm. 92 Cosse, Gen. 50 Couet, Kammerh. 536 Cracau, Bischof, 68, 236 Cranbuen, Lord verm. 514 Cranbuen, Lord verm. 514 Cransport, Gen. 50 Crecil, Marquise † 588 Creewertinski, Kürst Ansterial, Kürst Ansterial, Kürst Ansterial, Marquise † 588 Creewertinski, Kürst Ansterial, Kürst  | s = Graf,            |         |                          |          |
| Corret, Gen. 318 Cumberland, Herzog, verscher, Baron, 464 Corfini, Card. Andreas, Cumiane, Gen. 61 63, 99, 201, 209, 211 Cybulsky, Königsmörder, 480, 487 f. Cortona, Bischof, † 258 Cxaplic, Kronjägerm. 92 Cosei, Herz. 51 f. Cxartovinski, Prinz geboh.  Serzogin, 52 ren, 746 Seraf, 459 Serderini, Obristl. 47 Couet, Gen. 50 Cxeckerini, Obristl. 47 Court, Rammerh. 536 Cxanburn, Lord verm. 514 Cranburn, Lord verm. 514 Cranburn, Lord verm. 514 Cranfton, Lord, † 359 Cxeckerini, Christlem, Gen. 234, Cranburn, Lord verm. 514 Creagh, Gen. 50 Cxeckerini, Christlem, Gen. 234, Cranburn, Lord verm. 514 Creagh, Gen. 50 Cxeckerini, Christlem, Gen. 234, Cranburn, Lord verm. 514 Cxeckerini, Christlem, Gen. 234, Cxeckerini, Christlem, Gen. 234, Cxeckerini, Cartin,  |                      | -       | = # Moimobe.             | 380      |
| Corsini, Card. Andreas,  63, 99, 201, 209, 211  Serens,  Cortona, Bischof, † 258  Costona, Bischof, 68, 236  Coner, Gen.  Coner, Gen.  Coner, Rammerh.  Coner, Rammerh.  Coner, Rammerh.  Coner, Bischof, 68, 236  Cranburn, Lord verm. 514  Cranston, Lord verm. 514  Creagh, Gen.  Costona, Bischof, 68, 236  Cranburn, Lord verm. 514  Cranston, Lord verm. 514  Creagh, Gen.  Creed, Marquise † 588  Crewertinsti, Fürst Ansetten,  Crequi, Marquise † 588  Crewertinsti, Fürst Ansetten,  Crequi, Marq. † 251  Considered Ansetten,  Considered An |                      | •       | Cumberland, hers         | na. hers |
| Corsini, Card. Andreas, 63, 99, 201, 209, 211 Cybulsky, Ronigsmorder, 480, 487 f. Cortona, Bischof, † 258 Cosepsie, Rronidgerm. 92 Cossepsie, Sif. Cartovinski, Prinz geboh. Social, Asy Seras, Sif. Cartovinski, Prinz geboh. Social, Asy Seras, Sif. Cartovinski, Prinz geboh. Social, Asy Seras, Sif. Cartovinski, Prinz geboh. Social, Social, Cartovinski, Prinz geboh. Social, Social, Cartovinski, Prinz geboh. Social, Cartovinski, Prinz geboh. Social, Social, Cartovinski, Prinz geboh. Social, Social, Prinz geboh. Social, Social, Prinz geboh. Social, Social, Prinz geboh. Social, Social, Prinz geboh. Social, Pr | Corry, Baron,        | 464     | måblt.                   |          |
| Cortona, Bischof, † 258  Serens, 63  Cortona, Bischof, † 258  Coseplic, Kronjagerm. 92  Cose, Herz. 51 f. Cxartovinski, Prinz geboh.  Serzogin, 52  Fen, 746  Seraf, 459  Cxeckerini, Obriskl. 47  Couet, Gen. 50  Cxeckerini, Obriskl. 47  Court, Rammerh. 536  Cxeckerini, Obriskl. 47  Court, Rammerh. 536  Cxeckerini, Obriskl. 47  Cxeckerini, Obrisk | Corsini, Card. Andre | eas.    |                          |          |
| Cortona, Bischof, † 258 Cxaplic, Kronjägerm. 92 Cossé, Herz. 51 f. Cxartovinski, Prinz geboh.  Serzogin, 52 ren, 746  Seraf, 459 Großcanzler, 271  Couet, Gen. 50 Cxeckerini, Obristl. 47  Conrbiere, Obr. 59 Cxeckerini, Obristl. 47  Conrt, Rammerh. 536  Cracau, Bischof, 68, 236  Cranburn, Lord verm. 514  Cranburn, Lord verm. 514  Cransfon, Eord, † 359  Creagh, Gen. 50  Gréfin, 452  Creagh, Marquise † 588  Cretwertinski, Fürsk Un.  Crequi, Marq. † 251  Contona, Ronjägerm. 92  Cxeckerini, Pornjägerm. 92  Cxeckerini, Obristl. 47   | 03, 99, 201, 201     | 9,211   |                          |          |
| Cortona, Bischof, † 258 Czaplic, Kronjägerm. 92 Cosset, Herz. 51 f. Czartovinski, Prinz geboh.  " Derzogin, 52 ren, 746  " Graf, 459 " Großcanzler, 271 Couet, Gen. 50 Czeckerini, Obristl. 47 Courbiere, Obr. 59 Czeckerini, Obristl. 47 Court, Kammerh. 536 Cracau, Bischof, 68, 236 Cranburn, korb verm. 514 Cranburn, korb verm. 514 Cransfon, kord, † 359 " Graffin, 452 Cransfon, Sen. 50 " geh. Rath, † 603 Creil, Marquise † 588 Czetwertinski, Fürsk Ans Crequi, Marq. † 251 ton, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = = Nereus,          | 63      |                          |          |
| Cosserveinski, Prinz geboh- s. Herzogin, s. Graf, s. Graf, South, | Cortona, Bischof, †  |         | Czaplic, Pronigaer       | m. 02    |
| Fergogin, 52 ren, 746  Fraf, 459 Frohcanzler, 271  Couet, Gen. 50 Czeckerini, Obristl. 47  Conrbiere, Obr. 59 Czeckassow, geh. Rath,  Court, Rammerh. 536  Cracau, Bischof, 68, 236  Cranburn, Lord verm. 514  Cranburn, Lord verm. 514  Cransfron, Lord, † 359  Creagh, Gen. 50  Geh. Rath, † 603  Creil, Marquise † 588  Czecwertinski, Fürsk Ans  Crequi, Marq. † 251  ton, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cosse, Herz.         |         | Czartoringki, Prin       | e aeboke |
| Couet, Gen.  Courbiere, Obr.  So Czeckerini, Obristl.  Courbiere, Obr.  So Czeckerini, Obristl.  Grent, Rammerh.  Sourt, Rammerh.  Sourteasson, Gen.  Sourteasson, | = * Herzogin,        |         |                          |          |
| Couet, Gen.  Courbiere, Obr.  So Czeckerini, Obristl.  Courbiere, Obr.  So Czeckerini, Obristl.  Grent, Rammerh.  Sourt, Rammerh.  Sourteasson, Gen.  Sourteasson, | o = Graf,            |         |                          |          |
| Conrbiere, Obr. 59 Czerkassow, geh. Rath, Court, Rammerh. 536 Czernichew, Gen. 317 Eracau, Bischof, 68, 236 Czernichew, Gen. 234, Cranburn, Lord verm. 514 318, 452 Cranston, Lord, † 359 . Gräfin, 452 Creagh, Gen. 50 . geh. Rath, † 603 Creil, Marquise † 588 Czerwertinski, Fürsk Anstregui, Marq. † 251 ton, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Couet, Gen.          |         | Czeckerini Obriffl.      | •        |
| Court, Rammerh. 536 Cracau, Bischof, 68, 236 Cranburn, Lord verm. 514 Cranburn, Lord verm. 514 Cranston, Lord, † 359 Creagh, Gen. 50 Creed, Marquise † 588 Creewertinski, Fürsk Ansetten, Marquise † 588 Creewertinski, Fürsk Ansetten, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         | Czerkasion, geh. M       | ath.     |
| Cranburn, Lord verm. 514 Cranburn, Lord verm. 514 Cranfton, Lord, † 359 Creagh, Gen. Creed, Marquife † 588 Creewertinski, Fürst Ansertegui, Marq. † 251 Ton, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Court, Rammerh.      |         | - , coonfigure / gray or |          |
| Cranburn, Lord verm. 514  Cranston, Lord, † 359 . Gräfin, 452  Creagh, Gen. 50 . geh. Nath, † 603  Creil, Marquise † 588 Cretwertinski, Fürsk Ans  Crequi, Marq. † 251 ton, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cracau, Bischof, 68  | 236     | Czernichem. Gen.         |          |
| Creagh, Gen. 50 seh. Rath, † 603<br>Creil, Marquise † 588 Cretwertinski, Fürst Ans<br>Crequi, Marq. † 251 ton, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cranburn, Lord verm  | . 514   | •                        |          |
| Creagh, Gen. 50 . geh. Rath, † 603<br>Creil, Marquise † 588 Creswertinski, Fürst Ans<br>Crequi, Marq. † 251 ton, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cranston, Eord, †    |         | . · Grafin,              |          |
| Crequi, Marq. † 588 Czetwertinski, Fürsk Ans<br>Crequi, Marq. † 251 ton, 265, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Creagh, Ben.         |         |                          |          |
| Crequi, Marg. † 251 ton, 265,271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Creil, Marquise +    | -       |                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crequi, Marg. †      |         |                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Creuz, Baronne, †    |         | · · Michael,             | 265      |

### der angeführten Personen.

| Czorba, Obr.          | 417    | Dierkens, Staats. C   | om=     |
|-----------------------|--------|-----------------------|---------|
| Czódó, Gen.           | , .    | miß.                  | 525     |
| <b>D.</b>             | • • •  | Dietrichstein, Oberst | alm.    |
| Dachenhausen, Dbr.    | 506    | 6                     | 225     |
| Dannemart, Ronig,     | 200,   | . = Graf, Leopold, †  | 547     |
|                       | 551    | s s Grafin, geb.      |         |
| · · Cron-Pring,       | -      | Dien, Gen. †          | 259     |
| = = Pring Friedr. 449 |        | Dillon, Graf, Sohn    | ge=     |
| Dahlberg, Baron,      | 63     | bohren,               | 751     |
| Dahlstedt, Director,  | 58     | Dierrichsen, Obr.     | 466     |
| Dalwig, Obr.          | 334    | Dincklage, Gen.       | 505     |
| Damas = Crux, Gra     | fin,   | Dionigi, Pralat,      | 207     |
| †*                    | 260    | Ditfurt, Generals he  | Bische, |
| s = Graf, verm.       | 305    | 332 f. hollandisch    | er, 396 |
| s . Marquise,         | -      | Dolin, Grafin, †      | 668     |
| Damm, Obristl.        |        | Donhof, Gen.          | 47      |
| Dandelmann, Barv      |        | s " Graf, Sohn gel    |         |
| Sohn geb.             |        | Döring, Orbensher     | old,    |
| Danneskiold, Graf,    |        | 1                     | 333     |
| geb. 51               |        | Dohna, Graf, Soh      |         |
| Darmstadt, Pring.     |        | 752. Tochter ge       | -       |
| - Prinzef.            | 415    |                       | 752     |
| verm. 519             | 287    | Dolgorucki, Fürst 2   | Volo-   |
| Dartmouth, Graf,      | 493    | dimer,                | 91,717  |
| Davidow, Gen.         | 316    | dimer, . Basilius,    | 717     |
| Dedenew, geh. Rat     | 6, 315 | " = Georg, 31         | 6, 318, |
| Degenfeld, Graf,      | 398    |                       | 27,631  |
| Sohn geb.             | 510    |                       |         |
| Delawar, Graf, 49     |        |                       |         |
|                       | 99     |                       |         |
| Delwig, Gen.          | 318    | = = Obr.              |         |
| Demidow, Gen.         |        | Dongen, Gen.          | 399     |
| Deutz, Gen. 395, 4    |        |                       | 99,403  |
| Devonshire Herz.4     |        |                       | 99,     |
| Dhaun, verw. Gra      |        |                       | 10,712  |
|                       | 548    |                       | 402     |
| Diemar, Obr. 10       | 2,334  |                       |         |
| , ,                   | 505    | Drewing, Obr.         | 91      |
|                       |        | to the collins of     | Drerel. |
|                       |        |                       | 1       |

## Register

| Drexel, Gen. 46                          | Elbing, Castellan, 15     |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Dreyer, Resident, 716                    | Ælgin, Graf, † 123        |
| Druchtleben, Gen. † 520,                 | Elias, Gen. Maj. 399      |
| 598                                      | Elliot, Gef. 720 f. 722   |
| Duchesne, Graf, † 805.                   | Elmpt, Generall. 91       |
| Ducker, Obr. 318                         | Elvichshausen, General,   |
| Düring, Obr. 503                         | 88, 450                   |
| Dussen, Gen. 394                         | Ely, Aebtifin. † 688      |
| Dumaschew, Obr. 622                      | = = Graf, 518             |
| Dunant, Gen. 313                         | Fochter geb. 518          |
| Durasso, geh. Rath, 4501                 | Emine, Graf, 54           |
| 719                                      | Ely, Graf, 58             |
| Dure, Ritter, 458                        | Ende, Staatsm. Tochter    |
| Durfort, Vicomte, 50                     | verm. 303                 |
| Fraulein, verm. 305                      | Engel von Wagrain,        |
| serz. Sohn geb. 224                      | Graf, Sohn geb. 507       |
| Duval, Frenin verm. 305                  | Ennery, Graf, 54          |
| General, 536                             | Entremont, Graf, 59       |
| Duve, Major, 771                         | Envie, Graf, 394, 401.    |
| Duyn, Gen. 63, 393, 403                  | Erbadi, Graf, 46          |
| Dyd, Ges. 723. † 797                     | . = Gen. Maj. 398         |
| Dyblin, Obr. 47                          | Erdődi, Gen. 89           |
| Dyplin, Doc. 47                          | Graf Joh. Nepomu-         |
| Dyve, Admiral, 57                        | cen, 311                  |
| Ed von Mergena, Gen.                     | Erdt, geh Rath, † 254     |
| 204. 400                                 | Eril, Graf, 55            |
| Edebled, Graf, 322                       | Erlach, Graf, 332         |
| on when Beneralm 207                     | Erle, Gen. Maj. 462       |
| Edhard, Generalm. 397<br>Edlef. Obr. 466 | Eenst, Obr. 47            |
|                                          | Æscars, Ritter, 459 f.    |
| Edelsbeim, Frenh. 708                    | Ekorailles, Marquis,      |
| Ædgeumbe, Abm. 313,495                   | verm. 309                 |
| Eggers, Gen. Maj. † 153                  | Æscher, Generall. 396,402 |
| Eglofstein, Obr. 325                     | Espinai Saint Luc, verm.  |
| Ægmont, Gräfin, † 611 f.                 | 307                       |
| Ehrenswerd, Feldm. 244                   | Espindhal, Marq. † 683    |
| Eichborn, geh. Rath, 722                 |                           |
| Eichstedt, Gen. 93,321                   | * > Vicomte, verm. 309    |
| Einstedel, Abt zu 448                    | Æffen,                    |
| Q                                        | - Sellow                  |

| Esten, Obr. +        | 796   | Ferrari, Graf,         | 89         |
|----------------------|-------|------------------------|------------|
| . Gen. Maj.          |       | Sersen, Reichst.       | 94         |
| Estampes, Fraul. ve  | b 1   | . = Oberjägerm.        | 537        |
|                      | 305   | = = Grafin, verm.      | 301        |
| Efte, Pringes. +     |       | = Dbristl.             | 411        |
| Estena, Marg.        |       | le Serre, Obr.         | 455        |
| Esterhasi, Graf Anto | _     | de Sin, Graf,          | go         |
| . Emerich,           | 83    | Sinckenstein, Graf,    | 97         |
| Effor, geh. Rath, +  |       | Sohn geb.              | 749        |
| Æstorf, Obr. 502     |       | Sischer, Gen. Maj.     | 402        |
| Encpy, Gen.          |       | Füziames, Herz.        | 52         |
| Evertsen, Gen. † 47  |       | Figwilliams, Grafin    | ,          |
| Erben, Ges.          |       | *                      | 254        |
| 2,000,000            |       | Flavigni, Graf,        |            |
| Sabrice, Dbr.        | 505   | Hemming, Grafin v      |            |
| Sabris, Gen.         | 450   |                        | 301        |
| Sachner, Obristl.    | 47    | Sleuri, Berg. beffen ? | Loch=      |
| Sagel, Staatss. †    | 364   | ter verm.              |            |
| Salaiseau, Generall. | 394   | Soggini, Pralat,       |            |
| Data-Jones, Commun.  | 404   | Sogliani, Marg.        | 734        |
| Salde, Hofr.         | 565   | Sontana, Obr. †        | 248        |
| Falckenberg, Reichst |       | Joncenai, Generall.    |            |
| Salckengreen, Reiche | r. 95 | Forgatsch, Graf Joh    | + 48       |
| Salctenstedt, Graf,  | 533.  | = = Ignaz, †           |            |
| Zalckenstein, Dbr.   | 506   | Forti, Prálat, †       | 107        |
| Salctingham, Admin   |       | Sougeres, Graf,        | 456        |
| Falkowski, ein Koni  | 98,   | hofdame.               | 460        |
| räuber,              |       | Hofdame,<br>For, Lord, | 461        |
| Salletti, Graf,      |       | Sranck, Oberfefr.      | 535        |
| Jamars, Generall.    | 394,  | Francien, Obriftl.     |            |
| 40                   |       | Franckenberg, Hofd     |            |
| Satejew, Capitain,   | 764   | perm.                  |            |
| Satio, Gen.          | 60    | . : ein Koniger. 47    |            |
| Sauconberg, Graf,    | 1     | 1                      | 487 F      |
| Favria, Graf,        | 60    | Franckendorf, Gen.     |            |
| Zevetti, Graf,       | 45    | Freymann, Gen. M       |            |
| Jevenau, geh. Rath,  | 1 807 | Freytag, Gen. Maj.     | 500        |
| Ferrandina, Hers.    | 686   | Oral man Com manula    | 503        |
| Activitorium Seed.   | 330   |                        | Fras,      |
| 1 2                  |       |                        | 9 T. 110 J |

#### Register

|                       |       | Commence of the Commence of th |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brias, Berg. 55       | 259   | Gemmingen, Ben. 45, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Briederichs, Frenh.   | 452   | Gerbel, Generall. 91, 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grierenberger, Frent  |       | Gersdorf, Gen. Maj. 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| †                     | 796   | = = Ben. Abjud. 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Britich, Conf. Min.   | 92    | Geyso, Dbr. 503 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suentes, Grafin, †    | 616   | Giac, verm. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . · Graf,             | 312   | Gilten, Dbr. 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Burffenberg, Pring,   |       | Gioanetta, Ges. 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bohren,               | 224   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sugger, verw. Grafit  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jugger, verio. Grufti |       | 328 f. 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gin E Con to assess   | 547   | Giffot, Orbensrath, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| = = Grafin berm.      | 300   | Giustiniani, Vischoft 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " = Graf geb.         | 752   | Glebow, Generals, 314,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumel, Graf,          | 457   | 316,627,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sunt, kanbshauptm.    | T 544 | Gloucester, Berg. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G.                    |       | berm. 304 Pringefinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garmer, Dbriftl.      | 326   | geb. 218, 513, 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gagarin, Major,       | 765   | Gnatowski, Koniger. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gage, Generall.       | 462   | Godinga, Gen. Maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Balixin, Fürften, 183 | ,315, | 398, 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 317 f. 319, 411, 419  |       | Godde, Barennes Gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . Surftin,            | 452   | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gallean, Furft,       | 331   | Godsti, Boiwobe, Toch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gallo, Pralat,        | 62    | ter verm. 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gamm, Rammerh.        | 528   | Godeden, Dbriftl. 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gap. Bifchof,         | 50    | Gorg, Grafin, + 606 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garampi, Pralat,      | 62    | . Erzbischof, † 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94                    |       | Gos. Graf, 48 Cohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gardie, Graf,         | 537   | gebohren, 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | 452   | Goffel, Conferengrath,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gartenberg, Frenh.    |       | 320, 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baucourt, Grafin ve   |       | Bonen, Dbriftl. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| w ost. is             | 309   | Gobr, Generall. 64,333 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gavré, Fürst, †       | 659   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gayrini,              | 735   | . Dberfter, 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beelvint, Gef.        | 721   | Goldader, Dbrift. 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geer, Frenh.          | 535   | Golowkin, Graf Johann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benfac, Graf,         | 104   | 318,716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tochter verm.         | 305   | Ambaffabeur, 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,                     |       | Golg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Golz, General, 78        | Grinew, Obristl. 763       |
|--------------------------|----------------------------|
| Gomolinski, Kammerherr,  | Gripenstrael, geabelt, 530 |
| 464                      | Griska Otrepeiem, 759.     |
| Gon, Admiral, 525        |                            |
| Goodrike, Gesandt. 462.  | Groben, Prasident, † 175   |
|                          | Groschlag, Frenherr, 517   |
| Gonzaga, Prálat, 62.     | Grosbritannien, König      |
| 712. 00                  | von 491 ff. Prinzen geb.   |
| Gordon, Gen. Major,      | 217. 511                   |
| 397. 401                 | Großverier, 410            |
| Gore, Gen. Lieut. † 660  | Grothaus, Gen. Lieut. 505  |
| Gorgo, Aht, 216          | Grovestins, Gen. 394.      |
| Gorski, Truchses verm.   | 403                        |
| 307                      | Grumkow, Obrist, † 689     |
| Gower, Graf, 493.495     | Grusinien, Czar von 49     |
| Graaf, Gen. Mai. 397     | Gschwind, Ordensschaße     |
| Gradenigo, Gesandter,    | meister, 333               |
| 523, 708                 | Gude, Gen Major, 466.      |
| Gräfendorf, Obrist, 102. | 526                        |
| 334                      | Gudenus, Fregin, verm.     |
| Gräven, Gen. Major,      | 201                        |
| 46. 87                   | Guedreville, Prasident,    |
| Grafton, Herzog, 493.    | 458                        |
| 495                      |                            |
| Grambow, Ritter, 526     | Abjudant, 467              |
| † 248                    | Guevara, Marquis, 56       |
| Grammont, verw. Mar-     | Guglielmi, Card. + 664     |
| quise, † 618             | Guilai, General. 87.       |
| Granges, Obristl. 323    | Guines, Graf, 493.497      |
| Graß, Gen Major, 398     | Guner, Bischof, † 612      |
| Gray, Ritter, † 461      | Gunnings, Gesandter,       |
| Greifenheim, Gefandter,  | 313. 461                   |
| 537                      | Gurowski, Hofmarschal,     |
| Greven, Gen. Maj. 397    | 72. 280                    |
| Griepenberg, Obrist, †   | Gusmao, Abt, 216           |
| 687                      | Gyllenstierna, Reichs-     |
| Grimaldi, Marquis, 313   | rath, 95                   |
|                          | Gyllenstolpe, Graf, 322    |
| Soriges. G. H. Alache. 1 |                            |
| · (State & St.)          |                            |

|                                                            | Bartinann, Regierungs:     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Baake, Frenherr 101                                        | rath, 533                  |
| Bang, General, 90                                          | Barvey, Gen. Lieut. 461    |
| Bachenberg, Obrist. 102.                                   | Base, Obrist, † 520        |
| 325. 334                                                   | Baklinger, Gen. Maj. 89    |
| Badgi, Abderamen, Ge-                                      | Barfeld, Pring geb. 220.   |
| fandter, 714                                               | Grafinn verm. 516          |
| Baddick, Graf. 232, 449                                    | Bauch, Gen. Lieut. 93.     |
| Baften, Gesandter 715                                      | Kanmerjunker, 528          |
| Bard, Graf Carl 535                                        | Baugwitz, Gen. Maj. 47     |
| Barsolte, General, 399                                     | Barthausen, Obrist, 528    |
| Bagen, geh. Nath, 332                                      | Bay, Prassdent, 462        |
| Hagerup, Bischof, 527                                      | Bayes, Graf, 61            |
| Balberg, Obrist, † 808                                     | Bederstam, geabelt 530     |
| Halberstadt, Gen. Major,                                   | Beekeren, Gen. Maj. 397    |
| 505                                                        | Beiden, Graf, 716          |
| Balil Pacha, 103. 435                                      | Beider, Obrister, 504      |
| Samilton, Gefandter, 718                                   | Beister, Graf, 48. Gen.    |
| Ban, siehe Duhan.                                          | Lieut. 334                 |
| Sanilly, Hofcavalier 456                                   | Helvetius, verm. 309       |
| Bardegg, Graf, 450.                                        | Benkel, Graf, 399          |
| Tochter geb. 749                                           | Bennin, Fürst, 456         |
| Bardenberg, geh. Rath.                                     | Benrichemont, Pring,       |
| 333. Gen. Lieut. 500.                                      | Tochter geb. 222           |
| 502                                                        | Berberstein, Graf, 39      |
| Bardenbrod, Kammer-                                        | Bercolani, Fürst, † 149.   |
| herr, † 789. Gen.                                          | Phillipp, 101. 579         |
| Major, 397.403.523                                         | Beringen, Obr. 102. 334.   |
| Bardy, Gen. Major, 399.                                    | geh. Rath, † 589           |
| Admiral, 57                                                | Berrmann, Gen. Major,      |
| Barinxma toe Glooten,                                      | zerouville, Marquise, †    |
| Gen. Major, 396                                            | zerouville, Marquise, †    |
| Barmant, Obrister, 47                                      | 808                        |
| Barmsen, Ritter, 536                                       | Berreira, Vicomte, Toch-   |
| Barrach, Graf Allonf. 45.                                  | ter geb. 224               |
| Franz Xaver, 89                                            | Bertel, Gen. Lieut. 396.   |
| Franz Xaver, 89<br>Hart, Obrister, 325<br>Hartig, Graf, 48 | 401 f.                     |
| Bartig, Graf, 48                                           | Bervey, Lord, 57           |
|                                                            | Bervey, Lord, 57 Bervilly, |

| Bewilly, Gräfin, † 805                      | Hohenfeld, Graf, 90                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Beffen = Cassel, Pringefin                  | . • Grafin, † 688                                            |
| geb. 218. Landgraf,                         | Sobenlobe, Fürstin, +660.                                    |
| 300. 330 f. 333. Prin-                      | = Pring, geb. 507                                            |
| zen, 331.333.394.400                        | = = Turst, 399                                               |
| * - Somburg, Prinzeffin                     | Kohenstedt, Obrist, 505                                      |
| geb. 513                                    | Holbourne, Admiral, 57.                                      |
| = Darmstadt, Landgraf,                      | † 125                                                        |
| 452. Erbpring, 291.                         | Bold, geh. Rath. 526                                         |
| Landgräfin, 288. 294.                       | = = Graf, 529                                                |
| 451                                         | Boldernesse, Gräfin, verm.                                   |
| e - Philippsthal, land.                     | solmer, geh. Rath, † 681                                     |
| gräfin, † 681. Prinzen,                     | zolmer, geh. Rath, † 081                                     |
| 331. 394                                    | zolst, Obristl. 326                                          |
| = = Rheinfels, Prinzen,                     | Bolstein=Gottorf,, Ger-                                      |
| 331 f. Landgrafin, †                        | 395. 401                                                     |
| 677                                         | . = Holstein, geh. Rath.                                     |
| = = zanau, 570                              | Sohn geb. 751. Prinz,                                        |
| Beucking, Kammerherr,                       | 292. Grafin geb. 747.                                        |
| Zeusy, Gesandter, 711                       | Graf, 93. 529<br>Folg, Gen. † 598<br>Fompesch, Graf, 394.403 |
| zeusy, Gesandter, 711                       | Source Guest and the                                         |
| zielmstierna, verm. 306                     |                                                              |
| Bierta, Gen. Major, 94.                     | Bop, Gesandter, 721                                          |
| Bijar, Herzog, 96. 532                      | Zordinski, Königsräuber,                                     |
| Snar, Herzog, 50                            | Born, Obrister, 506. Pras                                    |
| Billesbeim, Gräfin, † 605                   | Thank 62 of Canilone                                         |
| Kilsborough, Gräfin,                        | sident, 63.96. Ranzlen-                                      |
| berm. 515                                   | rath, 96<br>Foverbeck, Obrister, 324                         |
| Hinchinbrote, Lord, 57                      | zoustoun, Gen. Major,                                        |
| History geabelt, 533                        |                                                              |
| Boben, Gen. Lieut. 93<br>Bock, Gen. Mai. 45 | Boym, Gräfin geb. 508.                                       |
| Zazanhana Gian Riont                        | 748 f. Oberfagermeis                                         |
| Zodenberg, Gen. Lieut.                      | ster, 520                                                    |
| zöfer, Obrister, 325                        | Sughes, Ritter, 461. Ab-                                     |
| Söft, Admiral, 525                          | miral, 461. † 797                                            |
| 36pten, Graf, 322,539                       | Buitfeld, geheimer Rath,                                     |
| Sogguer, Gesandter, 721                     |                                                              |
| Doggact, Ocianotes, 121                     | £11 2 Sums                                                   |
| 1                                           | 240                                                          |

| Bumbert, Fraulein verm.    | Irmingbam, Ritter,       |
|----------------------------|--------------------------|
| 514                        | 806                      |
| Buyne, Obrister, 102.334   | Ironwelle, Consul, 71    |
| Byde, Lord, 57             | Irwin, Gouverneur, 57    |
| ~                          | Isemburg, Prinz, 101     |
| ٠,٠                        | 518. 745                 |
| Jablonowski, Fürst, 279.   | s & Grafen, 102. 331. 39 |
| 463. Prinzegin berni.      | 740                      |
| 308                        | Isleniew, Gesandter, 452 |
| Jacobi, Gen. Maj. 398      | Ismailow, General, 316.  |
| Jacowlew, Staatsrath,      | Senateur, 318            |
| 318                        | Judicki, Starost, 102    |
| Jägerschiold, Abmiral, 58. | Juel, Kammerherren, 94.  |
| 536                        | 467. 528. 712. Ge        |
| Iamaica, Marquis, Sohn     | sandter, 320. 719        |
| geb. 747                   | Iungermann, Obrist. 506  |
| Jaucourt, Graf, † 795      | Juncten, Obrister, 334   |
| Iboinski, Königer. 480     | Juschkow, Gouverneur,    |
| Ibrahim Aga, Gesandter,    | •                        |
|                            | 发. 187                   |
| Ielagin, Major, 767.       | <b>4.</b>                |
| Dength, multiple 10%       | trace Giandnal & and     |
| Obrister, 319              | Kaas, General, † 353.    |
| Jelgosin, Gen. Maj. 319    | Gen. Maj 93. Abmis       |
| Jennings, hofmarschall,    | ral, Tochter geb. 746    |
| 682                        | Kaldreut, Kammerherr,    |
| Jeropkin, Gen. 49. 319     | 525                      |
| Infantado, Herzog, 55      | Kalhammer, Obrist, 47    |
| Inowladislaw, Kastellan,   | Kalisch, Castellan, 15.  |
| 15                         | Woiwode, 72. 279         |
| Iochimson, Obristl. 411 f. | Kalling, Graf, 530       |
| Iohansen, Gen. Major.      | Kalm, Gen Major, 398     |
| 321. 466                   | Kaltschmid, Obrist, 47   |
| John, Kammerherr, 466      | Kamenskoi, Gen. 316.     |
| Jombar, Obrister, 455      | 418. 623                 |
| Jonquieres, Gen. Major,    | Kanabeom, Obrist, 318    |
| 500 f.                     | Raparow, Major, 414      |
| Joseph II. Raiser, 225 ff. | Karas, Castellan, 464.   |
| Irman, Gen. Maj. 317       | Lochter verm. 307        |
|                            | Rarg,                    |
|                            | ~~~8/                    |

| the same of the sa |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Karg, Frenherr + 665 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klobusisti, Gräfin, †807   |
| Baufmann, Obrist, 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Knebel, Obrister, 47       |
| Obristlientenant, 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Knesewich, Gen. Mai. 44    |
| Raunitz, Fürst, 237 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anight, Nitter, 461        |
| Graf, 64. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aniphausen, Gen. Major,    |
| Kaiserstein, geh. Rath, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 334                        |
| The classic Brok. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Knobelsdorf, Obristl. 324  |
| Reglowitz, Graf, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Knowles, Admiral, 289.     |
| Reith; Gouverneur, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Viceadmiral, 57            |
| Keller, Gen. Major, 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Knuth, Gräfin verm. 517    |
| Reppel, General, 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Roch, Gen. 87              |
| Restel, geh. Rath, † 599 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Köller Banner, Gen. 526    |
| Rettler, Graf, Sohn geb. 743 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Königseck, Graf, † 110     |
| 745 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Talinhactin Gien Mator.    |
| Kerwig, Obristl. 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 318                        |
| Reyserling, geh. Rath, 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kolowest, Graf, † 167.     |
| Tellan (Brof. 48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gräfin vermählt, 307.      |
| Abevenhüller, Graf, 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Graf geb. 752              |
| 451. Grafin geb. 750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Komorowski, Graf, 286      |
| Gen. Major, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borf, Gen. 178. 180 f.     |
| Kicki, Cronschwerdträger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Koreski, Gen. Major, 90    |
| 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kornfail, Graf, † 249      |
| Kielmansegg, Graf, 568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kortzsteisch, Obristl. 324 |
| 500. 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rorycki, Abt, 215          |
| Kiermann, geadelt, 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koschenbar, Obristl. 325   |
| Kingston, Herzog, † 602 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Generalin † 468            |
| Kinsbergen, Nitter, 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Koslow, Senateur 317       |
| Kinski, Graf, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000                       |
| Kirchberg, Graf, 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Gräfin geb. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aostolinski, Ober-Cere-    |
| 洪irschbaum, Obristl. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | monienmeister, 318         |
| Bisch, Gen. Major, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | momenmenter 3-0            |
| Blebelsperg, Graf verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kotwitz, Obrister, 324     |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brag, Obrister † 548       |
| Klerf, Gefandter, † 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Krajewski, Castellan, 463  |
| Klingenau, Rittmenter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kraschow, Gen.Maj. 318     |
| 797. 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kraus, Obrister, 47        |
| Klitschea, Oventer, 4121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rraut, Baronne verm. 515   |
| 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Krechilla, 2000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ell 3 Kressch              |

| Bretschmar, Ben. Maj.     | Lante, Pralat, 61. Carb.   |
|---------------------------|----------------------------|
| 399, 524                  | † 156. Fúrst, † 118        |
| Arogh, Kammerh. verm.     | Lantieri, Graf, 45         |
| 305                       | Lanze, Cardinal, 327       |
| Kruse, Capitain, 289      | Lapudin, Gen. Maj. 318     |
| Arusemarck, Gen. Lient.   | Larisch, Landesdirector, † |
| 324                       | 176                        |
| Brusenstierna, Admir. 58  | Larrey, Gesandter, 528     |
| Krusschow, Obrist. 318    | Lastic, Graf, 458          |
| Zummerstedt, Obristl.     | Lascaris, Graf, 60.327     |
| 326                       | Latasz, Major, 412         |
| Kundel, Hofrath, 367      | Lattermann, General, 46    |
| Zusma, Königsräuber,      | Laudobn, General, 235      |
| 479. 483. 487 f.          | Laurent, Gen. Director,    |
|                           | t 609 f.                   |
| L.                        | Laurow, Gen. Maj. 319      |
|                           | Lautensack, geh. Rath, †   |
| Ladbroke, Kitter, † 609   | 153                        |
| Laffert, Gen. Maj. 505    | Lavagna, Graf, 56          |
| Lagerbring, geadelt, 531  | Laval, Bicomte, 52. Her-   |
| Lagerstycht, Frenh. † 250 | zog, 53. Graf verm. 305    |
| Lagerstrale, geadelt, 530 | Lazarew, Obristl. 762      |
| Lambale, Ordens = Gene-   | Leclaire, geadelt, 535     |
| ral, † 588                | Legel, geadelt, 533        |
| Lambertini, Prasat, 61    | Lehmann, Obrister, 528     |
| Lambesc, Prinz, 455       | Leiningen, Grafin verm.    |
| Landsberg, Gen. Major,    | 302. Graf, 397. verw.      |
| 505                       | Grafin, † 585              |
| Langdale, Lord, 106       | Leinster, Herzog, † 667    |
| Lange, Obristlieut. 326.  | Leliva, Oberjägermeister,  |
| Gouverneur, 522           | Lenkiewitz, Königsräu-     |
| Langendorf, Obristl. 48   | Lenkiewitz, Konigsräu-     |
| Langetl, Obrister, 47     | ber, 480                   |
| Langbeae, Marq. Tochter   | Lentowski, Landbote, 75    |
| verm. 309                 | Lentulus, Gen. Lieut. 96.  |
| Langlois, General, 88     | 284. 716                   |
| Lanius, Graf, 89          | Lersner, Gen. Major, t     |
| Lannerhielm, Obrist. 531  | 468. 526                   |
| 4                         | Lestock,                   |
| ·                         |                            |

| Lestock, Obristl. † 804    | Lippe, Graf, † 247. Graf     |
|----------------------------|------------------------------|
| Leth, Commendant, 526      | verm. 517. Graf geb.         |
| Levezow, Kammerjun-        | 221. 752                     |
| the son toot from.         | = • Detmold, Graf, 331       |
| fer, 522. † 597 f. Ram.    | Lipski, Kronreferend. 463    |
| merherrin † 667 f.         | Listenois, Prinz, Tochter    |
| Levizzani, Prålat, 62      | geb. 744. Sohn geb. 747      |
| Leusden, Gen. Lieut. 395.  | Lith, geh. Rath † 354        |
| 524                        | Liubibratich, Gen. 89        |
| Leutrum, General, 384      | L'Iano y la Quadra, Ges      |
| Lewald, Feldmarschallin,   | fandter, 522.714             |
| + 608                      | Lobkowitz, Fürst, 510.       |
| Lewe, Gen. 523. 401.       | Pring † 548. Pring           |
| 403 4 394                  | August 87                    |
| Leyden, Gesandter, 721     | Löbell, General 7 201        |
| Lexurier, Consul, 716      | Löhr, Frenherr, 451          |
| Lichtenstein, Pring, 45.   | Löwen, Gen. Major, †         |
| 88.90. Pring † 154         | 532. 544                     |
| Lidbeck, Nitter, 536       | Lowendahl, Graf geb.         |
| Liefland, Bischoff, 15     | 220 f.                       |
| Lieven, Gen. Lieut. † 113  | Löwenhaupt, Graf ver-        |
| Ligne, Fürst, 88           | mählt, 301. Obristen,        |
| Lilia, Admiral, 58. † 660  | 94. 537                      |
| Lilienberg, Ritter, 533    | Löwenhielm, Graf, 720        |
| Liliencranz, Staatssecret. | Lswenschild, Frenh. 320.     |
| 322. 532                   | berm. 517                    |
| Lilienstral, Rangler, 94.  | Löwenstein, Graf, 332. †     |
| . 531                      | 612 f. Grafin geb. 512.      |
| Lillebonne, Gräfin verm.   | Grafin † 473. Pring          |
| 308                        | verm. 514                    |
| Limburg, Obristl. 504      | verm. 514<br>Loos, Graf, 711 |
| Lindau, Aebtißin 64        | Lorges, Herzog, † 350.       |
| Lingen, Gesandter, 719     | Herzogin, † 592              |
| Linsing, Obrister, 503     | Losada, Herzogi 55           |
| Linstow, Kammerherr,       | Losberg, General, 333 f.     |
| 467                        | Obrister, 102.334            |
| Lintelo, Gen. Lieutenant,  | Lothringen, Prinzekin, †     |
| 395. 404                   | 655 f.                       |
|                            | LII 4 Lottum,                |

| Lottum, Graf, Suhn ge-              | Magellon, Gesandt. 454               |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| bohren, 507<br>Lubomirski, Fürst, † | Majewski, Königsräu-                 |
| 686. 793. Fürsten, 77.              | Mailly, Graf geb. 223.               |
| 101.265.271.465.518                 | Kammerjunker, 456.                   |
| Luctow, Vischoff, 78                | Graf.                                |
| Ludwig XV. König von                | Graf, 51<br>Majoribants, Gen. Lieut. |
| Frankreich, 572                     | † 684                                |
| Lübeck, neuer Coadiutor,            | Malachowski, Woiwode,                |
| 449. Bischoff, 556 f.               | 463                                  |
| Lüttich, Bischoff, 572              | Malbec, Höfcavalier, 456             |
| Lützow, Gesandter, 716.             | Maleprade, Gen. Lieut.               |
| Gen. Major, 527                     | 395. 401                             |
| Lüxdorff, Conferenzrath,            | Malmerfeld, Obrist, 532              |
| 526                                 | Malowers, Graf, 188                  |
| Lugeac, Marquis 52                  | Malea, Großmeister, †                |
| Lukawski, Königskau-                | 147. neuer 86                        |
| ber, 479. 487. bessen               | Malvessi, Cardinal, 196.             |
| Frau, 487 ff                        | 214                                  |
| Luremburg, Herzog, 310.             | Mancini, Marquise † 588              |
| Herzogin, 52. Sohn                  | Manderscheid, Graf, ver-             |
| geb. 223                            | mahlt, 306                           |
| Luynes, Herzog, 53                  | Manderstrom, Hofmar                  |
| Lynar, Grafgeb. 220.745             | schall, 537. verm. 305               |
| Lynch, Consul, 713                  | Manteufel, Graf, 625.                |
| Lynder, Gesandter, 574              | 631                                  |
| Lynden, Gen. Lieut. 394             | Manrique, Obrist, 454                |
| Lytleton, Lord, † 364               | Mansurow, Gen. Maj.                  |
| m.                                  | 766                                  |
|                                     | Manrador, Bistoff, 449               |
| Macclesfield, Graf, 379             | Marct, Graf, † 610f.                 |
| Macedonio, Prâlat, 201.             | Marcolini, Pralat, 328.              |
| 207.211 f. 216                      | Erzbischoff, 63                      |
| Macini, Ritter 451                  | Marefoschi, Cardinal,                |
| Mackai, Gen. Lieut. 396.            | 61. 196. 201. 211                    |
| Mackennie, Graf. 534                | Mares, Graf, 55                      |
|                                     | Mari, Gesandter, 708                 |
| Maclaine, Gen. 453                  | Marigni, Marquis, 457                |
|                                     | Mark                                 |

| Marmora, Graf, 328.  465. 711  Marchall, Dbrifter, 334  Michemet Ibudaab, 427 ff  Mieirner, Gen. Maj. 45  Mierre, Gen. Maj. 45  Mierre, Gen. Maj. 45  Mierre, Gen. Maj. 39  Mierre, Dbrift, 314  Mierrini, Nitter, 451  Mierre, Gen. Maj. 399  Mierre, Dbrift, 314  Mierre, Gen. Maj. 399  Mierre, Dbrift, 325  Mierre, Gen. Maj. 398  Mierode, Graf, † 151  Mierfeld, Grafin, geb. 509  Miesnes, Marquis, 460  Miesnes, Marquis, 457  Miesnes, Men. Maj. 318  Miesnes, Marquis, 460  Miesnes, Mar | Marlborough, Herzogin,                      | Meding, Gen. Maj. 501.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Marschall, Obrister, 334 Marschall, Obrister, 334 Martsclo, Gen. Majors, 398. 524 Microex, Obrist, Mister, 398. 451 Microex, Obrist, Mister, 451 Microex, Obrist, 314 Microex, Obrist, 315 Microex, Obrist, 316 Microex, Obrist, 316 Microex, Obrist, 316 Microex, Obrist, 317 Microex, Obrist, 318 Microex, Obrist, 318 Microex, Orafin, geb. 509 Microex, Obrist, Microex, Obris | 374                                         |                            |
| Martfeld, Gen. Majors,  398. 524 Mercer, Obrist,  314 Martines, Gen. Maj. 399 Mercer, Obrist,  Mertines, Gen. Maj. 399 Mercer, Obrist,  Mertine, Obrist,  Mertine, Obrist,  Mertine, Obrist,  Mertine, Obrist,  Mertine, Obrist,  Mertine, Obrist,  Mercoe, Graf, †  151 Mercoe, Obrist, 324 Mercoe, Obrist, 325 Mercoe, Graf, †  151 Mercoe, Obrist, 326 Mercoe, Graf, †  151 Mercoe, Obrist, 324 Mercoe, Obrist, 326 Mercoe, Graf, †  151 Mercoe, Obrist, 326 Merco | Litarmora, Oraf, 328.                       |                            |
| Martfeld, Gen. Majors,  398. 524 Mercer, Obrist,  Martines, Gen. Maj. 399 Mertian, Obrist,  Mercode, Graf, †  Mercian, Obrist, 324  Mercode, Graf, †  Mercode, | 405.711                                     |                            |
| Martines, Gen. Maj. 399 Mercer, Obrist, 314 Martinis, Ritter, 451 Mertan, Obrist, 325 Martinis, Braf, 475 f. Marty, General, 398 Mercoe, Graf, 325 Marty, General, 398 Mercoe, Obrist, 325 Marty, General, 398 Mercoe, Obrist, 325 Mercoe, Obrist, 325 Mercoe, Obrist, 325 Mertan, Obrist, 326 Mercoe, Obrist, 325 Mercoe, Obrist, 325 Mercoe, Obrist, 325 Mertan, Obrist, 326 Mercoe, Obrist, 325 Mercoe, Obrist, 316 Mertan, Obrist, 325 Mercoe, Obrist, 325 Mercoe, Obrist, 324 Mercoe, Obrist, 324 Mercoe, Obrist, 325 Mercoe, Obrist, 326 Mercoe, Orafin, 460 Mercoe, Obrist, 326 Mercoe, Orafin, 460 Mercoe, Obrist, 326 Mercoe, Orafin, 460 Mercoe, Obrist, 460 Mercoe, Orafin, 460 Mercoe, Obrist, 326 Mercoe, Orafin, 460 Mercoe, Orafin, 460 | Hearlandl, Obrister, 334                    |                            |
| Martinies, Gen. Maj. 399 Merian, Obrist, 325 Martini, Nitter, 451 Merkay, Obrist, 325 Marty, General, 398 Merode, Graf, † 151 Mersteld, Grafsin, geb. 509 Merode, Grafsin, geb. 509 Meristeld, Grafsin, geb. 509 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Grafsin, geb. 508 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Grafsin, fem. Mesines, Grafsin, fem. 316 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Grafsin, fem. 316 Mesines, Marquis, 451 Mesines, Obristin, geb. 509 Merode, Grafsin, geb. 509 Merode, Grafsin, geb. 509 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 457 Mesines, Obristin, 474 Mesines, Obristin, 474 Mesines, Obristin, 474 Mesines, Obristin, 475 Mesines, Obristin, 324 Mesines, Obristin, 474 Mesines, Obristin, 474 Mesines, Obristin, 475 Mesines, Obristin, 474 Mesines, Obristin, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Obristin, 475 Mesines, Obristin, 474 Mesines, Marquis, 460 Mesines, Mesines, Marquis, 460 Mesines, Mesines, Marquis, 460 Mesines, Mesines, Mesines, Marquis, 460 Mesines, Mesin | Martfeld, Gen. Majors,                      |                            |
| Martines, Gen. Maj. 399 Merian, Obrist, 325 Martini, Nitter, 451 Mertay, Obrist, 325 Martini, Graf, 475 f. Mertin, General, 398 Merode, Graf, † 151 Merselo, Grafsin, geb. 509 Mesmes, Marquis, 460 Masterno, Fürst, 454 Mesmes, Marquis, 460 Masterno, Fürst, 454 Mesmes, Marquis, 460 Masterno, Fürst, 454 Mesmes, Marquis, 460 Mesmes, Marquis, 451 Mesmes, Obrist, 460 Mesmes, Marquis, 460 Mesmes, Marquis, 451 Mesmes, Obrist, 460 Mesmes, Marquis, 460 Mesmes, Marquis, 460 Mesmes, Marquis, 457 Mesmes, Obrist, 460 Mesmes, Marquis, 460 Mesme | 398. 524                                    | Mercer, Obrist, 314        |
| Mertag, Dbrift, 325 Martini, Ritter, 475 f. Morlin, General, 308 Morode, Graf, † 151 Morode, Grafin, geb. 509 Morode, Grafin, geb. 509 Morode, Graf, † 151 Morode, Grafin, geb. 509 Morode, Graf, † 151 Morode, Grafin, geb. 509 Morode, Graf, † 151 Morode, Grafin, † 151 M | Martines, Gen. Maj. 399                     | Merian, Obrist, 314        |
| Marty, General, 398 Merode, Graf, † 151 Might, Graf, 712 f. Mierfeld, Graffin, geb. 509 Might, Gen. Maj. 318. Dbrifter, 318 Miesmes, Marquis, 466 Might verm. 514 Miesmes, Marquis, 466 Might verm. 514 Miesmes, Marquis, 466 Might verm. 514 Miesmes, Marquis, 466 Mies | Martini, Ritter, 451                        | Merkan, Obrist, 325        |
| Marty, General, 398 Mierode, Graf, † 151 Mierfeld, Grafin, geb. 509 Miaslow, Gen. Maj. 318.  Dbrister, 318 Miesmes, Marquis, 460 Miasterano, Kirst, 454 Miesmes, Marquis, 460 Miasterano, Kirst, 454 Miesmes, Marquis, 460 Miastera, Grafit, 454 Miesmes, Marquis, 460 M | Martinitz, Graf, 475 f.                     |                            |
| Michelson, Gen. Maj. 318.  Dbrister, 318 Mesmes, Marquis, 460 Masser, Gesand. 554 Michelson, Kurst, 454 Mesmes, Marquis, 460 Michelson, Kurst, 454 Mesmes, Marquis, 460 Michelson, Kurst, 454 Mesmes, Marquis, 460 Michelson, Graf, 61 Mesternich, Kitter, 60 Michelson, Obrist, † 797 f. Michelson, Obras, 536 Michelson, Graf, 536 Michelson, Graf, 536 Michelson, Graf, 536 Michelson, Obrist. 770 geb. 744 Michelson, Obrist. 770 geb. 744 Michelson, Obrist. 770 Miche | Marty, General, 398                         |                            |
| Dbrister, 318 Mesmes, Marquis, 460 Masser, Fürst, 454 Mesmes, Marquis, 460 Masser, Graf, 61 Mesmes, Marquis, 460 Masser, Graf, 61 Mesmes, Marquis, 460 Masser, Graf, 61 Mester, 60 Masser, Prálat, 328 Mester, 60 Masser, Prálat, 62 Mesternich, Graf geb. 508 Matei, Prálat, 62 Meser, Gen. Lieut. 60 Mateir, Prálat, 62 Meyer, Gen. Lieut. 60 Mateir, Gen. Lieut. Meyers, Gen. Maj. 396 Matuskin, Graf, berm. 308. † 677. Lochter Michelson, Dbrist. 770 geb. 744 Michelson, Dbrist. 770 geb. 744 Michelson, Dbrist. 770 Matuskin, Graf, 317 Matuskin, Graf, 317 Matuskin, Graf, 317 Mauschwitz, Dbrist, 324 Mauschwitz, Dbrist, 324 May, Gen. Lieut. 395. Migassi, Gráfin, † 474 Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Masin, Graf, 712 f.                         |                            |
| Mesmes, Marquis, 466 Masterno, Fürst, 454 Mesmes, Marquis, 466 Masterno, Fürst, 454 Mestmacher, Gesand. 554 Messterni, Graf, 61 Mestral, Nitter, 60 Masterni, Prasat, 328 Messterni, Kefand. 554 Messterni, Ken. 316 Mesternich, Graf geb. 508 Mesternich, Graf geb. 536 Mesternich, Graf geb. 536 Mesternich, Graf geb. Mesternich, Graf geb. Mesternich, Graf geb. Michelsen, Gen. Maj. 396 Matuskin, Graf, 317 Michelsen, Obrist. 770 Miche | Maslow, Gen. Mai. 318.                      |                            |
| Massen, Fürst, 454 Massen, Graf, 61 Massen, Brass, 454 Massen, Graf, 317 Massen, Graf, 317 Massen, Graf, 317 Massen, Graf, 317 Massen, Graf, 324 Massen, Grafin, 474 Massen, Graf, 395 Massen, Grafin, 474 Massen, Graf, 396 Massen, Grafin, 474 Massen, Grafin, 396 Massen, 396 Massen, 396 Massen, Grafin, 474 Massen, Grafin, 396 Massen, 396 Massen, 396 Massen, Grafin, 474 Massen, Grafin, 396 Massen, Grafin, 474 Massen, Grafin, 475 Massen, Grafin, 475 Massen, Grafin, 476 Massen, G |                                             |                            |
| Masseri, Graf, 61 Mesterl, Ritter, 60 Masseri, Pralat, 328 Messesii, Gen. 316 Masseri, Pralat, 52 Metternich, Graf geb. 508 Materi, Pralat, 62 Meyer, Gen. Lieut. 60 Matera, Erzbisch. † 807 Meyer, Gen. Lieut. 60 Matera, Erzbisch. † 807 Meyers, Gen. Maj. 396 Mathesen, Gen. Lieut. Meyners, Gen. Maj. 396 Matignon, Graf, verm. ber, 480 Matuskin, Graf, 317 Michelson, Obristl. 770 geb. 744 Michelson, Obristl. 770 Matuskin, Graf, 317 Michelson, Gen. Major, Mauschwitz, Obrist, 324 Mauschwitz, Obrist, 324 May, Gen. Lieut. 395 May, Gen. Lieut. 395 Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Masserano, Kürst, 454                       |                            |
| Mastrossi, Pralat, 328 Mastrossi, Pralat, 328 Mastrossi, Pralat, 328 Mastrossi, Pralat, 4797 f. Mastro |                                             |                            |
| Massen, Obrist, † 797 f. Metternich, Graf geb. 508 Matei, Prálat, 62 Meyer, Gen. Lieut. 60 Microrfelo, Graf, 536 Microrfelo, Graf, 536 Microrfelo, Graf, 536 Microrfelo, Graf, 536 Michalsti, Königsräuder, Gen. Maj. 396 Michalsti, Königsräuder, Geb. 744 Michalsti, Königsräuder, Geb. 744 Michalstin, Obrist. 770 geb. 744 Michalstin, Obrist. 770 |                                             |                            |
| Matei, Prálat, 62 Meyer, Gen. Lieut. 60<br>Matera, Erzbisch. † 807 Meyerseld, Graf, 536<br>Mathesen, Gen. Lieut. Meyners, Gen. Maj. 396<br>89. 450 Michalski, Königsräude<br>Matignon, Graf, verm. ber, 486<br>308. † 677. Lochter Michelson, Obristl. 770<br>geb. 744 Michodiere, Prásid. 297<br>Matuskin, Graf, 317 Mickeschim, Gen. Major,<br>Mauschwitz, Obrist, 324 Michoelburg, Grásin † 674<br>May, Gen. Lieut. 395. Migazzi, Grásin, † 474<br>Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 4 4 4 4                    |
| Mattera, Erzbisch. † 807 Meyerfeld, Graf, 536<br>Mathesen, Gen. Lieut. Meyners, Gen. Maj. 396<br>89. 450 Michalski, Konigsräu.<br>Matignon, Graf, verm. ber, 486<br>308. † 677. Lochter Michelson, Obristl. 770<br>geb. 744 Michodiere, Prasid. 297<br>Matuskin, Graf, 317 Mickeschim, Gen. Major,<br>Maulevrier, Marq † 253<br>Mauschwitz, Obrist, 324 Micoelburg, Gräfin † 674<br>May, Gen. Lieut. 395. Migazzi, Gräfin, † 474<br>Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                                           |                            |
| Matignon, Graf, verm.  308. † 677. Tochter Michelson, Obristl. 770 geb.  Matuskin, Graf, 317 Matuskin, Graf, 317 Maulevrier, Marq † 253 Mauschwitz, Obristl, 324 May, Gen. Lieut. 395. Major, 399. 402 Michelson, Gen. Major, 399. 402 Michelson, Gen. Major, 318 Michelson, Grafin, † 474 Gen. Major, 399. 402 Michelson, Gen. Major, 379. 402 Michelson, Gen. Major, 379. 402 Michelson, Gen. Major, 318 Michelson, Obristl. 770 Michelski, Ronigsrau  480 Michelson, Obristl. 770 Michelson, Obristle, Allendon,  | # and # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |                            |
| Matignon, Graf, verm. ber, 486 308. † 677. Tochter Michelson, Obristl. 770 geb. 744 Michelson, Obristl. 297 Matuskin, Graf, 317 Mickeschim, Gen. Major, Mauschwitz, Obrist, 324 Micoelburg, Grafin † 674 May, Gen. Lieut. 395. Migazzi, Grafin, † 474 Gen. Major, 399. 402 Michalski, Ronigsrau.  ber, 486  Michelson, Obristl. 770  Michalski, Ronigsrau.  486  Michelson, Obristl. 770  Michalski, Ronigsrau.  486  Michelson, Obristl. 770  Michalski, Ronigsrau.  486  Michelson, Obristl. 770  Michelson, Obristle 770  Michelson, O |                                             |                            |
| Matignon, Graf, verm.  308. † 677. Tochter Michelson, Obrist. 770 geb.  744 Michodiere, Prassb. 297 Matuskin, Graf, 317 Mickeschim, Gen. Masor, Mauschwitz, Marq † 253 Mauschwitz, Obrist, 324 Micoelburg, Grafin † 674 May, Gen. Lieut. 395.  Migazzi, Grafin, † 474 Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                            |
| 308. † 677. Tochter Michelson, Obristl. 770<br>geb. 744 Michodiere, Prasid. 297<br>Matuskin, Graf, 317 Mickeschim, Gen. Major,<br>Mauschwitz, Marq † 253<br>Mauschwitz, Obrist, 324 Micoelburg, Grasin † 674<br>May, Gen. Lieut. 395. Migazzi, Grasin, † 474<br>Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                            |
| geb. 744 Michodiere, Prásid. 297<br>Matuskin, Graf, 317 Mickeschim, Gen. Major,<br>Mauschwitz, Marq † 253<br>Mauschwitz, Obrist, 324 Micoelburg, Grásin † 674<br>May, Gen. Lieut. 395, Migazzi, Grásin, † 474<br>Gen. Major, 399, 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                            |
| Matuskin, Graf, 317 Mickeschim, Gen. Masor,<br>Mauservier, Marq † 253<br>Mauschwitz, Obrist, 324 Mickelburg, Gräfin † 674<br>May, Gen. Lieut. 395. Migazzi, Gräfin, † 474<br>Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                            |
| Mauschwitz, Marq † 253<br>Mauschwitz, Obrist, 324 Middelburg, Gräfin † 674<br>May, Gen. Lieut. 395. Migazzi, Gräfin, † 474<br>Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                            |
| May, Gen. Lieut. 395. Migazzi, Grafin, † 474<br>Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                            |
| May, Gen. Lieut. 395. Migazzi, Grafin, † 474<br>Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                            |
| Gen. Major, 399. 402 Militerni, Marquis, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                            |
| ATTICHED CONTROL OF THE STATE O |                                             | Maile Mailet 63            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                    | Minchelle (Belenh =0)      |
| 310 Mirabello, Gesand. 708 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | thicadello, Geland. 708 f. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uning ash Tax + 040                         | Miranda, Graf, 56          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Mirbach, Gen. Maj. 334     |
| Amy Oliving Ava man coo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Mixomesnil, Grafin, †      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/1. pungen, 501. 503                       | 795                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Mitrowski, Frenherr 89.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$pg,                                       | Grafen, 90                 |
| 8115 milodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 8112 milodo                |

| Mlodzieiowski, Crons                     | Montferrat, Herzog, 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canzler, 284<br>Mniszech, Grafin, † 110. | Montigni, Ritter † 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minissech, Grafin, † 110.                | Montmartin, Gen. Maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Costellan, 223. Verw.                    | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grafin. 190                              | Montmorenci, Baron, 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mocenigo, Gesandt. 708                   | Prints 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modena, Erbprinzes. 99                   | Prints 53<br>Montmorin, Graf geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mishring, Gen. Maj. †                    | 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 250 f.                                   | Montpouillan, Gen. † 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Möllendorf, Generalin,                   | Montvallat, Grafin verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| + 690. Gen. Mai. 59                      | Montyon, Intendant, 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mösting, geh. Rath, † 542                | Montyon, Intendant, 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alloging, general Aso                    | Morangies, Abt, 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Molac, General, 459                      | Ben, Lieut. 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Molino, Cardinal, † 160                  | Moras, Statsmin. † 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moltke, Graf geb. 220.                   | Mordwinow, Gen. 187-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gen. Maj. 466. Ram-                      | Admiral, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| merherr, 528<br>Monciel, Graf, † 108     | Morgenstierna, General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Monciel, Graf, T. 108                    | Adjudant, 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moncton, General, 313                    | Morosso, Statsmin. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mondejar, Marquis, 55                    | Mortemar, Herzog verm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Monino, Gesandt. 195                     | 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monster, Obrist, 524                     | 308<br>1170ser, geh. Rath, 332.709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montagu, Admiral, 57.                    | Law B. Launt 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Radn. + 797                              | Moszinski, Graf, 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montalto, Graf, 50                       | 16-1130tte, South, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montaset, General, 51                    | Müllenbeim, Dbrist, 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montbarey, Furst, 448                    | Müller, Obrister, 502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montbel, Hosbame, 460                    | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montaignac, Marg. 400                    | Titulien without 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montboisier, Marq. 457                   | I Litting Determine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montealegre, Herzog, 55                  | Albuething two                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montes, Abt, 216                         | . )-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montesson, Marquise                      | TI PUNITIFIED TO CONTRACT OF THE PUN |
| verm. 303                                | 316. Gesandter, 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monteil, Marquis, 456.                   | TITULE, SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 460                                      | 1 ALTERIANDIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montelibreto, Herzog                     | Groß-Sultan † 789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tochter geb. 224                         | D C St. Charles DOAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lougher good                             | TA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>£7.</b>                | North, Lord, 460.493.      |
|---------------------------|----------------------------|
| Madasdi, Graf Franz, 228  | 497                        |
| Joseph, † 359             | Morthington, Graf, 462     |
| Mangis, Graf, 60          | Morthumberland, Her-       |
| Aarbonne, Vicomte ver-    | 309, 91                    |
| måhlt, 410                | Mostin, Graf, 225. 235.    |
| . 2 Pelet, Graf, † 472    | 238                        |
| Maristin, Statsbame,      | Toue, Gesandter, 518       |
| 452. geh. Rath, 317       | Nowicki, Canzley - Res     |
| Rammerh. 317. Dber-       | gent. † 546                |
| jagermeister, 291. Dbers  | Aumsen, Feldmarschallin,   |
| stallmeister, 315         | 467. Kammerh. 528.         |
| Massau, Graf, 397         | vermählt, 508              |
| Searbrud, Erbpring,       | <b>v.</b>                  |
| 5Q                        | Oberg, Gen. Lieut. 505     |
| Usingen, Erdpruß,         | Oberndorf, Frenh. † 807    |
| 396. 401. Pring, 88       | Obreskow, geh. Rath, 49    |
| = 1 Weilburg, Fürst, 393. | Obsonville, Gen. † 548     |
| 403. Erbpring, 402        | Obuchow, geh. Rath, 317    |
| Mastrichokin, Gen. Maj.   | Oconor, General, 454       |
| 318                       | Wdeschalchi, Herzog, 450   |
| Manendorf, Obrift, 47     | Werenfeld, Kammerherr, 548 |
| Megroni, Doge von Ge-     | † 548                      |
| nua, † 108. Pralat, 62    | Gettingen=Baldern, Graf,   |
| Meuperg, Graf, † 693 ff.  | 102. Sohn geb. 509         |
| verm. 516. Grafin t       | Oginsti, Graf, Andr. 92.   |
| 355. verm. 516            | Gesandter, 16. 80          |
| Micolai, Prasident, 458   | Oheim, Gen. Lieut. 332 f.  |
| Miesielowski, Woiwode,    |                            |
| 463                       | Ferd. 311. Prinzeßin       |
| Mimtsch, geh. Rath. 1686  | , geb. 218                 |
| Mispen, Gen. Lieut. 395   | Okenelly, Brigad. † 360    |
| Marquis, 455.             | Wldenburg, Obristl. 326    |
| 719. Sohn geb. 508.       | Oldershausen, Rammer-      |
| Vicomte verm. 307         | junker, 520. Maj. 520      |
| Moë, Marquis, 458         | Olivenstamm, gead. 530     |
| Molden, Kammerh. 532.     | Olsufiew, geh. Rath, 315.  |
| Gesandten, 533. 709       | Gen. Major, 316            |
|                           | Onder:                     |

| Onderwater, Gen. Lieut.                        | paderborn, Coabjut. 329                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 395. 401. 524                                  | Palermo, Erzbischof, 741                      |
| Onslow, George 460                             | palfi, Graf geb. 511 f.<br>750. † 617. Grafin |
| Oranien, Print, 393.                           | geb. 750. † 616 f. Graf                       |
| Prinz geb. 511<br>Ord, Obrister, 461           | Ricol, † 154. Graf Leo-                       |
| Greilly, Obrister, 454.                        | pold, † 240                                   |
| Graf, 54                                       | pallasti, Gen. Maj. 44                        |
| Orival, Marquis, 123                           | Dallavicini, Graf, † 600.                     |
| Orleans, Herz. verm. 303                       | Lebensbeschreib. 575 f.                       |
| Orlow, Graf, Alex. 777.                        | Gemalinnen, 580 f.                            |
| Gregorius, 188. Hof-                           | Kinder, 581. Cardinal,                        |
| marschall, 317                                 | 62. 201. 212                                  |
| Ormea, Marg. 59 f. + 121                       | palliser, Ritter, 461                         |
| Gros, Gen. Major, 46                           | Palm, Graf, 101. Sohn                         |
| Grosz, Obristlieut. 47                         | geb. 747                                      |
| Orre, geadelt, 536                             | Palmstierna, Reichsrath,                      |
| Oserow, Major, 631                             | 322                                           |
| Offuna, Herzog, 55                             | Palotta, Pralat, 328 f.                       |
| Wsten, Graf, 93. Gen.                          | Panajorti, Schiff-Capis                       |
| Lieut. 321. † 354.                             | tain, General, 762.                           |
| Hofmeistering † 585                            | panin, General, 762.                          |
| Ostermann, Graf, 49                            | Graf, 291. 453. 556                           |
| Osferwald, geh. Rath, 453                      | Panrellara, Fürst, 742                        |
| Ostgothland, Herzog, 94                        | Papow, Major, 764                             |
| Ostrowski, Konigsraus                          | Pappenheim, Graf, 101.                        |
| ver, Warquis, 480<br>Ovieco, Marquis, 56       | 519. Sohn geb. 508.                           |
| Ovieco, Marquis, 50                            | Graf Fried. Wilhelm                           |
| Oughton, Gen. Lieut. 461                       | Sohne geb. 509.751                            |
| Orenstierna; Graf, 708.                        | Paracciani, Cardinal, 215                     |
| Frenherr, 537<br>Oyen, Gen. Lieut. 395.        | Parma, Prinz geb. 218.                        |
| Oyen, Gen. Eleut. 395.                         | Partenna, Fürst, 742                          |
| 401.404                                        | Pakionei, Prålat, 61.207                      |
| Gynhausen, Gr. 334.717                         | Pastelberger, geadelt, 534                    |
| P. Brof + 424. Grh.                            | pedilin, Gen. Maj. 95                         |
| paar, Graf, † 474. Erb.<br>prinz Sohnigeb. 509 | Pellegvini, Graf, 225.                        |
| pacheco, Don Eman- 56                          | 227. 235                                      |
| PHENOCOL SOU CHIMIN 30                         | 227. 235<br>Pentz,                            |
|                                                |                                               |

|                            | solome ask Wath 106:                    |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| pens, Kammerherr, 529.     | plessen, geh. Rath, 106.                |
| Obrister, 93               | Rammerherr, 529                         |
| pergen, Graf, † 474.       | pleschriew, Schiffs: Ca.                |
| perw. Grafin + 539.        | pitain, 797                             |
| Graf, 48. 233              | plettenberg, Gouvern. 525.              |
| perigueur, Dilator, T 255  | plock, Bischoff, 15 † 365               |
| perlas, Graf, † 541        | plovinski, Bischof 451                  |
| pesaró, Visdyof, † 668     | podsdasti Lichtenstein,                 |
| veszinski, Königsräuber,   | Graf, 311.720. Gras                     |
| petetow, Gen. Maj. 318     | plunquet, Obristl. 47                   |
| petekow, Gen. Maj. 318     | plunquet, Doult. 47                     |
| petersburg, Erzbischof,    | pogrell, Major, 554                     |
| 339. 347                   | polignac, Stallmeist. 450               |
| petroni, Graf, † 255       | pollet, Obrister, 534                   |
| pfaltz = Zweybrücken,      | pollmann, Gen. Lieut. 317               |
| Prinz verm. 300            | Poniacowski, Füllt Dis                  |
| Pfau, Gesandter 574        | schoff, 323. 463                        |
| Pfefferkorn, Obristl. 47   | * . Fürst Andreas, † 169.               |
| pfubl, Obrisil. verm. 307. | Pringefin, † 240. 545                   |
| ein anderer, 324           | Poninski, Confoderations.               |
| Pichot, Admiral, 525       | Marschall, 73. 75 f.                    |
| pictet, Gen. Maj. 398      | 79. 267. 278. 463                       |
| Pieper, Kammerherr, 531.   | duportal, Gen. Lieut. † 472             |
| Grafen, 534. 536           | portes, Gen. Major, 398                 |
| pierrapersia, Fürst, 738   | porto, Pialat, 207                      |
| pilgerzien, Obristl. 326   | posen, Vischof, 72. Cas                 |
| pinares, Marquis, 106      | stellan, 72                             |
| Pinchbeck, Künstler, 491   | stellan, 72<br>posse, Graf, Gen. Maj.   |
| pio, Prinz, 35             |                                         |
| Piosasque, General, 60     | post, Gen. Lieut. 504                   |
| pirkicht, Obristl. 47      | potemein, Gen. 316. 411.                |
| du plat, Obristl. 503      |                                         |
| Platen, Graf Ernst Frang,  | 624, 626, 632, Brigas                   |
| 519                        | dier, 626. 632                          |
| Graf Carl Christ. 520      | Potenziani, Prálat, 61                  |
| plater, Cron = Feld = Ro   | Potin, Agnat. † 613                     |
| tarins, 464                | Porodi, Graf Vincenz,                   |
| plemanitow, General,       | 286. 464. Rammer-                       |
|                            | herr, 518. Graf geb.                    |
| 17                         | COP ACA CLA 509                         |
|                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

#### Register

| *** (B                                              |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 509. Graf verm. 302                                 |                                                             |
| Ignaz, 323. Kandbote                                |                                                             |
| Danman Gan Ging 7                                   | Quarles, Maent. Eze                                         |
| Powlet, Graf, 5                                     | 44                                                          |
| Povanne, Marquis, 5                                 | Quintus, Dbrifter, Gohn                                     |
| Databaselli Canbin                                  | . gev. 507                                                  |
| Postobonelli, Cardin. 48                            | Williter, Ohriffen and                                      |
| Porruolo, Bifchof, + 807<br>Premislau, Boiwode, 281 | 28.                                                         |
| Duckey Gelentin                                     |                                                             |
| Prefion, Gesandter, 718                             | Raben, Rammerh. 466.                                        |
| Preußen, Pring geb. 217.                            | Ritter, 528. geh. Rath,                                     |
| † 676. Pringefin geb.                               | 2.40                                                        |
| 746. Pringeginnen, †                                | Racsinsti, Krongroß, No-                                    |
| 349. 362                                            | tarms, 265                                                  |
| Preyfing, Graf, † 680 f.                            | Raders, Gen. Lieut. 395.                                    |
| Preys, Gen. Feldjeugm. 88                           | 401, 404                                                    |
| Priego, Graf, 55                                    | Radicati, Bischof, † 668                                    |
| Pringen, geh. Rath, † 595                           | Radsivil, Fürstellnton, 101.                                |
| Priocea, Graf, 465                                  | 463. 518. Dominicus,                                        |
| Protaffow, General, 316.                            | 101.519. Michael, 73.                                       |
| geh. Rath, 317<br>Provana, Graf, 465                | 267 f. 464. Joseph, 323                                     |
| Probana, Graf, 405                                  | Rafadale, Fürst, 714<br>Raiser, Gen. Maj. 630               |
| Provence, Graf, 51                                  | Rayer, Gen. Maj. 630                                        |
| Prosorowski, Fürst, 316                             | Ramin, Gen. Lieut. 323                                      |
| Przebendowski, Castels                              | Randahl, Dber-Auditeur,                                     |
| lan, 464. berm. 304                                 | 555                                                         |
| Przement, Castellan, 72                             | Randau, geh. Rath, + 675                                    |
| puebla, Bischof, Graf, 61                           | Randwyck, Gen. Lieut.                                       |
| Pudler, Grafin verm. 514                            | 395. 401                                                    |
| Pugatschew. Rebel. 752 ff.                          | Rangau, Graf, 319.                                          |
| Dugnetti, Ben. Maj. 45                              | Sohn geb. 222. Rams                                         |
| Duisegur, Graf, 455                                 | merjunter, 528                                              |
| Puisignieur, Gen. Lieut.                            | Anip, Gen Mai. 45                                           |
| 460                                                 | merjunfer, 528<br>Rafp, Gen Maj. 45<br>Raffau, Obrifter 506 |
| Dulawski, Konigerauber,                             | estumowset, Administra                                      |
| 489, 487                                            | perr, 288                                                   |
| Dutanges, Marquife, † 260                           | Rattowity, Obrifter, 47                                     |
| Putbus, Graf, verm. 306.                            | Rava, Caftellan, 15                                         |
| Grafen, 534,536                                     | Rapissa, Pralat 62                                          |
| Pye, Abm. 313, 491, 495                             | Raudy,                                                      |
|                                                     |                                                             |

|                            | 0 44                                |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Rauch, Gen. Major, 89      | Reytan, Landbote, 74 f.             |
| Raumer, Obrists. 325       | 77.83                               |
| Raymond, Graf, † 253       | Ressource, Pring Ludwig,            |
| Rechtern, Graf Carl, 394.  | 63. Abbondio, 163                   |
| 400. 403. Graf Leop.       | Rheden, Gen. Maj. 501 f.            |
| 395.401.403. Gefands       | Obristlieut. 325                    |
| ter, 712                   | Rhomberg, Abt, 215                  |
| Reede van Outsborn,        | Ribbing, Landshauptm.               |
| Gouverneur, † 525          | 95 f. 533 † 678. Dbers              |
| Reetz, Kammeriunk. 528     | ceremonienmeister, 535.             |
| Regal, Graf, † 473         | Frenherr Gustav, 95                 |
| Reggio, Don Carl, 56       | Richecourt, Graf, 46.               |
| Rehbinder, General, 289.   | 87. 284                             |
| Stallmeister, 318          | Richelien, Herzog, 297              |
| Reibnitz, Obrist, 324      | Ricci, Ordens General;              |
| Reibold, Statsmin. † 153   | 207. 213. 215                       |
| Reinsdorf, Gen. Lieut. 768 | Ridderstolpe, Reicher. 960          |
| Reischach, Gen. Mai. 45    | Kammerherr, 96                      |
| Reißig, Graf, 47           | Rammerherr, 96<br>Ried, General, 88 |
| Reigenstein, Dbrist, † 584 | Riedesel, Erbmarschall, 332         |
| Rengers, Gen. Lieut. 394   | Gesandter, 708                      |
| Renier, Ritter, 100        | Riese, Gen. Lieut. 89               |
| Rennenkampf, Gen. Lieu-    | Riganti, Prålat, 207                |
| tenant. 49.91              | Rignano, Herzog † 123               |
| Repnin, Fürst Peter, 414   | Rindsmanl, Graf, 46.90              |
| Requesens, General, 60     | Ringwicht, Hofcanzler, †            |
| Resanow, Brigadier, 318    | 352. 536                            |
| Reug, Graf verm. 300.      | Ritter, geh. Rath, 101              |
| Graf geb. 512. Grafin      | Riva, Kämmerer, 61                  |
| † 589. Grafen, 94.96       | Riviera, Graf, † 591                |
| Reuter, geh. Rath, † 544   |                                     |
| Reuterholm, Reichstath,    | 310                                 |
| 150                        |                                     |
| Reventlau, Graf Detlev,    | 394                                 |
| 554.560 f. ein anderer     | Robert, Ordenstath, 333 fe          |
| 94.321. verm. 308          |                                     |
| Rewiski, Gesandter, 11.    |                                     |
| 2671 272. 451              | Rochambeau, Graf, 54                |
| Rer, Graf, Sohn geb. 752   |                                     |
| TOWN CHAIL CANIN BATTERS   | Rodie=                              |
|                            |                                     |

| Rocheaimon, Dicomte,                    | du Rosey, Statsmin. 332                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 460. Cardinal, 51.296.                  | Rothe, Conferenzrath, 468                   |
| Marquis verm. 210.                      | Rothenburg, Dbrist, 325                     |
| Fraulein verm. 210                      | Rothkirch, Obrist, 325                      |
| Rochefaucault, Vicomte,                 | Rothschün, Gen. Maj. 46                     |
| 53                                      | Rougult, Vicomte † 684                      |
| Rochemore, Comthur, 456                 |                                             |
| Rochow, Obristlieut. 324                | Rovere, General, 61<br>Roras, Obrister, 454 |
| Rode, Grafi 58                          | Roxburg, Brigadier, 451                     |
| 4 = van Seekeren, Gen.                  | Rschewskoi, Kammerherr,                     |
| Major, 399                              | 317                                         |
| Romeling, Gen. Lieut. 321               | Rubbione, Statsmin.466                      |
| Röscher, Gen. Maj. 504.                 | Rudbeck, Gen. Maj. 95.                      |
| 520                                     | 322                                         |
| Rossing, Oberiagermeis                  | Rudenschiold, Graf, 59                      |
| fer, † 520                              | Rüger, Leg. Secret. † 804                   |
| Roben = Montauban,                      | Rumobe, geh. Rath, 5215                     |
| Pring, 52. Suemene,                     | 558                                         |
| Prinzeßin † 261                         | Ruskowski, Obristl. 326.                    |
| Robe, Obrister, † 176.                  | Rufland, Groffürst, 94                      |
| Prasident, 96                           | 532. verm. 287 ff. Rais                     |
| Romanius, Ben. Lieut. 285               | fer Joan, 177. Peter                        |
| Romanzow, Feldmar                       | der 3te, 180. Kaiserin                      |
| Monall, 410. 414. 416.                  | Anna, 177. Catharine,                       |
| 421.621 f. Gemahlin                     | 181. 553. Elisabeth,                        |
| 421.021   001110,000                    | 177, 179                                    |
| Komberg, Obristl. 325                   | Ruysch, Gen. Mai. 397.                      |
| Ronce, Marquise, 460                    | 401                                         |
| Rongel, Gesandter 714                   | Rybicki, Königsräub. 480                    |
| Root, Gen. Masor, 398.                  | Rypen, Bischof, † 468                       |
| Moor, Oell. Mulder 3904                 | Rzewuski, Kron - Feld-                      |
| Obrister, 95. Regies                    | herr. 92.463                                |
| rungsrath, 707<br>Roseen, Nitter, † 357 | herr, 92.463                                |
| Mojeen, Dunely 1 552                    | Sabatin, geh. Rath, 184                     |
| Roselius, Prasident, † 664              | Sabatier, Gesandter, 710                    |
| Rosen, Ritter, 631                      | Sabran Grammont,                            |
| Rosencrantz, geh. Rath,                 | Comthur, 455                                |
| 527                                     | Seburow, Kammeriun:                         |
| Mosencrone, Frenherr, 321.              | fer. 45 tr                                  |
| 720. venis 300                          | fer, Sacco,                                 |

| m .                                               | Chia that a                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sacco, Graf, 522                                  | Salm = Ayrburg, Erb.                                       |
| Sachsen, Chur, Pringes                            | pring, 51. 101. 519                                        |
| fin verm. 516                                     | = = Reiferscheid, Graf                                     |
| Coburg, Herjog, 570.                              | geb. 751. Graf. + 586.                                     |
| 574. pring, 88                                    | Graffin, † 541 f. = Salm, Furft, 89. 592.                  |
| · · Gotha, Pringef. † 248.                        | = = Saim, Furit, 89. 592.                                  |
| Pring Morig, 331. 333.<br>Pring August, 396. 401. | Pringefin, geb. 220. Furften, 575<br>Salna, Frenh. 530.534 |
| Pring August, 396. 401.                           | Suriten, 575                                               |
| Pring geb. 746 f.                                 | Saliza, Frenh. 530.534                                     |
| . Meinungen, Bergog,                              | Samarin, Senateur, 318                                     |
| 570. 574. Ritter, † 799                           | Sames, Ben. M. 466.527                                     |
| Sacten, Frenherr, 453                             | Samogitien, Caftell. 279                                   |
| Sagromoso, Graf, 85.                              | Sandos, Ben. Maj. 397                                      |
| 279. 709. 717                                     | Sandrasti, Gr. verm. 514                                   |
| Saber, Obriffl. 324                               | Sandwich, Graf, 494f.                                      |
| Scianes, Marquis, † 617                           | Sangusto, Fürft berm. 301                                  |
| Saint = Mignan, Generals                          | San Severino, Fürstin t                                    |
| Lieutenant, 455                                   | 808                                                        |
| e e Obamans l'Amour,                              | San Severo, Fürft, † 119                                   |
| Marquis, 460                                      | Santa Croce, Pr. geb. 224                                  |
| = Effevan, Derjog, 55                             | Sapieha, Furften, 92.                                      |
| = = Bermine, Graf, 460                            | 101, 518                                                   |
| s = Julien, Graf, 46                              | Sardinien, Konig + 154.                                    |
| = = Juan, Marg. † 109                             | beffen Lebensbef. 129 ff.                                  |
| s . Leonardo, Marg. 56                            | Pringeff verm. 294 ff.                                     |
| s s Marsan, Marg. 60                              | Sauer, Graf, 90                                            |
| = Megrin, Bergogin, 54                            | Saul, Minifter, † 681                                      |
| = = paul, Gefanbter, 711                          | Saurau, Graf, 449                                          |
| = = Doint, Marg. † 795                            | Sausay, General, 52                                        |
| . Quintin, Bergog, 456                            | Scarampi, Marg. 469                                        |
| e = Sapborin, Gefanbt.                            | Scarborough, Graf, 371                                     |
| 463. 711. 716                                     | Scarnafigi, Gr. 709. 713                                   |
| = Saldanba, Abt, + 247                            | Scawronski, Braf, 291                                      |
| Saldern, Minister, 553.                           | Schachowski, Gen. 316                                      |
| 556 ff. 564                                       | Schad, Dbriffer, 325                                       |
| s = Gunderode, 464. 564                           | Kammerherr, 520                                            |
| Galeen, Graf, 100                                 | Schade Rathlow, State                                      |
| Salm : Dyd, Grafin geb.                           | minifter, 320. 526                                         |
|                                                   |                                                            |
| 745. Graf geb. 509                                | Tochter verm. 308                                          |

Schadmin, Gen. Maj. 88 Schall, Graf, 101.519
Scharnborst, Dbrist, 505 Scheel, Gen. Maj. † 793. Gen. Lieut, 501. Kam= ne † merh. 528. Obristl. 325 Scheffet, Graf, 322, 532, 301 verm. Scheick Daher, . rath, 427 Scheiter, Gen. Lieut. 501 Schenck, von, Obrist, 506 Scherbatow, Fürst, 317 Schimmelmann, Rams 93. 320 merhert, Schinelpenning van der Wye, Gen. Maj. 397 Schindler, Gen. Maj. 60 Schirgatow, Obristl. 762 Schirkow, Gen. Maj. 234 Schlichting, Obrist, 325 Schliefen, Statsmin. 333 Schlotheim, Gen. M. 334 Schmerzing, Gen. M. 90 Schmettau, Gr. 102. 519 Schmitt, Gen. Mafors, 334.398.402 Schönborn, Gräfin geb. Grafin + 751. Schönburg, Gräfin † 363 Schönfeld, Rammerh. 528. Obrister, 325 Schonowski, Gen. M. 90 Schönström, Udmir. 5314 536. Obrister, 534 Schrader, Statem. † 590 Schröder, Gen. Maj. 46 Schröderstiernägead.533 Seth, Graf, Schätz, Obrist, † 662 Schulenburg, Graf, † 583. Grafen geb. 748.

750. 507. Gräfinnen geb. 508 f. Gen. Lieut. 321. Gen. Maj. 93. 506. Obrist, 506. Bas ron verm. 515. Baron. 150 Schuller, Gen. Maj. 40 Schuhmacher, Conferenz. 407 Schuwalow, Graf Peter, 180. Graf Joh. Schwarz, Obrist, 47 Schwarzburg Rudelstade Prinzeßin geb. 511 = = Sondersbausen, Pring geb. 214: 746 Schwarzenberg, Prinzen 508,745 Schwarzern, Dbrist, 534 Schwerin, Graf, 58. Ge= malin, † 244 Seaford, Graf, 58 Sedlnizki, Frenherr, † 253 Seebach, Obrisil. 519 Seeberg, Obrist, 312 Seeguth, Grafin, † 150 Sefton, Graf, Segovia, Bischof, † 688 Seheffedt, Gen. Maj. 466 Sciolin, Gen. † 672 ff. Seilern, Gräfin, † Senac, Intendant, 457 f. Sendomit, Castell. Seneterre, Marsch. † 103 Senlis, Vischof, Sers, Generalin verm. 515 Serfale, Pralat, 207 95. 532. Shaftsbury, Graf, † 122 Schels

|                             | - C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shelburne, Graffin, 105     | = = Utphe, Grafin † 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Shirley, Gouvern. † 1119    | = = Wildenfels, Grafgeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sicilien, Pring geb. 217    | 743. Graf verm 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Siegroth, Gen. Maj. 537     | Solobub, Graf Georg, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sierakowski, Cronnot. 463   | Soltikow, Graf Iwan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sievers, Hofmarsch. 289.    | 315. Graf Nicolaus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| General, 315                | 315.623 f. 627 f. 632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carbiela Roubhaunts         | General, 411. Selos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silferhielm, Landhaupt:     | marschall, 187 † 470 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mann, 96.535                | Oberhofmeister, 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Siminotti, Gouvern. 522     | Soltyt, Castellan, 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Simming, geadelt. 529       | Woiwode, † 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Simoni, Gen. Maj. 45.       | Sommerlatte, Gen. Maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cardinal, 62. 97            | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Simonow, Obriti. 709        | Somoggi, Gen. Maj. 45:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sinawin, Gen. Maj. 49       | Somoggi, Gen. Maj. 45. Obrister, 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sinety, Gen. Mat. † 540     | Sonnau. Grafin, † 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sinner, Prasident, 63       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sinowiew, Kammerherr,       | Oction of the contract of the |
| 317.712. Gen. † 176         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Singendorf, Graf, † 586     | OUT IN COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Siply, Gen. Lieut. † 251    | Spada, Gen. Mai. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skytte, Obrist, 533.537     | Spanien, Infanten Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smissaert, Gen. Lieut. 395. | ton, 55. Gabriel, 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 401. 404                    | Kuthula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Smolensto, Bischof, 15.78   | Chartmentelo, 2011 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Snoukart, Gen. Maj. 398     | Snarre, Graf Mier. 5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soboin, Hofrath, 451        | Friedrich, 58. Wen. went                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Goderini, Prålat, 523       | 05. Hofcangler, 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sovetime cookelt. 520       | Aneng, Graf, 94.535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sderling, geadelt, 529      | Aningla, Marquile, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soimonow, geh. Rath, 317    | 172 f. Cardinal, 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Solis, Cardinal, 55         | Spiritow, Abmiral, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Solms=Baruth, Grafin        | Spleni, Graf, 47. Gen.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| verm. 300                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e e Degunteis, Pringipul    | TOTAL SOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| + 584. Prinzeßin geb.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 752. Kürlt, 331.390         | Spey, 21011111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 = Laubach, Graf., † 582   | Statetoety/Oth 94.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| s schröna, Graf geb         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 222, Grafin † 175           | Obrister, 68<br>Mmm 2 Stabl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                           | wimm 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Stabl, Justigrath, 555                         | Stolrenberg, Gen. 2. 504    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stahremberg, Graf verm.                        | Stormont, Vicomte, 711      |
| 301.516                                        | Smalenbeim, Ben. M. 504     |
| Stairs, Graf, 56                               | Straubitz, Obristl. 326     |
| Stampa, Graf, † 604                            | Strekalow, geh. Rath, 317   |
| Stampfer, Graf, † 474                          | Strossi, Grafin † 797       |
| Standerschild, geabelt, 537                    | Struffenfeld, Gen.M. 536    |
| Stange, Commend. 528                           | Stuart, Gen. Maj. 399 f.    |
| Stanbope, Philipp, 381.                        | Stupischin, Gen. Lieut. 91. |
| Wilhelm, 380                                   | 417. 419f. 422              |
| Stanislaus August, Ros                         | Sturler, Gen. Maj. † 350    |
| nig von Pohlen, 480 ff.                        | Sudermanland, Herz. 535     |
| Stavenisse Pous, Gen.                          | Suffold, Graf, 493.495      |
| Major, 394.400.403                             | Sulkowski, Fürsten, 83.     |
| Stay, Pralat, 62                               | 265. 271. 278               |
| Stegmann, Obriftl. 47                          | Suwurow, Gen.Maj. 49.       |
| Stegner, Obristl. 47                           | Alex. Gen. 621. 627 f.      |
| Steiger, Gen. Maj. 398                         | 414f. 418                   |
| Stein, Generals, 46. 87.                       | Swart, Resident, 710        |
| 89. Frenherr verm. 302                         | Swieten, Gefandter, 717     |
|                                                | Swinin, Gen. Maj, 318       |
| Frenin, verm. 301.<br>Stempkowski, Castel. 464 | Sydow, Obrist, † 251.       |
| Stenbeck, Consul, 715                          | Obrist, 505                 |
| Stenhof, geadelt, 538                          | Szepelew, Obrist, 771       |
| Stepredt Gen. Mai. 399                         | Szeptyeti, Castellan, 464   |
| Stiernblad, Frenh. 536                         | T.                          |
| Stiernmann, Ritter, 538                        | Talleirand, Ritter, 50      |
| Stiernstammigeabelt,531                        | Tallman, Frenherr, † 360    |
| St'gleder, Obrist, 505                         | Talmont Pringeß. † 650      |
| Stigliano, Fürst, † 256                        | Tana, Graf, 59 f.           |
| Stien, Gen. Mai 334                            | Tanner, Kammerh. 527        |
| Stotenstedm, Reichst.322                       | Carin, Graf, 61             |
| Stockhausen, Obrist, 505                       | Tarouca, Herzog, † 116      |
| Sescien, Gen. Maj. 397                         | Tekutiew, Gen. 316          |
| Stolberge Stolberg, Gra-                       | Tempski, Obrist, † 670      |
| fin † 590. verw. Gras                          | Ternay, Kitter, 52          |
| fin † 676 f.                                   | Terray, Gen. Control. 457   |
| = = Wernigerode, Gra-                          | Tersmeden, Admiral, 58      |
| fin geb. 512. 752                              | Tegin, Graf, 322            |
| Int Acce . Dem 134                             | Theel                       |
|                                                | -444                        |

| Theel, Oberdirector, 530                         | = = Saint Paulet, Mars      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Thiange, Hofcavalier, 456                        | quise, † 705                |
| Thienen, Hofmarschal, 522                        | Cournon, Marquise verm.     |
| Thiery, Gen. E. 395. 404                         | 302. General, 61            |
| Thort, Graf, 526                                 | Townshend, Gener. 461.      |
| Thott, Graf, 526<br>Thurbeim, Graf, 90           | Lord, 493. Carl, 460        |
| Thun, Rammerherr, 531                            | Traubenberg, Gen. M. 316    |
| Thura, geadelt, 527                              | Trautmansdorf, Grafin,      |
| Thurn, Dbr. 313. Gen. 87                         | 1 360                       |
| s = und Taxis, Pring geb.                        | Treguier, Bischof, 457      |
| 748. Pringen, 521, Burft,                        | Tressan, Prasident, 458     |
| 48. † 165. Erbpring,                             | Treu, Major, 520            |
| 87.311                                           | Treyden, Maj. 412. Rams     |
| 48. † 165. Erbpring,<br>87.311<br>Tige, Graf, 90 | merh. verm. 303. Sohn       |
| Tillier, Gen. 45. Fren-                          | geb. 512                    |
| herr, † 113                                      | Trient, Bijchof, 560        |
| Tilly Blaru, Marq. 457                           | Trier, Churfurst, 568       |
| Tirawley, Feldmars. † 356                        | Trip, Gen. Lieut. 396. 403  |
| Tonder, Obrist, † 363.547                        | Trips, Gen. † 608 f.        |
| Tsering, Graf, † 174                             | Trinita, Gr. 59. Gen. † 612 |
| Toledo, Erzbischof, 54                           | Tron, Ambassadeur, 523      |
| Tolstoi, Obr. 762. Cap. 768                      | Trubertoi, Fürst Pet. 315   |
| Tornbisensen, Adm. † 126                         | Trumbach, Gen. Maj. 334     |
| Torres, Ritter, † 119.                           |                             |
| Marquis, 54                                      | Tschernigowitsch, Gen.      |
| Torwigge, Obrist, 95                             | Major, † 261                |
| Toscana, Pring Frang, 522.                       | Tschidgagof, Abmir. 50      |
| Prinz geb. 219<br>Tott, Ritter, 409              | Tschitscherin, Gen. 314.316 |
| Tote, Ritter, 409                                | Tudor, Owen, † 126          |
| Tottleben, Graf, 49. 7 175.                      | Tampling, Dompr. † 251      |
| dessen Leben, 439 ff.                            |                             |
| Toul, Bischof, 460. † 616                        |                             |
| Toulouse, Grafin, † 590                          |                             |
| la Tour, Ritt. 460. Gen. 59                      |                             |
| geb. 223                                         | Tuyl van Serooskerken,      |
| geb. 223                                         | Gen. Lieut. 394. Bes        |
| s = Montauban, Mars                              | fandter, † 585              |
| quis, 459                                        | Tweer, Erzusch, 227, 244    |
| = = du Pin, Vicomte,455                          | Tyskiewitz, Feldzeugm. 92   |
|                                                  | Mmm 3                       |

| u. v.                      | Villebois, Obristl. 630    |
|----------------------------|----------------------------|
| Ungern, Gen. 316. 622.     | Villegas, Gen. Lieut. †    |
| 624 ff. 630 f.             | 469. 524                   |
| Upper Offorv, Graf, 57     | Villena, Marq. 469. 524    |
| Urgel, Bischof, † 120      | Villeneuve, Ritter, 456    |
| Ursel, Prizeß verm. 302    | D'Hequier, Herz. verm. 310 |
| Uschakow, Senateur, 318    | Vilna, Woiwode, 15. Bis    |
| Ujedom, Comthur, 536       | schof, 72 f. 85.278. 280   |
| Uslav, Obrist, 506         | Dinchant Graf, 46          |
| Usson, Marquise geb. 750   | Vins, Gen. Maj. 89         |
| Paillant, Gen. M. 398.404  | Pintimialia, Kurst, † 257. |
| Valdecannas, Marg. 56      | Graf, 46                   |
| Valence, Bischof, † 255    | Diry, Graf, 712            |
| Valenti, Nuntius, 712. 722 | Visconti, Cardinal, 98.    |
| Valentia, Erzbischof, 55   | Nuntius, 708               |
| Palentinois, Grafin, 54    | Visé, Gen. Lieut. 52       |
| Walhermoso, Marq. 455      | Vismes, Gesandter, 715.    |
| Vallesantos, Graf, 454     | 720.722                    |
| Moloig, Herzog geb. 219    | Vittinghof, geh. Rath,     |
| Valparaiso, Graf, 55       | verm. 514                  |
| Mondrewill Marg. T 00%     | Vittoria, Großcanz. 327    |
| Mecchi. Dralat, 02         | Volleessam, Gesandt. 314   |
| Deial, Gesandter, 722      | Dogelsang, Feldzeugm. 88   |
| Veltheim, Hofrichter, 332. | Voghera, Marquis, 88       |
| Gen. Major, 500. 502       | Dogué, Graf, † 589         |
| Penene, Vicomte, 459       | Volbergen, Gen. 2.396.403  |
| Perac. Marquis, 722        | Vorster, Statsminist. 332  |
| nerela. Graf, verm. 515    | Dos, Gen. Maj. 89. Kams    |
| del Derme, Graf, 522       | merherr verm. 304          |
| Mornon, Ritter, 401        | Drilliere, Herzog, 297f.   |
| Morris ach. Kath, 450      | W ' Bom Diant gon F        |
| Measuring 2011 Chor, 240   | To make the second second  |
| Mihrove, Gen. Eleut. T 259 | 11: G2.44 01:4             |
| Mionno Gribila of 1 193    | W. C. C. Care Of           |
| Miennille, Marg. T         | 210                        |
| estilandura - illulu. 77   | m MAGGO                    |
| 1 000                      | 1Dagenspergy State 221.    |
| Willafranca, Marg.         | 52T                        |
| Villars, Herzogin, † 5     | walded,                    |
|                            |                            |

| Walded, Graf geb. 512.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Weißmann, Gen Major,                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Grafin, † 803. Fürst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49f. 412.414. ff. 419 ff.                      |
| 401.396. Pring, Rin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 423. Dbrift, 47                                |
| ber, 101. 518. 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weiwoda von Strom-                             |
| Rammerherr, † 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | berg, Dbrift, 47                               |
| Waldegrave, Graf, 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weller, Abmiral, 57                            |
| Walderdorf, Graf Frang,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Welfperg, Grafin, † 689                        |
| 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Welx, Grafin, † 796                            |
| Wallenffern, Statsfecret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wendheim, Dbriftl. 47                          |
| 531. Gen. Maj. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wensen, Obrifter, 506.                         |
| Wallis, Feldmarfchall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dbriftl. 500                                   |
| Graf, † 801 f. Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wernick, Ratheberr, + 613                      |
| Dlivier, 46. Graf Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Werfabe, Dbrift, 505                           |
| dael, 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Werthern, Frenh. + 662.                        |
| Walmoden, Gen. Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | berm. 305. Graf berm.                          |
| ier, 500 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301. Grafin geb. 512                           |
| Waltersdorf, General's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wessel, Kronschapm. 72                         |
| Abiudant, 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wever, Refident. 719                           |
| Walthausen, Gen Maj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Werbe, Gen. Maj. 390                           |
| 100. 500, 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weymarn, Gen. 183. 451                         |
| Wangenheim, Gen. Lieut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Whateley, Thomas, 57                           |
| 501 f. Fraul verm. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wied Rundel, Graf 102.                         |
| Warberg, Dbriftl. 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Braf geb. 222. 748                             |
| Warsberg, Frenherr, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wielopolski, Graf, 92                          |
| Wartensleben, Graf, 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marquis, † 685                                 |
| Grafin verm. 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wignacourt, Marg. † 795                        |
| Warwick, Graf, + 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wilczed, Gefand. 718.722                       |
| Wassenacr, Gesandt. 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wilde, Dbrift, 523                             |
| Warson, Abmiral, 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wilden, Obriftl. 504                           |
| Watteville, Dbr. 402.525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wildgrafin zu Grumbach                         |
| Wayen, Admiral, † 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
| Webb, Gen. Lieut. + 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARRIVE I AL PRI I                              |
| Wedel, Graf, 94. Obrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Willading, Prafid. † 794<br>Wilhelmi, Graf, 61 |
| lieutenant, 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| Weddercop, Prasid. 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Willebrand, Agent, 710                         |
| Wak von Mollem, Gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wilffer, Gen. Lieut. 321                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wimpfen, Varonne +                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 607. Gen. Maj. 89                              |
| A CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Windlerfeld, geadelt,532.                      |
| Meissenwolff, Graf, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mind, geh. Rath, 526                           |
| The state of the s | Witepsk,                                       |

#### Register.

| Witepst, Caftellan, 15                | Wurmfer, Beneral, 87                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Witgenstein, Graf berm.               | Wurgenau, Gen. 331.333                                                               |
| 516. Graf † 538. Graf                 | æ.                                                                                   |
| geb. 222                              | Ximenes, Marquis, 86                                                                 |
| Wittorf, Stateminifter,               | æ.                                                                                   |
| 332 f.                                | Nord, Cardinal, 200                                                                  |
| Moinowich, Graf, 436.                 | Pretot, Pring berm. 309                                                              |
| 438                                   | 3.                                                                                   |
| Wolan, Obriftl. 324                   | Jabeltitz, Dbriffer, 325                                                             |
| Wolded, Dbrift, 325                   | Jalusti, Bifchof, † 789.                                                             |
| Wolff, Gen. Lieut. 331 ff.            | beffen Lebenebefch. 723                                                              |
| Wolframsdorf, Dbrift-                 | Jaremba, Cammerherr,                                                                 |
| lieutenant. 326                       | 467. Confoberations=                                                                 |
| Wolinsti, Koniger. 479                | Marschall, † 804                                                                     |
| Wolfonstoi, Turft, 188.               | Jarrycki, Konigeraub. 480                                                            |
| 318                                   | Saftrow, Gener. Lieut. †                                                             |
| Wolfow, Genateur, 188.                | 155. 519. Gen. Daj.                                                                  |
| geb. Rath, 49. Gen.                   | † 247                                                                                |
| Major, 318                            | Jeddelmann, Dbrift, 319                                                              |
| Wollenberg, Ranglen- Di-              | Jedwitz, Gen. 88. Fren-                                                              |
| rector, † 590                         | herr, 573                                                                            |
| Moroniecti, Fürst 265                 | Jelada, Carbin. 98. 201.                                                             |
| Moronsow, Großcangler,                | 211, 328                                                                             |
| 180. Gen. 414. Graf                   | Jembrusti, Roniger. 487                                                              |
| Mer. 453                              | Jeppelin, Ben. Maj. 466.                                                             |
| Wornbow, geh. Rath, 317               | Gen. Lieuf. 505                                                                      |
| Wrangel, Frenherr, 530                | Sinct. Conful. 712                                                                   |
| Admiral, 536                          | Sintendorf, Graf. 240                                                                |
| Wrede, General, 94                    | Gen. Lieut. 505<br>Find, Conful, 713<br>Finsendorf, Graf, 449<br>Forn von Plobsheim, |
| Mewolodstoi, geheim.                  | Gien Maine, 45 80                                                                    |
| 90.75 31.00                           | Zuccari, Pralat. 207                                                                 |
| Math. 317<br>Waltenin, Gen. Maj. 396. | Jurlauben, Ben. Lieut. 188                                                           |
| Gefanoter, 574                        | Tweebrud, Pring bon                                                                  |
| Wulfen, Obristl. 47                   | Pfalk verm. 516. Dber-                                                               |
| Durm, Gen. Maj. 501.                  | Confiftorium gu, 571                                                                 |
| 503. Obrist, 102.334                  | Zwierslowski Konigeraus                                                              |
| Wurmbrand, Graf, 450.                 | 4                                                                                    |
| 718                                   | der, 3wolinski, Koniger. 480                                                         |
| 718                                   | Judinistry Juniave 400                                                               |
|                                       |                                                                                      |

Fortgesette **Neue** Genealogisch : Historische

# **R**achrichten

von ben

Bornehmsten Begebenheiten,

### Europäischen Sofen

zutragen,

worinn zugleich

vieler Stands:Personen Lebens:Beschreibungen

vorfommen.

Der 157. Theil.

Leipzig, verlegts Johann Samuel Beinfins. 1775.

### Inhalt.

- I. Lebensbeschreibung des verstorbenen Verfassers dies ser Nachrichten, M. Michael Ranft.
- II. Einige im Jahr 1774. geschehene merkwürdige Todesfälle.
- III. Lebensbeschreibung des verstorbenen Cardinals
- IV. Der letzte Feldzug der Russen gegen die Türken, und darauf erfolgte Friedensschluß.



I.

### Kurze Lebensbeschreibung des verstorbenen Verfassers dieser Monatsschrift, M. Michael Ranft.

sch habe den tesern dieser Monatsschrift versprochen, ihnen einen Mann näher kennen zu lernen, der sie von 1731 bis 1774
mit ununterbrochenen Benfall zu unterhalten, das
Slück gehabt hat, und ich will mich also dieser

Berbindlichkeit entledigen.

Magister Michael Ranst, ward den 3sten Dec. 1700. zu Güldengossa,  $2\frac{1}{2}$  Stunden von Leipzig, gebohren, woselbst sein Water, Michael Ranst, damals Pfarrer war, der ihn mit Unna Catharine, des Pfarrers zu Pedelwiß, Magister George Zierold ältesten Tochter gezeuget. Nachedem er durch Hauslehrer, darunter ein Magister Tamm und einer Namens Meinholf, waren, unterrichtet worden, kam er 1712. auf die Schule zu Chemniß, wo er es unter dem Rector, M. Daniel Müller, und den Conrectoren, M. Gottsfried Plänkner und M. Christian Heinrich Weise so weit brachte, daß er im Monat Oct. 1719. mit einer lateinischen Nede, ob es besser sen ungemit einer lateinischen Nede, ob es besser sen unge-

### I. Rurze Lebensbeschreibung

lehrt als gelehrt zu senn? von der Schule Abschied nehmen konnte, woben der unlängst verstorbene Superintendent zu Chemnis, D. Johann Fride. rich Gahling, als sein damaliger Mitschüler, ihn im Namen ber Schule mit einer lateinischen Rede dimittirte. Nachdem er den Winter über sich In seines Waters Hause zu Dronsig, an welchem Orte berfeibe inbessen Pfarrer geworden, augehal. ten, gieng et im Man 1720. nach Leipzig, wo er unter dem Rector Ulrich Junius, Professor bet Mathematik, das akademische Burgerrecht erhielt. Geine Lehrer wurden D. Undreas Rudis ger in der Weltweisheit, M. Christian Gotibold Willisch, in ber gebraischen Sprache, D. Heinrich Rlausing und D. Johann Schmidt in ber Gottesgelahrtheit, Licentiat Friedrich Werner, in ber Homiletit, woben et im Disputiren ben bem D. Schmidt, und ben ben Worlesungen haltenden Predigern, bem licentiat Chut an ber Micolaf Rirche, und bem M. Rregel ben der Neuen Rirche, homiletisch practische Collegia borte, auch Die damaligen öffentlichen Borlefungen ber Lehrer ber Gottesgelahrheit und Weltweisheit nicht ganz verfäumte. Außer bem Churfürstl. Stipendium und dem Churfursil. Tisch im Convictorio genoß er verschledene Wohlthaten von Privatpersonen, und brachte es durch Fleiß und Mühe so weit, daß er den 4. Dec. 1723. Die Wurde eines Baccalaurei der Weltweisheit, und den 17. Febr. 1724. die eines Magisters der fregen Runfte anneh. men konnte. Im 1724sten Jahre trat er auch,

um sich im Predigen zu üben, in das große Donnerstägige Prediger. Collegium, und 1725. den 27. Sept. vercheidigte er unter bem Borfis Johann Gottfried Cleemann, eine akademische Streitschrift von dem Schmaßen der Lodten in ben Grabern, wodurch er sich die Frenheit öffentliche Vorlesungen zu halten erwarb, allein bavon keinen Bebrauch machte, indem er bald barauf wegen einer anscheinenden Hofnung ins Predigtamt zu kommen, Leipzig verließ, und im Novem. ber 1725. die Stelle eines Hofmeisters ben ben Söhnen des Amtshauptmanns von Berlepsch zu Grobis annahm, welche er aber nur bis in ben Junius 1726. versahe, da er nach Dronsig gieng, um seinen kranken Vater im Predigen zu unterstüßen. Im Jahr 1727. berief ihn der Graf von Honm zu Dronsig zum Diaco. nus nach Mebra, wo er nach ber am 26. Sept. ju Leipzig erhaltenen Ordination und Confirmation am igten Sonntage nach bem Drenfaltigkeitsfeste die Anzugs-Predigt hielte. 1739. ward er mit der Hofnung der Machfolge nach Dronfig als Prediger berufen, um feinen alten Bater zu un. terstüßen, hielt am zwenten Sonntage nach Offern 1740. die Anzugs Predigt, und folgte 1743. da fein Bater am 18. Sept. gestorben, bemfelben im Umte. 1749. berief ihn der Graf Gotthelf Udolf von honm zu der Pfarre von Groß Stechau im Altenburgischen, wo er am gten Sonntage nach Trinitatis die Probe, und den 12. Conntag nach Trinitatis die Anzugs Predigt hielt. Sier farb 24 3

Er hatte sich zweinmal verhenrathet, Johans ne Sophie, des Accise Inspectors zu Nebra, Ans dreas Vigt, einzige Tochter, ward den 12. Oct. 1728. seine erste Gattin, den 9. Febr. 1738. ihm durch den Tod entrissen, und eine Mutter von fünf Töchtern, davon eine todt gebohren wor-

ben,

den, eine in der Kindheit verstorben, Cacharine Sophie mit dem Diaconus zu Rebra, Johann George Wolfram; Erdmuth Friederike mit dem Prediger zu Zorba ben Weissenfels, Gottlieb Friedel; Elisabeth Caroline mit dem Prediger zu köbiß, Martin Gottlieb Junack, und nach Deffen Lode mit bem Prediger zu Gorsleben, M. Carl August Jugler verehligt worden, die ihn zu einem vielfältigen Großvater gemachet. 1739. ben 14. Julius henrathete er zu Querfurt die jungste Tochter des verstorbenen Predigers zu Rothenschirmbach, M. Johann Birtholy, Constantie Marie, welche ihn als Witme betrauret, und ihm folgende acht Kinder, davon fechs ihn überlebt, gebohren, namlich 1) eine Tochter, die in der Kindheit gestorben, 2) Renate Concordie, des Predigers zu Kauren, Johann Christian Zeigermann, Chegattin. 3) M. Michael Gebhard, Prediger zu Groß-Stechau. 4) Constantie Juliane. 5) Friedrich Leberecht, Hofmeister ber abelichen Jugend bes Land Commerraths von Rutschenbach zu Kannberg. 6) Carl Ehrenfried, ber auf bem Gymnasium zu Gera vor einigen Jahren verstorben. 7) touise Eleonore, und 8) Christian Salomon, ber sich auf der Schule zu Ronneburg befindet.

Seine in Druck gegebene Schriften sind fol-

gende:

1. Acta Lipsiensium academica, ober leipzi. ger Universitäts-Geschichte, XVI Theile, Leipz. 1723 und 1724. in 8.

24 4

2. Deutscher Pavillon der Musen, oder Versammlung der Gelehrten, welche in Recensirung
und Beurtheilung der allerneuesten Schriften einen Bentrag thun, VIII Theile, Leipzig 1725.
1726, in 8.

3. Dissertatio historico critica de masticatione mortuorum in tumulis. Lipsiae 1725, 4.

4. Necrologium Domus Saxonicae coaevum, ober vollständige lebensgeschichte aller in diesem XVIIIten Jahrhundert verstorbenen Herzoge von Sachsen, nebst dem Leben der Königin Christiane Eberhardine von Pohlen und Chursurstin von Sachsen, Leipzig 1728. in 8.

5. Lebens- und Regierungsgeschichte Ludwigs,

Königs in Spanien. Leipzig 1728. 8.

6. De Masticatione mortuorum in tumulis liber singularis, duas continens dissertationes, quarum prior historico critica, posterior vero philosophica est. Lips. 1728. 8.

7. Leben und Thaten des General Feldmarschalls, Grafen von Flemming, nebsteiner Nachricht von den benden Cabinetsministern, Grafen
von Vikthum und Wasdorf. Naumburg und
Zeiß 1732. 8.

8. Der Genzalogische Archivarius, welcher alles, was sich in den Jahren 1731 bis 1738. unter den jetztlebenden hohen Personen in der Welt veränderliches zugetragen, sorgfältig anmerket. Zeipzig 1732 bis 1738. acht Bände in 8.

3. Tractat vom Rauen und Schmaßen ber Todten in den Gräbern, worin die wahre Beschaffenheit der Ungarischen Vamppre und Blutsfauger gezeiget, auch alle von dieser Materie zum Vorschein gekommene Schriften recensirt werden. Leipzig 1734. 8.

frühzeitigen Conquerantens unserer Zeiten, Don Carlos, Infanten von Spanien. Regenspurg

1735. 4.

11. Sendschreiben an Herrn M. Joh. Christoph Colerum, Hosprediger zu Weimar, worin die vorhabende Beschreibung ver leben aller evangelisch-lutherischen Doctorum Theologiae dieses Seculi bekannt gemachet wird. Leipz. 1736. 8.

meltbekannten Königs Stanislai. Frankf. und Leipz. 1736, 8.

13. Sendschreiben von dem leben und Schriften des berühmten Botanici, Johann Christian Burbaum, Prosessors zu Petersburg.

14. Unmaßgebliches Gutachten von der Harmonia praestabilita. Naumburg 1737. 4.

son Johann la Placette, Unterweisung von der rechten Art zu Predigen, aus der französischen Sprache übersetzt, mit vielen Anmerkungen erläutert, und mit einigen andern Anhangsweise bengefügten kleinen Schriften von gleicher Materie versehen. Leipzig 1738.8.

16, Kur.

- 16. Rurge Stand- und Trauerrede ben Beerbigung Herrn Ludwig Gebhard, des H. R. R. Grafen von Hohm, in dem Schloßhofe zu Dronsig gehalten. Maumburg 1738. 4.
- 17. Genealogisch-Historische Nachrichten von den vornehmiten Begebenheiten, welche sich an ben Europäischen Höfen zutragen, worin zugleich vieler Grandes Personen lebensbeschreibungen vorkommen. 145 Theile in XII Banden. Leipzig 1739-1750. 8.
- 18. Ob Christus wirklich in der Macht und in einem Stalle gebohren worden, in einem Send. schreiben fürzlich erörtert. Zeiz 1740. 8.
- 19. Sendschreiben an herrn M. Johann Gottlieb Borfaß, worinnen die Mennung, bak Christus weder in der Nacht, noch in einem Stalle gebohren worden, gegen bessen unbescheidene Censuren vertheidiget wird. Eisenberg 1740. 4.
- 20. Leben und Thaten des Fürsten Leopold von Unhalt Dessau. Leipzig 1741.8. Die zwente Auflage 1743. Die dritte viel vermehrte 1750.
- 21. Leben und Schriften aller Sachsischen Gottesgelehrten, die mit der Doctorwurde gepranget, und in diesem XVIIIten Seculo gestorben find. Zwen Theile. Leipzig 1742. 8.
- 22. Leben und Thaten Pabst Benedict XIV. und aller zur Zeit seiner Wahl gelebten Cardinale der Römisch-Catholischen Kirche. Hamburg und Rudelstadt 1743. 8.

23. Leben

- 23. Leben und Thaten des weltberühmten Grafen Mauritii von Sachsen, General-Mar-schalls von Frankreich. Leipzig 1746. 8.
- 24. Leben und Thaten sowohl des Grafen von köwendahl, als der benden Herzoge von Noailles und Richelieu, allerseits Marschallen von Frank-reich, nehst einer Fortsetzung der Lebensgeschichte des berühmten Grafen von Sachsen. Leipzig 1749. 8.
- 25. Leben und Thaten des jüngst verstorbenen Graf Morißens von Sachsen, nebst einigen Werbesserungen und Zusäßen zu dem Leben seines Freundes des Marschalls von Löwendahl. Leipzig 1751. 8.
- 26. Die merkwürdige Lebensgeschichte der vier Schwedischen Feldmarschälle, Rehnschild, Stenbock, Meyerfeld und Dücker, nebst dem angesügten merkwürdigen Leben und Ende des bestannten Generals, Johann Reinhold Patkul. Leipzig 1753. 8.
- 27. Corpus doctrinae evangelico Lutheranae, seu Compendium theologiae thetico polemicae in duas partes divisum. Lips. 1755.8.

28. Rechtschaffener Christen Muth und Trost

in schweren Zeiten. Leipzig 1757. 4.

29. Neue Genealogisch-Historische Machrichten von den vornehmsten Begebenheiten, die sich an den Europäischen Hösen zugetragen, 160 Theile, in XV Bänden. Leipzig 1750-1762. 8.

30. Περί των Φίλων του νυμφίου, seu de Amicis sponsi ad Joh. III, 29. Commentatio philologica. Lips 1758. 4.

31. Deutliche Erklärung des 9. 10. und 11. Capitels der Spistel Pauli an die Romer, zu Rettung der evangelischen Lehre von der Gnadenwahl, und Wiederlegung der Mennung von der allgemeinen Bekehrung der Juden, nebst einer Prebigt von dem gottlichen Gerichte der Verstockung, und einer furjen Erörterung der Frage: was von der allgemeinen Bekehrung der Juden zu halten, und ob solde in der Romisch-Catholischen Rirdje zu erwarten sen? Leipzig 1760. 8.

32. Leben des wohlthätigen Philosophen, Konigs Stanislai Lesczinski, Herzogs zu kothringen und Bar, Schwiegervaters Konigs Ludwigs XV

von Frankreich. Leipzig 1767. 8.

33. Vollständige Beschreibung des Russischen Reichs, und aller darzu gehörigen Lande, Volker und Derter, welche aus den zuverläßigsten Machrichten mit Zuziehung der besten Landcharten und neuesten Reisebeschreibungen gezogen. Leipzig 1767. gr. 8.

34. Fortgesetzte Neue Genealogisch, Historische Machrichten von den vornehmsten Begebenheiten, die sich an den Europäischen Höfen zugetragen. 148 Theile. Leipz. 1762.1774.

35. Der Sächsische Patriot, welcher aus den bewährtesten Machrichten der studirenden Jugend die politische Historie seines Waterlandes beschreis bet, 2 Stücke und Register, Leipzig 1770.1772.

36. Merf.

36. Merkwürdige Lebensgeschichte aller Cardinale, der Romisch Catholischen Kirche, Die in diesem jestlaufenden Seculo bas Zeitliche verlaffen baben. Regenfp. 1768-1773. 4 Theile, gr. 8.

37. Die merkwürdige lebensgeschichte bes unglücklichen Ruffischen Kaisers Peters bes Dritten, sammt vielen Unecdoten des Russischen Sofes und derer Personen, die seit einiger Zeit an foldem geherrschet ober fonst viel gegolten haben, aus zuverlöffigen Nachrichten ans licht gestellet von einem Freunde der Wahrheit. Leipz. 1773. 8.

38. Das merkwürdige teben des berühmten Fürsten Menschikow, welches mit vielen Unechos ten ans licht stellet ein liebhaber ber Wahrheit.

Leipzig 1774. 8.

Der Verstorbene war übrigens ein Mann von un rmudeten Bleife, und befaß ein febr gutes Gedachtniß, welches ben Arbeiten, die in die Geschlechts = und Beschichtskunde einschlagen, so no. thig ift. Er mar ein treuer Chegatte, ein guter Water, und ein ftrenger Beobachter ber Pflichten gegen Gott und ben Nachsten, daher sein Unbenfen ben Seffen firchlichen Gemeine, und benen, die ihn naber gekannt, gewiß in Seegen bleiben wird.

# 14 II. Einige im Jahr 1774. geschehene

II.

## Einige im Jahr 1774. geschehene merkwürdige Todesfälle.

I. Im Marz 1774.

bon, Infant von Spanien, einziger Sohn des Prinzen von Asturien, und Enkel des Königs, starb den 7. März zu Madrit im zten Jahre seines Alters, an einem histigen Fieder, das ihn am 1sten März besiel. Man hielt anfangs dasür, daß er die Blattern bekommen würde, allein das Fieder ward stärker, und nahm diesen am 19. Sept. 1771. gebohrnen Prinzen aus der Welt.

2. Caroline, Witme Christian des Dritten, Pfalzgrafen von Zweybrücken und Birkenfeld, starb zu Bergzabern den 25. Marz im 70sten Jahre ihres Alters. Sie war eine Tochter ludwig Crabo, Grafen von Massau-Saarbruck, und den 12. Aug. 1704. gebohren. 1719. ben 21. Sept. vermählte sie sich mit Christian bem Dritten, Pfalzgrafen von Zwenbrück-Birkenfeld, der 1735. ben 3. Febr. mit Tode abgieng. Sie übernahm barauf die Vormundschaft über ihren ältesten Sohn den jeßigen Pfalzgrafen Christian, als aber selbiger 1740. die Regierung antrat, begab sie sich nach Bergzabern. Die verstorbene Land. gräfin

gräfin von Hessen-Darmstadt, und die noch les bende verwitwete Fürstin, Christiane von Waldeck, waren ihre Töchter. Den 12. Jul. 1742. ward sie in den Reichsfürstenstand erhoben.

3. Henriette Caroline, Gemahlin Ludwig des VIIIten, Landgrafen von Sessen Darmstadt, gebohrne Pfalzgräfin von Zwenbrücken eirkenfeld, farb ben 30. März zu Darmstadt im 54sten Jahre ihres Alters. Sie war 1721 ben 9. Man gebohren, und von ihrer würdigen Mutter, ber Pfalzgräfin Caroline, sorgfältig erzogen worden. Der damalige Erbprinz, Ludwig von Hessen-Darmstadt mählte sie zur Gemahlin, das Benlager ward den 12. August 1741. vollzogen, und es sind aus dieser vergnügten Che funf Pringessinnen und dren Prinzen erzeugt worden, die alle noch am leben sind, namlich 1) Caroline, Ges mahlin des Landgrafen Friederich Ludwig von Heffen Homburg. 2) Friberike louise, Gemahlin des Pringen Friederich Wilhelm von Preuffen. 3) Ludwig, Erbpring. 4) Umalie Friderike, Gemahlin des Erbpringen Carl Ludwig von Baden. 5) Wilhelmine, Gemahlin des Großsürsten von Rußland. 6) Louise, so mit dem Herzog von Sachsen-Weimar verlobt. 7) Friedrich Ludwig. 8) Christian ludwig. Sie befahl vor ihrem Tode, ben leichnam ohne alle Pracht in ben auf engellandische Art angelegten Garten zu begraben, und nur eine mit ihrem Mamen geziere te Urne auf ihr Grabmal zu segen.

#### 16 - II. Linige im Jahr 1774. geschehene

4. Anton Marie Pac, Groß-Notarius von litthauen, und Ritter des weißen Adler. Ordens, starb den 2. März zu Jezrice. Er war Starost von Borzian, als er im Sept. 1750. die Stelle als Groß-Notarius erhielt. 1757. bekam er den weißen Adler. Orden. Seine hinterlassene Witwe ist Theresia, gebohrne Prinzeßin von Radivil, mit welcher er sich 1745. den 14. Febr. permählt, und einen noch lebenden Sohn erzeusget hat.

ftarb den 4ten März zu Warschau. Er hatte sich in dem Scharmüßel gegen die Conföderirten den Thoren bekannt gemachet, und soll ehedemt als Major ben der Legion Britannique in Groß.

britannischen Diensten gestanden haben.

6. Johann Heinrich Arnold von Mylius, herr auf Schwarz-Bongardt, Burgermeister zu Coln, starb ben 18. Marg fruß um 6 Uhr zu Coln, nachdem er 14 Tage vorher von einem Schlagfluß gerührt worden, im 66sten Jahre. Er war i 709, den 29. Jenner gebohren, ward 1736. Rathsherr, und 1754. den 7. November Burgermeister. Er ward als ein Mann von tiefer Einsicht, reifer Beurtheilungskraft, grund. licher Kenntniß, und edler Denkungsart allgemein bedauert, und hatte wenig Tage vor seinem Ende in dem Streite ber Stadt Edln mit dem Churfürsten, wegen Unlegung eines neuen Seinie narium in bem ehemaligen Jesuiter-Collegium zu Coln, vielen Gifer bewiesen. 7. Peter

7. Peter Carl von Molette, Marquis von Morangies \*), Königl. Französischer General-Lieutenant, Baron der Stande von Languedoc, ftarb zu Paris im Marz im 68sten Jahre seines Ulters. Er diente erst 4 Jahr als Lieutenant ben dem Regimente du Roi, ward 1728. Buibon ber Compagnie Gens b'Armes de la Garde, 1730. Fähnrich, und 1733. Cou-lieutenant dieses Corps, 1740. ben 1. Jenner Brigadier in der Urmee, Marschall de Camp 1744. den 2. Man, und 1748. den 10. Man General-Lieutenant. Er hatte den Feldzügen in den Niederlanden, in Italien und Deutschland rühmlichst bengewohnt, als er aber 1758. zu Minden, wo er Commendant war, mit der Besagung in die Kriegsgefangen. schaft gerieth, wollte man ihm deshalb viele Fehler benmessen. Der Rechtshandel seines Sohnes, bes Marschalls de Camp, Grafen von Morangies, wegen einer dem Geschlecht Veron abgeleugneten Schuldpost, barüber berfelbe in Berhaft gerieth, verursachte ihm viel Verdruß.

8. Carl Zakket, Obrister des Schottischen Regiments Gordon, und Commendant von Namur in Diensten der Generalstaaten, starb im März. Er war ein gebohrner Schottländer, ward den 8. Upril 1750. Obristlieutenant, und den

18. Marg 1766. Obriffer.

9. 30=

Sortges. G. S. Wachr. 157. Th. B

<sup>\*)</sup> Im Abregé chronologique et historique de la Maison du Roi. (Liege 1734. gr. 4.) S. 470. ff. wird von ihm gehandelt.

# 18 II. Linige im Jahr 1774. geschehene

- 9. Johann, Graf von Wielopolski, Wonwobe von Sendomir, Staroft von landscron, Ritter des weißen Udler Ordens, starb den 8. März zu Warschau im hohen Aller. Er war erst Cron-Unter Mundschenke, erhielt 1750 die vorgedachte Wonwoden-Würde, 1744 den 3. Aug. aber den weißen Adler. Orien, und war ein Sohn des 1732. verstorbenen Wonwoden von Cracau, Johann, Grafen Wielopolski, und der 1729. verstorbenen Anne, gebohrnen Gräfin von Lubomirski.
- Cardinal der Römischen Kirche, Bischoff von Ostia und Beletri, Dechant des Cardinals Collegii, starb den 7. März zu Rom, 91 Jahr alt. Von seinen Lebensumständen ist in einem besondern Urtikel gehandelt worden.
- 11. Carl Philipp von Pierre, Marquis von Bernis, Mitglied ber Stände oder Barons von Languedoc, starb auf seinen Butern den 17. Marg im bosten Jahre seines Alters. Er mar ein Bruder des berühmten Cardinals von Bernis, und ein Sohn Joachim de Bernis, Ritters Barons von Chateauneuf, Herren von Bernis, Saint-Marcel, und Saint-Juste und Marie Isabelle de Chastel von Chateauneuf und Condors. 1746. vermählte er sich mit Renate d'Urmand, Baronne von la Cassagne aus languedoc. im pril erhob der König scine Berrschaft Saint. Marcel, mit der die Lehne St. Stephan von Diers, S. Juste, Colombien, de la Bastie, und

und Baladun vereinigt wurden, unter dem Namen Pierre de Vernis' zum Marquisat. Ausser dem Cardinal hatte er zwen Schwestern, davon Isabelle als eine Urseliner Nonne lebt, Franciske Helene aber als Gemahlin Claudius de Pelet de Narbonne, Marquis de Salgas, gestorben ist.

12. Carl Friedrich, des H. N. R. Graf von Menburg-Meerholz, starb den 14. Marz zu Meerholz nach 12tägiger Brustfrankheit, und ward den 18ten barauf in der Schloßkirche zu Meerholz bengesett. Er war Geschlechts. Helte. ster des ganzen Graft. Hauses, und den 27. Mov. 1,700. gebohren. Gein Vater, Georg Albrecht, nach dessen 1724. erfolgten Tode er in der Regie. rung folgte, hatte ihn mit Amalie Henriette, Gräfin von Sann und Witgenstein \*) erzeuget, die 1732, gestorben ist. 1725. den 24. Rebr. vermählte er sich mit Eleonore Friderike Juliane. Grafin von Colms-Menheim \*\*), welche ihm 1762. den 1. Junius durch den Tod entriffen mard, nachbem sie 9 Sohne und 4 Töchter \*\*\*) . 23 2 ges

\*) Siehe ihre Lebensumstände im Geneal. Archivarius von 1733. Seite 105. f.

der Fortgesetzten neuen Gen. Histor. Nachriche ten, Seite 779. f.

\*\*\*) Man kann solche in Hübners Geneal. Tabellen, Theil 2. Tab. 412. am vollständigsten aber in dem Geneal. Reichs- und Staats-Handbuch auf das Jahr 1774. Seite 118. sinden.

- Erbherr auf Senzke, des Johanniter Ordens Ritter und designirter Comthur auf Wietersheim, Russischer Cammerherr und Hofmarschall des Prinzen Ferdinand von Preussen, starb den 12. März zu Berlin im 35sten Jahre an einer Brustkrankheit. Er ward den 1. Sept. 1772. als Nitter des Johanniter Ordens aufgenommen.
- 14. Franz Ludwig Carl, des H. M. M. Graf von Giech, starb den 19 März zu Göttingen, wo er sich Studirens halber aufhielt, an der Kolze eines Blutsturzes. Er war der 2te Sohn des regierenden Grafen, Christian Friedrich Carl von Giech, und Auguste Friderike, Gräfin von Ersbach, die ihn am 18. Jul. 1756. gebohren.
- nant der Provinz Engelland, starb den 3. März zu Boston in Amerika, im 68sten Jahre. Er konnte sich mit den unruhigen Einwohnern der ihm anvertraueten Provinz, die wegen der Thee-Accise sehr ausgebracht waren, gar nicht vertragen, und mußte viel Verdruß in seinen letztern Jahren ausstehen.

- 16. Joseph, Ernst Carl Januarius, des H. R. M. Graf von Raunitz, starb den 11. März zu Wien im 5ten Jahre. Sein Vater, Ernst Christoph, Graf von Kauniß, Kais. Geh. Rath, hatte ihn den 19. Junius 1769. mit Marie Leve poldine, Prinzesin von Dettingen erzeuget.
- 17. Paris Dominicus Cajetan, bes S. R. R. Graf von Wolkenstein Trostburg\*), Frenherr von Meuhaus, lehn und Pjands Innhaber ber Berrschaften Gufidaun, Genesien, Melten, Greifenstein, und ber Jeste Sigmundecrone, Erblandstallmeister und Vorschneider ber gefürstes ten Grafichaft Eprol, Comthur des Stephan-Ordens, Raiserl. und Raiserl. Königl. wirkl. Geh. Rath und Kammerer, ehemaliger lands. hauptmann an der Ersch, und Burggraf zu Enrol, auch Land Dberschüßenmeister, starb den 11. Mar; zu Inspruck im 79sten Johre. Er war ein Sohn Jerdinand Carl, Grafen von Wolfen. ftein, und Cunigunde Felicitas, Frenin von Biffingen. Machdem er eine Zeitlang Rammerhere gewesen mard er 1730. als Gesandter an die Republik von Graubundren gesendet, 1736. ward er geheimer und 1739. wirklicher geheimer Rath, im lettern Jagre auch landshauptmann von Ins rol, und 1765. den 5. Mov. Cointhur des Stephan=
  - \*) Da Hübners Geneal. Tabellen Theil 3. Tab. 682:688. von diesem uralten Geschlecht sehr unvollständig sind: so wünschte ich vollständige Nachrichten von demselben zu erlangen.

phan Ordens. Er hat ben feiner Gesandtschaft, Die sich 1739. endigte, 1750. ben der Gränzscheidung mit Venedig, und den bekleideten verschiede. nen Ehrenstellen seinen Couverains ruhmlichst und nüklich gedienet; war ungemein gelehrt, besaß viele Belesenheit, und liebte die schonen Wifsenschaften vorzüglich. Wegen seiner Menschen. liebe und seutseligkeit ward er allgemein bedauert. Seine erste Gemablin, welche 1769. verstorben, war Unne Franciske Theresie, gebohrne Gräfin Thurn, davon der Geb. Rath und Prasident zu Inspruck, Paris, Graf von Wolkenstein, und die 1756. mit dem Grafen Johann Nepomuck von Afpremont. Reckheim vermählte Tochter, Franciste, noch leben. Seine zwente Gemablin, Die ihn überlebt, mar Marie Magdalene, Frenin von Bomelberg.

18. Johann Jacob, Graf von Æsparbes de Lussan, starb zu Auch im gosten Jahre.

starb im Mar; im bosten Jahre seines Alters.

starb im Mar; im bosten Jahre seines Alters.

20. Wilhelm Boys, Königl. Großbritannischer Chef d'Escadre, und Lieutenant-Gouverneur des großen See Hospitals von Greenwich,
starb im März zu Greenwich im hohen Alter. Er ward den 25. Junius 1743. Hauptmann eines Kriegsschiffs, und in der Folge mit 400 Pfund Sterling Gehalt zum Gouverneur-Lieutenant des Hospitals von Greenwich ernannt. Seine Schicksale waren ausserordentlich.
In seiner Jugend bezehligte er das Kriegsschiff
Lurem-

naica nach England in Brand, alles kam ums teben, Bons nebst einem einzigen Officier hielten sich auf dem Gerippe des Schiffes. Der Officier starb nach einigen Lagen vor Hunger. Bons nährte sich von dessen Fleische, stieß aber endlich den Körper, weil er übetriechend ward, in die See. Hunger und Elend trieben ihn endlich so weit, daß er sein eigen s Fleisch von berden Urmanden lebte er 22 Tage, da ihn endlich ein Schiff erblickte, und nach Engelland brachte. Hier ward er wieder geheilet, that von neuem Seedienste, und stieg bis zur Würde eines Chef d'Escadre.

- 21. Joseph Franz, Graf von Gondola, Bischoff von Tempe, Apostolischer Vicarius in den mitternächtigen ländern, Domherr zu Wien, Probst zu St. Stephan in Mannz, Präses und Director der Theologischen Facultät zu Wien, starb den 5. März zu Probstorf in Unterösterreich im 63sten Jahre. 1752, den 2. Julius weiheste ihn der Chursürst von Coln zu Bonn selost zum Bischoff von Tempe und ernennte im zum Weihe-Bischoff von Paderborn. Er hielt sich hernach meiste theils zu Wien auf, wo er auch für den Bischoff von Eichstadt, und die Aebte von Sanct Gallen und Einsiedeln die Reichstehen empsieng.
- von Amprich, Kaiserl. Königt. Kammer err,
  B 4 starb

#### 24 II. Linige im Jahr 1774. geschehene

starb zu Wien den 23. März, 25 Jahr alt. Er war ein Sohn des Kaiserl. wirkl. Geh. Nathsund Kämmerers, Johann Heinrich, Grafen von Nimptsch.

- Dlbreuze, starb im März in der Königl. Abten Motre Dame zu Soissons, im 27sten Jahre. Die 1722. verstorbene Gemahlin des Herzogs George Wilhelm von Braunschweig-Celle war aus diesem Französischen Hause entsprossen.
- 24. Renatus Franz von Biaudos, Marquis von Casteja, Herr von Courouges, Commendant zu Marienburg, Ritter des Ludwig Ordens, starb im März zu Marienburg, 69 Jahr alt. Er hatte ehedem als Hauptmann ben dem Regiment Bourbonnois gedienet. Vermuthlich war er ein Bruder des 1755. verstorbenen Marschall de Camp, Grafen von Casteja.
- 25. Auguste Friderike, Tochter des verstorbenen Sachsen-Weimar und Gothaischen geheimen Raths und Gesandten zu Wien, Christoph Johann von Rehboom \*), starb den 20. März zu Wien, 31 Jahr alt.

26. Sub

<sup>\*)</sup> Siehe Band 6. der neuen Gen. Hift. Nachr. S. 556.

26. Sultane Zeinib, eine Schwester des Großsultans, und Gemahlin des vormaligen Caimacan, und jesigen Capitain Bascha, Melek Mehemet Pascha, starb den 25. März zu Constantinopel.

27. Christian, Frenherr von Binder, Raisserl. Königl. Obristwachtmeister, und Ritter des Marien Theresien Ordens, starb im März. Er ward als Grenadier Hauptmann des Regiments Uhremberg 1759. in der Schlacht ben Kunersdorf verwundet, und erhielt wegen seiner Verdienste den 23. Jenner 1760. den gedachten militarischen Orden.

28. Der Marchese, Don Anton Benedict Spinola, Königl. Spanischer Kammerherr und Hof-Kriegsrath, starb im März zu Madrid.

29. Gabriel, Graf von Seth, Königl. Schwedischer Reichsrath, auch Nitter und Comsthur der Königl. Schwedischen Orden, starb den 13. März auf seinem Gute Hörle in Smaland, im 84sten Jahre. Er war ansänglich Kriegs=rath, ward 1744. im März Staats. Secretair vom Kriegs-Departement, 1747. im Dec. zum Reichsrath, und in den Frenherrnstand erhoben, 1748. den 29. April in den Seraphinen-Orden aufgenommen. Ben dem Reichstage von 1765. verlohr er im August die Reichsrathsstelle, 1769. ward ihm solche von neuem angeboten, er schlug sie aber aus. Der vorige König erhob ihn in den Grafenstand.

5 30, Mars

gehohrne Prasin Strattmann, Stern Creuz-Ordens Dame, starb im Marz. Vermuthlich ist sie eine Lochter des verstorbenen Grafen, Gerhard Wilhelm von Strattmann, und eine Gemahlin des Raiserl. Kämmerers, Eugenius, Grafen Gonjaionieri gewesen.

Duehillac, Gemahlin des Königl. Franz. Obristen der Reuteren, kudwig Zacharias, Marquis von Vassan, starb im Marz zu Paris im 31sten

Jayre.

32. Franz Ludwig Eberhard, des H. N. R. Graf von Wettingen: Razenstein: Baldern, starb den 13. Marz. Er war der einzige Sohn des regierenden Grasen, Joseph Unton von Oetztingen Raßenstein: Baldern, dessen zwente Gesmaylin, Marie Antonie Monica, Gräfin von Truchses Wurzach ihn am 13. Dec. 1773. gesbohren hatte.

33. Wilhelm Friedrich Berda von Brans
denburg, Perzogl. Sachsen Beimarischer geheis
mer Rach und Kammer-Präsident, starb im Märzzu Eisenach. Er war erst Hof. und Res
gierungs Rath, zuletzt erhielt er die geheime
Raths und Kammer-Präsidenten-Würde:

34. Carl Matthias von Wallenstierna, Königl. Schwedischer Obristlieutenant der Udmistralität, und Ritter des Schwerdt-Ordens, starb im März zu Carlscrona.

35. Der

- 35. Der Königl. Spanische Generalmajor, Graf von Massucherop, starb im März zu Madrid.
- 36. Die Witwe des Königl. Großbritannisschen Generals, Franz, Marquis von Montansdre, eine Tochter des 1710. verstorbenen Preust. Staatsministers, Ezechiel, Frenherrn von Spansheim, starb im März zu London im 98sten Jahre.
- 37. Franz Heinrich von Sommerlatte, Chur Mannzischer Obristlieutenant, und Kriegs. Commissarius, starb im März zu Erfurt. Er war mit Marie Charlotte von Bellmont vers mählt.
  - 38. Johann Stephan Germershausen, Königl. Preust. geheimer Uppellations-Rath, ersstes Mitglied der Jurisdictions Commission, und Director der großen Eraminations Commission, starb den 19. März zu Berlin im 66sten Jahre am rothen und weißen Friesel nach langwieriger Krankheit, ward wegen seiner gründlichen Rechtsselehrsamkeit, ungemeinen Arbeitsamkeit, und ausserrend 37jähriger Dieuste bewiesen, allgemein bestauert.

#### 2. Im April 1774.

I. Sebastian Joseph Johann, des H. N. R. Graf von Clari und Altringen, Herr auf Liebs kowiß, Kowiß, Lubniß, Costertschan, Libin, Petersberg, Meuburg am Rhein, Domherr und tummus Scholasticus zu Briren, Hochsürstl. Brirenscher Hofraths Präsident und Consistorial-Rath, starb den 28. Upril zu Wien, 43 Jahr alt. Er war 1731. den 6. Upril gebohren, und ein Sohn, Joseph Sebastian, der 1748. den 3. Febr. starb, und ihn mit der noch als Witwe lebenden Marie Caroline, Johann George, Reichsgrafen von Künigl Tochter erzeuget.

2. Johann Jgnaz de la Ville, Bischoff von Triconium Comthur-Abt der Königl. Abtenen Saint-Quencin le Beauvais und Lessan, General Director der auswärtigen Ungelegenheiten, farb ben 15. Upril zu Versailles im 75sten Jahre seines Alters am Schlagflusse, nachdem er nur fünf La e vorher in der Pfarrkirche von Saint-Ludwig zu Versailles von dem Bischoff von Acgs, mit Benstand der Bischöffe von Perigneur und Quimper jum Bischoff von Triconium in partious infidelium geweißet worden. Er hat sich als Gesandter ben ben Generalitaaten ber vereinigten Niederlande durch seine Beschicklichkeit in Staatsunterhandlungen bekannt gemachet. 1746. den 10. Sept. mard er unter die Mitglieber der Academie Françoise aufgenommen. 1746. gab ihm der König die 900 Livres eintragende Abten Saint-Quentin zu Beauvais und 1757. die von Lessay, von 15000 Livres' Einkunf. ten. Von 1738. an stand er als legations. Secretair mit dem bekannten Marquis von Fenelon im Haag, 1744. ward er Minister im Haag, gieng aber 1745. zurück, weil er zum ersten Commis der auswärtigen Ungelegenheiten ernennet worden, und begleitete den König auf den Feldzigen in den Niederlanden. 1750. aber nahm er erst als Gefandter schriftlich von den Generalstaaten Ubschied. 1751. legte er seine Stelle als erster Staats-Commis nieder, 1755. aber ward er dazu von neuem ernennt. 1774. ward er General. Director des auswärtigen Departements, und Bischoff von Triconium, hatte auch die Ehre, den Dauphin in Staatsgeschasten zu untersrichten.

- 3. Der Intendant und erste Präsident des hohen Raths von Rousillon, Pepronnel de Tressan, starb den 6. April zu Perpignan. Er hatte diese Stelle erst 1773. erhalten, nachdem er vorher Präsident ben dem hohen Rathe von Corsica gewesen; aber in dieser kurzen Zeit so viel nüßliche Veranstaltungen getroffen, daß ihn die Armen besonders bedauret.
- 4. Johann Fane, Graf von Westmores land, Lord Burgherß, starb ben 25. April zu London. Er kam Abends um 5 Uhr aus dem Oberhause, nach seiner Wohnung zurück, befand sich übel, und starb drey Stunden darauf. Er war der älteste Sohn des verstorbenen Grafen, Thomas von Westmoreland, der ihn mit Annen, Tochter Wilhelm Swymmer, eines Kausmanns

# 30 II. Linige im Jahr 1774. geschehene

au Bristol Tochter erzeuget, und war zwenmal vermählt; 1) mit Auguste, Tochter Lord Montagu-Bertie, die er sich den 26. März 1758. bengelegt, und 1766. den 3. Jenner durch den Tod
verlohren. 2) Jm Julius 1767. mit Susanne Gardon, Tochter des verstorbenen Herzogs Cosmus George von Gordon. Er hat keine Hokkedienung jemals gehabt, und war Parlementsglied wegen kyme Rezis, ehe er dem Vater als
Pair solgte, sein Bruder, Heinrich Fane, ist
darauf an seine Stelle Parlementsglied wegen
tyme Regis geworden.

5. Somerset Hamilton Butler, Graf von Carrick, Mitglied des Königl. geheimen Raths von Ireland, farb auf seinem Landhaus Balln. linch, in der Grafschaft Kilkenny, im Upril. Sein altester Sohn, Heinrich Thomas Butler, Lord Ikerin, geb. 19. May 1746. folgte ihm in seinen Liteln und Gütern. Er war 1718. den 6. Sept. gebohren. Folgte 1721. seinem verstorbenen Bruder als Viscount von Ikerin, und nahm 1739. ben 3. Dec. Gis im Oberhause, ward 1746. im April geheimer Rath, 1747. ben 23. Febr. Doctor ber Rechte zu Dublin, und 1748. den 10. Junius zum Grafen von Carrick ernennt. 1745. ben 18. Man vermählte er sich mit Juliane, ältesten Tochter Heinrich Boyle, Grafen von Shannon, die ihm auffer seinem Machfolger gebohren: 1) Jacob, gebohren ben 5. Aug. 1747. 2) Margarethe, gebohren ben 23. Jens

- 33. Jenner 1759. 3) Peter. 4) Henriette, Zwillinge, gebohren den 15. Aug 1750.
- o. Casimir Granowski, Wohwode von Rasma, des weißen Abler Ordens Ritter, starb den 12. April zu Warschau. Er erhielt 1758. som wohl die Würde eines Wohwoden von Rama, als den weißen Adler Orden. 1767 ward ein neues Regiment zu Fuß für die Wonwodschaft Volhynien errichtet, welches ihn zum Chef bekam. Er war einer der eifrigsten Anhänger der Consöderation von Bar, that 1770. zu deren Vortheile eisme Reise nach Wien, konnte aber nichts absrichten, so der Consöderation Wortheil gebracht hätte.
- 7. Rudolf Brignole, gewesener Doge von Genua, starb den 18. April zu Genua. Er hate te diese Würde vom 23. Nov. 1762. bis den 29. Jenner 1765. bekleidet.
- 8. Christian Klosmann, Vice Präsident und Bürgermeister zu Thorn, auch Director der Canzlen und des geistlichen Departements, starb den 24. Upril im 74sten Jahre seines Alters. Er bekleidete nach vollendeten academischen Jahren die Secretair Stelle ben einem Pohlnischen Masgnaten, ward hernach Stadt. Secretair zu Thorn, und besorgte eben die Angelegenheiten dieser Stadt, an dem Königl. Pohlnischen Hose, als 1724 der Thornsche Tumult für diese Stadt die traurissten Volgen hatte. Er bekleidete darauf nach und nach die Stelle eines Syndici, Rathsherren und Vürstelle eines Syndici,

# 32 II. Linige im Jahr 1774, geschehene

germeisters, in welcher lettern Bedienung er 33 Jahr gestanden. Ben ben General Landtagen von Preussen, mar er jederzeit der erste Abgeord. nete der Stände, ben der Dissidentischen Confo. deration war er Conféderations. Rath, und dars auf Delegirter ben dem 1767. zu Warschau gehaltenen Reichstage. Er war ein Mann von seltenen Verdiensten. Der König von Pohlen schäßte ihn hoch, und der König von Preussen bedauerte gegen die Abgeordnete der Stadt deffen Berlust. Er starb an einem jählingen Steck-Die Trennung der Stadt von der Provinz, und deren ungewisses Schicksal qualten ihn ausserordentlich, und er war fest entschlossen, wenn solche die Frenheit verlieren würde, so alt er auch war, sich an einen Ort zu begeben, wo er frep leben und sterben konnte.

9. Gottfried Lengnich, beyder Nechte Dosctor, Mitglied der Russ. Academie der Wissen, schaften, Königl. Pohln. Legations-Rath, Synsticus der Stadt Danzig, starb daselbst den 28. April im 85sten Jahre. Er war den 4. Dec. 1689. gebohren, und ward 1712. zu Halle Dosctor der Rechte, sodenn 1729. Lehrer der Beredssamseit und Dichtkunst, serner 1749. der Geschichte und Rechte, endlich Inspector des acades mischen Gymnasii zu Danzig, und 1750. erhielt er die wichtige Bedienung eines Syndici. Er war ein um die Geschichte und Rechte von Pohsten und seiner Vaterstadt sehr verdienter Mann, dessen

bessen gründliche Schriften ihn unter den Gelehr. ten rühmlichst bekannt gemachet.

- 10. Marie Anne Genoveve gebohrne du Quesnoi, Gemahlin Franz Leonhard, Grafen von Chevriers, Marquis von Saint-Mauris, Königl. Franz. Obristen der Reuteren, starb zu Paris im April im 49sten Jahre.
- 11. Louise Victorie Delphine, gebohrne Pringegin von Bournonville, Witwe Victor Alexans der de Mailly, Marquis von Mailly, Grafen von Rubembre', starb im April zu Paris im 77sten Jahre ihres Ulters. Sie war eine Toch. ter Alexander des Dritten, Herzogs von Bournonville, und ben 23. Dec. 1696. gebohren, ward mit ihrem Gemahl, ber 1754. ben 22. April als Frangosischer Brigadier starb, ben 14. Mars 1720. vermählt, und zeugte mit bemfelben folgende Kinder. 1) Marie Louise Franciske Die ctorie, geb. 1721. den 17. Jenner, die mit eis nem Niederlandischen Grafen von Relegues vermablt ift. 2) Ludwig Victor, geb. ben 21. April 1723., jeßiger Marquis von Mailly, dessen Gemahlin Antoinette, Tochter Carl Friedrich, Marquis von Sebbeville, die er sich den 20. Man 1743. bengelegt, 1757. gestorben ist. 3) Carl, geb. den 1. Febr. 1725.
  - 12. Alexander Jliitsch Bibikow, Russisch-Kaiserl. General en Chef, Obrist-Lieutenant der Ismailowschen Garde, Ritter der St. Alexander- St. Annen- und des Russ. Adler-Ordens, Sortges. G. S. Flache. 157. Th. C starb

starb den 21. April zu Bugulmo im Orenburgi. schen Gouvernement an einem Beschwür im Un-Er war ein gebohrner Russe. Water starb 1745. als Russ. General Lieutenant. Er wählte zeitig die Kriegsbienste, und wohnte als Obrist des dritten Mousquetier-Regiments den Feldzügen des lettern Krieges mit Preussen ben, ward in der Schlacht ben Kunersborf, ben 12. Aug. 1759. verwundet, und im Junius 1762. zum Generalmajor, und den 2. Man 1773. zum General en Chef, kurz vor seinem Tode aber zum Obristlieutenant der Jsmailowschen Garde 1762. bekam er den Unnen. 1767. den weißen Adler - und 1771. den Alexanders Orden. 1769. wohnte er dem Feldzuge gegen die Turken ben, 1771. bekam er das Commando in Pohlen, und 1773. erhielt er die unumschränkte Vollmacht, ben Aufruhr bes Pugatschews zu dampfen. Seine leiche ward mit vielen Ehrenbezeugungen nach Casan gebracht. sowohl wegen seines sittlichen Characters, als sein ner kriegerischen Eigenschaften sehr bedauert; seine Witwe bekam einen Gehalt von 6000 Rublen; eine Tochter von ihm ist Kaiserl. Hoffraulein. Der König von Preussen bezeigte ihm 1772. dadurch schriftlich seine Achtung, daß er ihn in das Lager ben Marienwerder zu kommen ersuchte. Ben dem Aufenthalt des Prinzen Heinrichs von Preussen in Rußland, war er bessen beständiger. und liebster Gesellschafter.

- T3. Charlotte Sophie, gebohrne von der Gröben, Witwe des 1747. verstorbenen Johanniter Ordens Canzlers, und Hofmarschalls ben dem Marggraf Carl von Brandenburg, Johann George, Frenherrn von Geuder, starb den 11. Upril zu Berlin im 77sten Jahre. Sie war des Frenherrn von Geuder vierte Gemahlin, hatte aber mit ihm in einer unfruchtbaren She gelebt.
- 14. Eggert Christoph von Linstow, Königk. Danischer geheimer Confereng-Rath, Oberhofmeister der Prinzegin Charlotte Amalie, des Da. nebrog und Union parfaite Ordens Ritter, farb ben 29sten Upril zu Ropenhagen. Er stammte aus einem alten abelichen Mecklenburgischen Geschlechte, ward den 30. Sept. 1695. gebohren, trat erst als Kammerjunker ben bem Prinzen Carl von Dannemark in Dienste, ward barauf Staats. rath, Umtmann zu Coldingen, 1738. Dberhof. meister ben der Prinzeßin Charlotte Umalie, 1746. geheimer Rath. 1763. ben 31. Marz geheimer Conferenz-Rath. 1738. ben 28. Nov. erhielt er den Danebrog: Orden, woben er den Sinnspruch mählte, verus ex vero honor, und 1741. ben 7. Aug. den de l'Union parfaité. Seine Gemahlin, eine gebohrne von Wind, starb den 15. Upril, und also wenig Tage vor ihm, im 68sten Jahre. Der Danische Kammerherr, Carl Adolf von Linftow, ift fein Gohn.
  - 15. Simon Spruc, Castellan von Witepsk, des weißen Udler- und Alexander Ordens Ritter, C2 starb

- CO

starb im April. Er ward 1752, den 20. Oct. Castellan von Witepsk, nachdem er vorher Schwerdtträger von Litthauen gewesen, den zten Aug. 1761. Ritter des weißen Udler- und 1756. des Rust. Alexander-Ordens.

- 16. Sophie Albertine Antonie, Reichsgräsfin von Schönburg-Zartenstein, starb den 21. April zu Hartenstein, im 62sten Jahre. Sie war eine Tochter zwenter Ehe, des 1716. verstorsbenen Grafen, George Albert von Schönburgshartenstein, und Magdalenen Sophien, Prinzesin von Schwarzburg-Sondershausen, welche sie 1712. den 9. Dec. gebohren.
- 17. Marie Albertine Auguste, Reichsgräfin von Reuß-Lobenstein, starb den 30. April. Sie war 1717. den 7. Dec. gebohren, und eine Tocheter des 1739. verstorbenen Grafen, Heinrich XV. von Reuß-Lobenstein, der sie mit Ernestinen Eleonoren, Gräfin von Schönburg erzeuget.
- Truchseß, Wolfegg, mitregierender Graf zu Friedberg, Raiserl. Königl. Kämmerer, starb den 29. April. Er hat mit zwen Gemahlinnen 14 Kinder erzeuget, die lettere, Marie Adelheid, gebohrne Gräsin Truchses-Trauchburg, hat ihn überlebt, und sein ältester Sohn erster She, Ferdinand Maria Wunibald Eusebius, der mit Marie Caroline, Gräsin Truchses Wurzach in einer fruchtbaren She lebt, ist sein Nachfolger geworden.

- 19. kouise Henriette Franciske Theresie, Wild=und Rheingräfin zu Grumbach, starb den 24. April. Sie war die zwente Tochter des regierenden Wildgrafen, Carl Ludwig Wilhelm Theodor von Grumbach, und Stisabeth Mariane Christiane, Gräfin von Leiningen, welche sie den 17. Oct. 1772. gebohren hatte.
- 20. Der Königl. Spanische Obrist Simos netti, starb im Anfang des Aprils zu Florenz. Er hatte sich in Paraguan und ben Vertreibung der Jesuiten aus Spanien sehr bekannt gesmachet.
- 21. Der Dechant und Canonicus der Collegialkirche vom heiligen Michael zu Brüssel, und Abt von Burkham, Graf von Æffern, starb den 8. April zu Brüssel, 72 Jahr alt. Er stammte aus einem alten Rheinlandischen adelichen Geschlechte, davon bereits Wilhelm 1616. als Bischoff von Worms gestorben, das vorzüglich an dem Chur. Pfälzischen Hose sein Glück gemachet, und in diesem Jahrhundert die Gräslicke Würde erhalten.
  - 22. Gottfried Siegmund von Sayke auf Schilfa, Hochfürstl. Dettingischer Oberhofmeisster, starb den 15. Upril zu Schilfa im Chur-Sächsischen.
  - 23. Moris Johann von Gerdren, Königl. Schwedischer Obrister und Ritter des Schwerdt-Ordens, starb im April in Finnland, 89 Jahr C 3 alt.

alt. Er ward 1747. Major des Mylandischen, hernach Obristlieutenant des Jonköpingschen Resgiments zu Fuß, darauf mit Obristen Character dimittirt, und den 7. Nov. 1748. Nitter des Schwerdt-Ordens.

- 34. Der Königk. Sardinische Präsident des Senats von Piemont, Don Paul Michael Miger, starb den 12. April zu Turin. Er war ein Mann von seltener Gelehrsamkeit, und stand ben dem verstorbenen Könige in besondern Ansehen.
- 25. George Wilhelm Ludwig Casimir, Reichsgraf von Jsemburg: Meerholz, starb den 4. April. Er war 1767. den 23. Julius gebohren, und der dritte Sohn des Grasen, Johann Friedrich Wilhelm von Jsemburg-Meerholz, und Caroline Christine Louise, Wild- und Rheingrässnr von Grumbach.
- Dame zu Walloe, des Union parfaite Ordens. Dame, starb im April zu Walloe. Sie war ehedem Rammerfräulein der Königin Sophie Magdalene von Dännemark, und erhielt den vorzebachten Orden am 31. März 1747. Ihre Elstern waren Hanns Carl auf Schwarzbach, und Susanne Sabine von Sepdewiß, aus dem Haufse Neuensalza. In Königs Adelshistorie, (leipzig 1727. Fol.) Band 1. Seite 161. ist ihre Ahnenstaselzu sinden.

27. Ludwig Christian von Gerz, Königl. Dänischer geheimer Rath, Ritter des Danebrogund Union parsaite Ordens, starb den 6. April zu Kopenhagen, im 55sten Jahre. Den 31. März 1763. bekam er den Danebrog- und 1769. den 14. April den Union parsaite Orden.

28. Josephe Marchesin von Ada, gebohrne Gräfin Castelbarco, Stern Creuz Ordens Dame, starb im Upril.

pann Philipp, Reichsgrafen von Ingelheim, genannt Echter von Mespelbrunn, Raiserl. und Chur-Mannzischer wirkl. geheimen Raths, und Obermarschalls, Stern-Creuz-Ordens Dame, starb im Upril. Sie war eine Tochter, Johann Friedrich Eckenbert, Cammerers von Worms, Frenherrn von Dahlberg, ward 1707. den 15. Aug. gebohren, und den 5. Oct. 1722. vermählt. Aus dieser She sind 6 Söhne und 2 Tochter gezeuget worden, davon aber nur dren Söhne, 1) tothar Franz, 2) Franz Ludwig, Domherr zu Trier und Würzburg, 3) Franz Carl, Chur-Mannz. geh. Rath, der aus 3 Ehen unbeerbt ist, die Mutter überlebt haben.

30. Theodor von Fürst, Kaiserl. Königl. Obrist-lieutenant des Infanterie-Regiments Pellegrini, starb den 8. Upril zu Wien, 56 Jahr alt.

31. Anne Catharine, Witwe Gräfin von Zofmann, gebohrne von Puchberg, starb den 7. Upril zu Wien, 89 Jahr alt.

# 40 II. Linige im Jahr 1774. geschehene

- 32. Marie Antonie, verwitwete Reichsgräfin von Burgau, gebohrne Gräfin von Leonrodt, Stern-Creuz Ordens Dame, starb im April.
- 33. Richard, Ritter von Pierce, Raiserl. Königk. General. Feldwachtmeister, des Elisabeth. Ordens Ritter, starb den 14. Upril zu Wien, 62 Jahr alt. Er hat ben dem Regimente von Leopold Daun in dem letztern Kriege nühliche Dienste geleistet, und soll ein gebohrner Irländer gewesen seyn.
- 34. Alexander Ludwig von Laugier, des Christ. Ordens Ritter, Kaiserl. Königl. Kath und Leibmedicus, starb den 28. April zu Wien, 55
  Jahr alt.
- 35. Unton Bielski, Senator des Königreichst Pohlen und Castellan von Halicz, starb im April. Er hatte erst 1771. diese Würde erhalten.
- 36. Marie Catharine Pallu, Witwe des Rönigl. Französischen Staatssecretairs der auswärtigen Angelegenheiten, Anton Ludwig Rouille, Grafen von Joni, starb im April zu Paris im 78sten Jahre. Sie war des Staatseraths und Intendanten von Lion, Pallu, Schwesser, ward den & Febr. 1730. vermählt, und den 20. Febr. 1761. in den Witwenstand versetzt. Ihre einzige Tochter, Marie Catharine, ist mit Amas Franz, Marquis von Beuvron, des Herstogs von Harcourt, zwepten Sohn vermählt.

37. Der Groß.Prior des Constantinischen Ordens, und gewesene Erzbischoff von Otranto, Nicolaus Caraccioli, starb im April zu Neapel.

38. Michael Angelus Giacomelli, Erzbischoff von Chalcebonien, ehemaliger Secretair der Pabstl. Breven unter Pabst Clemens des XIIIten Regierung, starb den 17. April zu Rom im 79sten Jahre. Er spielte unter Clemens dem XIII. eine sehr ansehnliche Rolle, und war auch ein Mann von grundlicher Gelehrsamkeit. Er hatte verschiedene griechische Werke ins lateinische überseket, auch des ihm so gnädigen Pabsts Clemens Des XIII. leben in Druck gegeben. In den letten Jahren seines lebens ertrug er die Widerwärtigkeiten mit der ihm angebohrnen und durch die Religion befestigten Standhaftigfeit. aus Pistoja geburtig, und bekam 1766. im Gept. den Erzbischöflichen Titel, nebst einem Canonicot an der Peterskirche zu Rom, das er aber, so wie die Secretair. Stelle nach des Pabsts Tode verlobr.

#### HI.

#### Lebensbeschreibung des verstorbenen Cardinals Cavalchini.

Parl Albert Guidobonus Cavalchini, Cardinal-Bischoff von Ostia und Veletri, Dechant des Cardinals-Collegii, und Pro. Datarius des Pabsts, mar den 29. Julius 1683. zu Tortona aus einem alten abelichen Geschlechte gebohren, und ward dem geistlichen Stande ge-widmet, da hingegen sein Bruder, der 1765. den 4. Jul. als Kaiserl. General gestorben, den Militairstand ermählte. Nachhem er mit guten Fortgang die Gottesgelahrheit und canonische Rechte studiret, ward er unter die Consistorial-Ubvocaten zu Rom aufgenommen. Er hatte Diese Stelle viele Jahre bekleidet, und war der älteste Consistorial-Advocat, als ihn 1728. der Pabst Benedict der XIIIte zum Secretair der Congregation del Concilio, Erzbischoff von Philippi, und einem der affistirenden Bischöffe des Pabstl. Throns ernennte. Mach dieser Erhebung bekam er noch mehrere, ben Weg zur Cardinals Würde bahnende geistliche Bedienungen zu Rom; er ward ein Mitglied ber Congregationen von dem Eramen ber Bischöffe ber Rirchengebrauche, ber Signatura di Grazia, hernach Cano. niste und Corrector der Penitenziaria. bereits

ihm Benedict der XIV. den 9. Sept. 1743. die Cardinals-Würde, woben er den Priester. Titel Santa Maria della Pace erhielt. Der Pabst und der König von Sardinien, dessen gebohrner Unterthan er war, gaben ihm die 5 Ubtenen San Matria di Cavor, San Michele di Chiusa, San Paolo, San Pietro di Molo, San Silano di Romagnano, welche sämmtlich in den Sardinischen Staaten liegen, wodurch er ein ansehnliches Einkommen erhielt. Er bekam auch die wichtige Präsectur von der Congregation der Bischöffe und Regularen, und ward demnächst Bensiser des heiligen Ossicio der des Inquisitions Gerichts.

dls die Jesuiten die Heiligsprechung des Carbinals Bellarmins, im Jahr 1748. eistig betries ben, ward er Referent in dieser Sache, lobte in seinem abgestatteten Bericht besonders das Werk des gedachten Cardinals von den Streitigkeis ten des Christlichen Glaubens vorzüglich, behauptete, daß viele keherische Fürsten dadurch zu dem Römisch-Catholischen Glauben gebracht worden \*), und begünstigte, so viel an ihm lag, die

gebräuche abgestatteter Bericht erschien 1753. Mu Rom unter folgenden Litel in Druck: Sanctissismo nostro Domino Benedicto XIV. Papae Relatio Caroli Alberti Cardinalis Cavalchini, Ponentis in Causa Beatisscationis et Canonizationis Venerandi Servi Dei, Roberti, Cardinalis Bellarmini

### 44 III. Lebensbeschreibung des verstorb.

die gesuchte Heiligsprechung, allein der Cardinal Passionei widersetzte sich aber so eifrig, daß die Sache liegen bleiben mußte.

1758. erlebte er ben Tobesfall seines Befor. derers, des Pabsts Benedict des XIVten, der ben zien Man erfolgte. Er bekam in bem am 15ten Man bezogenen Conclave die erste Celle, und gehörte unter diejenigen Cardinale, welche anfänglich die größeste Hoffnung zur Pabstl. Würde,hatten. Er hatte schon 33 Stimmen, als der Französische Hof durch den Cardinal von Luynes ihm die Ausschließung gab. Ich weiß, daß man von diesem Schritte einer machtigen Rrone die Urfachen in der gar zu großen Reigung, so er gegen die Jesuiten bewiesen, und daß er ein Sardinischer Unterthan sen, hat suchen wollen, allein ich getraue mich nicht, dieserhalb etwas gemiffes zu bestimmen. Er war über dieses Werfahren gar nicht empfindlich, arbeitete für den Cardinal Rezzonico, und beförderte die auf denfelben gefallene Bahl aus allen Kräften. Clemens ber XIII. ernennte ihn zur Dankbarkeit zu seinem Pro. Datarius, und in der Folge zu einem der Protectoren des Deutsch-Hungarischen Collegii. 1759. trat er in den Orden der Bischöffe, und erhielt

larmini pro Congregatione habenda coram Sanchitate sua super Dubio, an constet de virtutibus theologialibus et cardinalibus earumque annexis in gradu heroico, ad essectum, de quo agitur.

erhielt ben 12. Februar das Bisthum Albano. Bald barauf ward er Protector bes Capuziner-Ordens, und 1763. Dechant des Cardinals. Collegii, woben er das Bisthum von Ostla und Weletri bekam. Der Pabst würdigte ihn einer besondern Vertraulichkeit, er begleitete denselben auf den Reisen nach Castel Gandolfo, trat aber dem unerachtet den Maagregeln nicht ben, welche Dieser Pabst 1765. wegen Bestätigung des Jesuiter-Ordens zu nehmen für gut befand. eifrig er bis dahin für diefen Orden sich erwiesen: so sehr ward er demselben zuwider, als er nach der ihm beywohnenden Klugheit das Ungewitter voraussahe, welches über den Orden in den folgen. ben Jahren ausbrach. Die Jesuiten murben 1767. nachdem sie schon vorher Portugall und Frankreich raumen muffen, auch aus Spanien und Sicilien vertrieben. Der ihnen gunftige Pabst Clemens ber XIIIte gerieth mit ben Sofen bes Hauses Bourbon in weitaussehende Jrrungen; er verlohr den Besit von Avignon und Benevent, war aber bennoch nicht zu bewegen, in die von den Kronen gesuchte Aufhebung des Ordens zu willigen. Cavaldini, welcher wohl einsahe, baß die geistliche Macht des Pabstl. Stuhls ben den aufgeklärteren Zeiten es nicht mehr mit ber ihr entgegen gesetzten weltlichen aufnehmen konnte, und daher ein kluges Machgeben anrieth, that zwar alles, um ben Pabst zu einem Schritte zu bewegen, welcher ben Rubestand ber Rirche berstellen, und ihn mit den verbundenen Kronen ausföhnen

### 46 III. Lebensbeschreibung des verstorb.

sohnen konnte; er sprach in den gehaltenen Consgregationen sehr eifrig von Aushebung des Ordens, und hielt unter andern in der Congregation vom heiligen Officio eine bald darauf im Druck erschiesnene Rede, welche seine Gesinnungen gegen den Jesuiter-Orden an den Tag legte, hier aber ihrem ganzen Inhalt nach keinen Plaß sinden kann, Ich begnüge mich dahero nur den Schluß dieser merkwürdigen Rede benzubringen, der also lautet:

"Euch, Erlauchte Versammlete, euch bitte ich inståndig, daß ihr nicht die Rirche, die Mutter aller übrigen, hintergehet, die sich so fehr auf eure weise Rathschläge verlässet. Laffet euch nicht durch Partenlichkeit verleiten, die bose Sache der Gesellschaft zu vertheidigen, damit ihr nicht in ihren Untergang mit verwickelt werdet. get, ich bitte euch, die Beschaffenheit der Um. Stande und ber Zeiten, und stellet euch vor, daß iener Ausspruch betrachtungswürdig ist, daß ein in einem Augenblick verursachter Schade auch durch vieler Jahre Arbeit nicht verbessert werben konne. Un dich endlich, heiligster Vater, richte ich eben die Worte, mit welchen die fromme Esther Gott anrufte, baß bu beinen Scepter, o herr, nicht denen übergeben mogest, welche nichts sind, damit sie nicht über unsern Untergang spotten, sondern laß ihren Unschlag auf ihren Kopf kom. men, und mache benjenigen, ber gegen uns zu wuten anfanget, zu Schanden."

Seine Bemühungen blieben fruchtloß, ber Pabst ließ sich von seinem Verfahren nicht abwendig machen, und die Hofe traueten ben allen bem einem für die Rechte und Borzüge des Pabsilichen Stuhls so eifernden Cardinal, als Cavalchini war, nicht viel Gutes zu. Er war ein Mitglieb der Congregation gewesen, in welcher das scharfe Breve gegen den Infanten Herzog von Parma gut geheissen worden; er hatte 1768. sehr gegen den Cardinal Piccolomini geeifert, der dem Spanischen Gesandten, Grafen von Aguilar, ben ersten Besuch gemachet, und es war dahero kein Wunder, daß ben der 1769. nach Clemens XIII. Tobe veranstalteten Pabstwahl der Französische Hof ihm die formliche Ausschließung gab. vereinigte sich also mit den übrigen Cardinalen, um den Cardinal Ganganelli auf den Pabstl. Thron zu bringen, der den Namen Clemens det XIV. annahm, und ihn in der Wurde eines Pro-Datarii bestätigte.

Seit dieser Zeit ward Cavalchini ben einem Alter von etlichen 88 Jahren zu allen Geschäfzten unvermögend. Der anhaltende Husten erstaubte ihm nicht aus dem Zimmer zu gehen, und er starb den 7. März 1775. zu Rom unversehends an einer völligen Entfrästung und erstickenden Husten, im 91 sten Jahre seines Alters. Sein Begräbniß geschahe den 10. März mit großer Pracht, und er stiftete sich besonders durch seinen lesten Willen unter den Armen ein dankbares Ansbenken.

#### 48 III. Lebensbeschr. des verst. Card. Cavalch.

taufend römische Thaler, um unter die Armen, so in seinem Vaterlande Tortona, seinen Visthümmern Osta und Volctri, und in den gehabten Abtenen besindlich waren, ausgetheilet zu werden. Er vermachte dem Pabst ein vortrestiches Gesmälde von der Hand des Guercind, nebst 2000 römischen Thalern; um solche zu Gottgefälligen Werken anzuwenden; eben so viel seinem gebohrenen Landesherrn, dem Könige von Sardinien, zu gleichem Gebrauch; den ganzen Hausrath seiner Kapelle seinen Wischöslichen Kirchen, und versschiedene Andenken an die Prälaten Lambertink, Wattei, Oferri und Valenti.

Er war übrigens ein Mann von strengen und untadelhaften Sitten, von ausgebreiteter Gelehrsamkeit, von allem Eigennuß entsernt, fagte die Wahrheit ohne Ansehung der Person, und war einer der geschicktesten und für die Vorrechte der Kirche eifrigsten Cardinale.

#### IV.

Der leßte Feldzug der Russen gegen die Türken, nebst dem darauf erfolgten Friedensschluß.

fen ist unstreitig der Russen gegen die Türfen ist unstreitig der glorreichste gewesen.
Der Feldmarschall, Graf Peter Alexandrowis
Rumanzow hat das Glück gehabt, einen rühm.
lichen Frieden zu befördern, und die stolzen Ottomannen zu zwingen, die ihnen vorgeschriebene
Bedingungen einzugehen.

Den Winter über zogen bende Heere die bes
nöthigte Verstärkungen an sich. Der Feldzug
ward aber erst im Man 1774. erösnet. Der
Russische General-Lieutenant Ramenskoi gieng
im Man über die Donau, und wendete sich nach
der Gegend von Bazargick. Seine vorausges
sendete Parthenen hatten mit den gegenseitigen
viele glückliche Scharmüßel. Der Generalmasor
von Lingelhard übersiel in dem Bannat von
Crasova den dem Fluß Bachna ein Piquet von
achtzig Türken, welche sämmtlich niedergehauen
Jortges. S. G. Wachr. 157. Th. D wurden.

wurden. Den 22. Man schlug ber Obristlieutenant von Zardwich an der Spiße von 3 Regimentern Donischer Kosacken, und Schwadronen Piquenirer zwölfhundert Türken, welche aus dem zwischen den Dörfern Rabackli und Abtat stehenden feindlichen lager unter dem Kari, Bacha von zwen Roßschweisen ihm entgegen kamen, tödtete an 300 Mann, machte einige Gefangene, erbeutete bas ganze lager, eroberte 4 große und 33 kleine Fahnen, und verfolgte sie zehn Werste auf zwen Wegen gegen Sis listria und Kayzardzy. Der Obristwachtmeis ster Denisow, der nur 400 Mann ben sich hatte, ward den 8. Junius von 1000 Türken angegriffen, trieb sie aber mit Verlust zurück. 13ten Junius bemächtigte sich der General Ras menskoi der Stadt Bazargick, nach einem starken Scharmüßel. Sein Vortrab unter dem Generalmajor Repser stieß auf 5000 Mann Türkische Reuteren, welche der Seraskier Dagestanli Bacha, nebst zwen Bacha von zwen Roßschweifen befehligte. Diese Uebermacht fiel gleich anfänglich auf die wenigen Rosacken, die jedoch durch zwen Schwadronen Reuter unterstüßet wurs Da aber die Turken ben Angriff mit großer ben. Heftigkeit widerholten: so hatten die Ruffen alle Müße, ihnen Widerstand zu thun. Jedoch das

Benspiel des Prinzen Peter von Folstein-Gote torf, und der Prinzen von Waldeck, welche an der Spiße sochten, und ihre Pistolen auf die Türken abseuerten, wirkte nach einer anderweit erhaltenen Verstärkung von zwen Schwadronen so viel, daß die Türken nach dem hartnäckigsten Widerstand geschlagen, und auf dem Wege von Sumlin zwanzig Werste weit versolget wurden, woben 3 neue Stücke, und 7 Fahnen erbeutet, auch über 100 Gesangene gemachet wurden.

Auch der Generaf, Graf Soltikow, gieng den 17ten Junius ben Turtukai über die Donau, nachdem er die Flottille von dem Ausfluß! ben Augis welter hinauf hatte bringen lassen, und vertried ein hinter den Gärten von Turtukap gegen Ruszyck zu stehendes Corps von 3000 Mann, mit Zurücklassung des Lagers. Ein Destachement von 1000 Türken griff an diesem Tage den Major Jurgenz an, der nach einem Schar. müßel von 6 Stunden seinen Gegentheil mit Verslust von 200 Todten in die Flucht trieb, aber selbst 45 Todte und 55 Verwundete bekam.

Am zosten Junius griff der Seraskier, Asan Ben, mit 15000 Mann den General Soltie D 2 kow

kow an, allein dieser hielt den Unfall standhaft aus, trieb den Feind zurück, erbeutete eine Cano. ne und dren Fahnen, und verfolgte ihn 20 Were fte. Der Werlust an Tobten foll hierben an Turkischer Seite 2500 Mann, und die Gefangenen 159 Mann betragen haben. Un eben biesem Tage griffen die Corps ber General. Lieutenants von Ramenskoi, und von Suwarow ein aus 15000 Mann Reuteren und 25000 Mann Kuff. volk bestehendes Türkisches Corps an, welches unter den Befehlen des Janitscharen Uga und bes vormaligen Ambassabeurs auf der Friedens. Berfammlung zu Bucharest, Reis Effendi 216. dur Razack stand. Dieser ben bem Flecken Ross ladschi geschehene Angriff war sehr lebhast, die Türken verlohren 1500 Tobte, ihr ganzes lager nebst 3 Mösern, 26 Studen, und 107 Fahnen fielen in ber Sieger Sande, welche auch 180 Befangene machten. Den 26. Junius schlug der General von Soltikow fünstausend ben Marus tin verschanzt stehende Türken, welche 250 Tobte verlohren.

Das Russische Hauptheer brach unter dem General-Feldmarschall, Grasen von Rumanzow den 21. Junius von Brahilow auf, und gieng am baly. Silistria und Ruszcy wurden nunmehoro belagert; den 6ten Julius thaten die Türken aus Silistria 4000 Mann stark einen Ausfall auf die Redoute, wo der aus Großbritannischen Diensten in Russische getretene Generalmajor Loyd befehligte; allein dieser sowohl, als die aus Ruszuck geschehene Aussälle wurden mit Verlust abgetrieben, und bende Festungen kamen so ins Gedränge, daß der Großvezier, um denselben zu Hülfe zu eilen, aus seinem vortheilhaften lager auf der Höhe von Schumla ausbrach. Dieses war es, was man Russischer Seits erz wartete.

Der General-Lieutenant von Ramenskoi ward mit einem fliegenden Corps sogleich abgesendet, um die von den Türken verlassene Anhöhe zu besehen. Dieser bemächtigte sich in der größesten Geschwindigkeit aller engen Wege und Passe des großen Gebürges Balcam, welche einzig und allein nach Adrianopel sühren, schnitte den Großvezier, der unvorsichtiger Weise seinen Rücken nicht gehörig gedecket hatte, von der letztern Stadt ab, nahm einen Transport von etlichen 1000 Wagen, der von Constantinopel kam, weg, und setzte den an Lebensmitteln Mangel leidenden und eingeschlosse.

#### 54 IV. Der leigte Seldzug der Auffenic.

schlossenen Großvezier in die Nothwendigkeit, einem für Rußland rühmfichen Friedensschluß die Hand zu Guttaut. Julius zu Curzut. Capnardgi unterzeichnet warb, von welcher merkwardigen Begebenheit lich in dem nächsten Stud dieser Monatoschrift Nachriche geben will.



Fortgeseite Neue Genealogisch Sissorische

## Nachrichten

von ben

Bornehmsten Begebenheiten,

#### Europhischen Hofen

morinnen jugleich

vieler Stands:Personen Lebens: Beschreibungen

vorfommen.

Der 158. Theil.

Leipzig, verlegts Johann Samuel Heinfius. 1775.

#### Inhalt.

- I. Von der Wiedereinsetzung der Franzosischen Par-
- II. Von dem zwischen Rußland und der Pforte geschlossenen Frieden.
- III. Einige jungst geschehene merkwurdige Beforde-
- IV. Einige jungst geschehene merkwürdige Geburten.
- V. Einige jungst geschehene merkwürdige Vermäh-
- VI. Einige im Jahr 1774. geschehene merkwürdige Todesfälle.

#### I.

# Von der Wiedereinsetzung der Französischen Parlamenter.

er 12te November 1774. war sur Paris und ganz Frankreich ein wichtiger und lange erwarteter Tag. Der König setzte an diesem Tage das alte Parlament wieder ein, befahl in der Folge mit den übrigen Parlamentern ein gleiches zu thun, und erfüllte die Hoffnung seiner Unsterthanen.

Das ben diesem wichtigen Vorfall gehaltene Protocoll ist zu weitläuftig, um in dieser Monats-schrift einen Platz zu finden, denn es enthält 55 Seiten. Ich werde also nur einen ganz kurzen Auszug liesern, und mit der Anzeige der Ursachen Dieser Weränderung.

Die Geistlichkeit in Frankreich ist von langer Zeit her durch die Parlamenter an Vermehrung ihres Unsehens und Herrschaft gehindert worden, und sie hat dahero von der unumschränkten Gemalt des Hoses Gebrauch zu machen gewußt, um dit Parlamenter zu unterdrücken, und diese dar durch ausser Stand zu seßen, ihr das Gegengewicht zu halten. Die meisten Mitglieder der Parlamenter

<sup>\*)</sup> Siehe Schlözers Briefwechsel statistischen Insbalts XIV. Stück.

menter waren in diesem Jahrhundert Jansenisten, und zwischen diesen und der Beiftlichkeit berrsch. te eine eben so starke Feindschaft, als ehebem zwischen dem Hugenotten und Catholiken; der Jesulter. Orden, der gelehrteste in Frankreich, unter-Rüßte die Geistlichkeit, und daher ward ber Ein. fluß, den die Jesuiten, als Beichtväter ben Hofe hatten, den Parlamentern jederzeit gefährlich. Ludwig ber XIV. fieng gegen bas Ende seiner Regierung, und ba er nach geschlossenen Frieden bie Parlamenter weniger zu schonen Ursache hatte, die Verfolgung der Jansenisten, und also auch der Parlamenter unter Leitung feines Beichtvaters, eines Jesuiten, an, er wollte die Bulle Unigenitus zu einem Reichsgesetz machen, die Parlamenter widersetzen sich, allein der Hof behielt das Uebergewicht, und die Parlamenter konnten nach vielen vergeblich gemachten Versuchen auch unter Ludwig des XV. Regierung sich bem Druck des Hofes nicht entziehen, wozu noch kam, daß die Jansenisten keine große und gelehrte Manner mehr unter sich hatten, welche ihre Parten ehedem so ehrwürdig gemachet; das Dictionaire encyclopedique nahm ungefähr 1751. seinen Unfang, ohne daß die Jesuiten durch einen unverzeihlichen Fehler Theil daran hatten. Die Verfasser maren mehrentheils gelehrte Jansenisten, Die Jesuiten schryen es für gottloß und keherisch aus, und machten sich also die größesten Gelehrten von Frankreich zu Feinden. Der Erzbischoff von Pa-ris, Christoph von Beaumont, war ein Teind

Feind der Jansenisten, und also auch der Parlas menter; er wußte es ben Hofe 1751. dahin zu bringen, daß ihm die Verwaltung des General-Hospitals zu Paris allein und selbst mit Ausschlies. sung der Parlaments. Commissarien aufgetragen wurde; das Parlament widersetzte sich, und der Hof traf endlich das Mittel, die Verwaltung statt des Erzbischoss dem großem Rathe benzulegen. 1752. gieng ber Streit des Parlaments mit dem Erzbischoff von Paris wegen ber Beichtscheine an, indem dieser keinem, der nicht dergleichen von seis nem Beichtvater answeisen konnte, die Sacramente zu reichen befahl. Das Parlament verfolgte die Priester, welche Sacramentsweigerer waren, ließ sogar bes Erzbischoffs weltliche Eine kunfte in Beschlag nehmen, legte, als der Hof sich der Geistlichkeit annahm, seine Bedienungen nieder, oder hörte vielmehr auf die Justis zu verwalten, und ward 1753. nach Pontoise, und weiter nach Soissons verwiesen. 1754. ward es juructberufen, und ein allgemeines Stillschwei. gen wegen der über die Beichtscheine entstandenen Streitigkeiten besohlen. Der Erzbischoff von Paris, welcher sich dem Königl. Befehl nicht gemaß erwieß, ward 1754. nach Conflans verwiesen, hingegen auch 1757. einige Parlaments. glieder, von welchen der Hof glaubte, daß sie die Rufe storten, von Paris entfernet. Der Fall der Jesuiten gewährte barauf den Parlamentern einen vollkommenen Sieg. Dieser Orben war in Portugall 1759. wegen ber gefährlichen lehren,

so er den Königsmördern bengebracht, aus dem Reiche verbannet worden; der Beichtvater der Marquise von Pompadour, ein Jesuite, hatte dieser vielgeltenden Frau es abgeschlagen, die Beichte von ihr anzunehmen, und machte sie zur Feindln seines Ordens; der Herzog von Choiseul vereinigte sich mit ber Marquise, und dem Parlament, um den Jesuiter Orden zu stürzen. Proces des Kaufmanns Lioncy wider den Jesuiten la Valette, der dem erstern eine große Summe zu bezahlen condemnirt ward, gab dem Parlament zu Paris dazu die beste Gelegenheit. Die Jesuiten hatten den Fehler begangen, sich ben diesem Proces auf verschiedene Artickel aus ihren Constitutionen zu berufen, das Parlament ließ also diese abfordern, sendete solche dem Könige, und dieser ließ sie durch eine eigene Commission untersuchen. Man fand Grundsätze barinne, welche dem Staat gefährlich waren, und 1762. ward der Orden aus Frankreich verbannt. Seit dieser Zeit wagte das Parlament verschiedene Schritte, um mit dem Hofe die höchste Macht in Finang. und Justiß Sachen zu theilen, und behauptete, um sich dem Hofe mit mehrerem Nachdruck widerseßen zu können, daß alle Parlaments in Frankreich nur ein Corps wären, und mithin in allen Ungelegenheiten für einen Mann stehen mußten; allein er stritte nicht mit einem so glücklichen Erfolg als gegen den Erzbischoff von Paris, dessen Pastoral Schreiben, welches die Jesuiten vertheis digte, es 1764. durch des Büttels Hand verbren-

nen ließ, und beffen Verweisung es abermals be-Der hof konnte das nicht mit gleichgultigen Augen ansehen, baß die Parlamenter den Grundsaß, nur ein Corps auszumachen, dadurch in Ausübung brachten, daß sie ben dem Vorfall mit bem Parlament von Rennes, welcher dem von la Chalorais, von Laradeuc, und mehrern Parlamentsgliedern ben Berhaft zuzog, gemeine Sache machten. Er cassirte also alle jum Vortheil des Parlaments von Rennes gemachte Schlusse der übrigen Parlaments, durch eigene Urrets des Königl. Staats Raths; er nennte ben Grundsaß, es sen nur ein Parlament, (le Systeme d'Unité) eine Berbindung jur Widersetliche feit, (Confederation de Resistance) und erflarte Die vermeintliche Einheit der Parlamenter für eis nen grundfalschen Saß. Der Herzog von Choia. feul, welcher dem Parlament gegen die Beiftichkeit allemal nachdrücklich bengestanden hatte, vertohr im Jahr 1764. seine besondere Bonnerin, Die Marquise von Pompadour, durch den Tod; ihre Machfolgerin, Die Gräfin Barry, welcher er zu der Zeit, da sie noch unbeveutend am Hofe war, mit vieler Berachtung begegnet hatte, ward seine Feindin, als sie zu Unsehen gelangte, vereinigte sich mit andern Meidern bes Berjogs, und stürzte ihn zu Ende des 1770sten Jahres. Der erste Parlaments-Präsident von Maupeau, ward 1768. Canifer, und ließ ben aller Gelegenheit den Parlamentern die Rache empfinden, die er allenfalls nur gegen einige Glieder wegen verschiebener

bener perfonlichen Werbrüßlichkeiten hatte ausüben sollen. Der Herzog von Aiguillon bekam das Staatsruder in die Hand, die Gräfin Barry, und die Prinzeßin Louise von Frankreich, welche 1771. eine Nonne ward, wendeten allen Einfluß, ben fie in die Regierung hatten, dazu an, die Unternehmungen des Hofes gegen das Parlament auf das höchste zu treiben. fang 1771. wurde das Parlament von Paris ganz aufgehoben; es hatte sich den größesten Haß des Herzogs von Aiguillon dadurch zugezogen, daß es die Anklagen des Parlaments von Bres tagne, gegen welches er sehr hart verfahren hatte, angenommen, und dem gemäß gegen den Herzog verfahren, auch baburch den Hof gend. thigt hatte, alles, was vom Parlamente in diefer Sache vorgenommen worden, zu caffiren. Die Prinzen vom Geblüte, welche sich bes Parlaments angenommen, sielen in Ungnade; es wurden aller Orten neue Parlamente errichtet, und die neuerwählten mußten eine Königl. Declaration in ihre Register tragen, daß alle seit dem 16. Dec. 1756. bis jego gegen die Belftlichkeit ergangene Arrets und Sentenzen, ohne alle Wirkung verbleiben sollten, und diejenigen, gegen welche sie ergangen, wieder zu ihrem vorigen Stande und Berrichtungen zurückkehren konnten. Die Geistlichkeit hatte nunmehro wieder das Uebergewicht, und erhielt sich baben so lange, bis 1774. nach Ludwigs des XV ten Tode der Herzog von Choiseul zurück berufen mard, und ohne ben Character eines Minister &

nisters zu haben, burch bie ihm sehr gnabige Ronigin einen Ginfluß in die Beschäfte bekam. Herzog von Aiguillon verlohr die Stelle als Staatsminister. Der gewesene erste Parlaments-Präsident zu Rouen, Armand Thomas la Zue de Mirosmenil, ward 1774. Siegelverwahrer von Frankreich, und dieser den Parlamentern geneigte Staatsmann bewirkte berfelben Wieberein. sekung aus allen Kräften. Der König langte den 12. Nov. 1774. fruh von dem Schlosse la Muette um 3 Viertel auf 9 Uhr zu Paris in ber großen Parlaments. Kammer an. Der Graf von Provence, der Graf von Artois, der Hers zog von Orleans, der Herzog von Chartres, der Prinz von Conde, der Herzog von Bourbon, der Prinz von Conty, und der Graf von la Marche, alles Prinzen vom Rönigl. Hause, traten ihm vor, die Herzogs und Pairs, und die hohen Eronbedienten, welche ben bem lit de Justice Giß haben, hatten fich bereits vorher eingefunden, und die Wiedereinfegung des Parlaments gieng folgender Magen vor sich.

Die Fortsetzung folgt künftig.

II.

Von dem zwischen Rußland und der Pforte geschiossenen Frieden.

Machdem der Großvezier von Adrianopel.
und Varna abgeschnitten worden, sein Heer auch nach aufgehobener Conpon an lebens. mitteln Mangel litte, und mit einem allgemeinen Aufstande brobete; so erwählte er das ausserste Muttel, sich aus dieser Werlegenheit zu ziehen, namlich einen für Rugland ruhmlichen Frieden einzugeben. Er bat um einen Baffenfrillstand, Dieser ward abgeschlagen; er verlangte einen Ort zu einer Friedensversammlung zu bestimmen, welches der Feldmarschall, Graf von Romanzow, gleichfalls nicht bewilligte, und er mußte entweber den Angriff erwarten, der für ihn nicht anders als unglücklich senn konnte, oder sogleich Frieden schließen. Er schickte also am 13. Julius 1774. den Achmet Liffendi \*) seinen Vicevegier, und ben Reiß Effendi nach dem Lager bes General-Lieutenancs von Kamenskoi, von ba sie nach dem Hauptquartier vor Silistria geben follten; allein der Feldmarschall bestimmte bas Stadtchen Chiusciucke Canardgi, jum Berfamm.

<sup>\*)</sup> Er hat sich durch seine Gesandtschaften am Raiserl. und Preußischen Hofe bekannt gemacht.

sammlungsorte, mobin er am 15ten Julius ab. gieng. Den i 6ten erschienen die Turkischen 216geordneten, und man schritte sogleich zur ersten Conferenz, welche vier Stunden dauerte. 17ten Morgens um 10 Uhr fieng man die zwente Conferenz an, in welcher nach Verlauf von bren Stunden ber Friede zu Stande fam. Der Beneral-leutenant, Fürst Repnin, zeichnete Rufsischer Seits die Friedens. Bedingungen, und die Zürkischen Abgeordneten versprachen binnen fünf Zagen die formliche Genehmigung des Friedens= schlusses von dem Großvezier zu besorgen. Feldmarschall schickte seinen Sohn, den Obristen, mit der ersten Machricht von dieser erfreulichen Begebenheit nach Petersburg, wo er ben zten August anlangte, und zur Belohnung zum Generalmajor ernennet warb. Der vorgedachte Fürst von Repnin kam ben 11. August mit ber Ratisication unter Vorreitung 12 blasender Post. knechte nach, und den 14ten August ward der Friede zu Petersburg öffentlich bekannt gemachet.

She ich die Friedens-Artickel selbst meinen Les sern vorlege, will ich sie mit einigen Anmerkuns gen über den Frieden selbst unterhalten.

Er ward zu Ludzuck. Cainardgi geschlossen, an einem Orte, wo der Russische brave General, Frenherr, Otto von Weißmann, rühmlich und siegend auf dem Bette der Ehren gestorben. Er ward an eben dem Tage unterzeichnet, da Peter der Große im Jahr 1711. einen nachtheiligen Frieden

Frieden mit den Türken eingehen mußte, Peter befand sich in eben den Umständen, als jeso die Türken. Der damalige Großvezier, Mehemet Baltadgi, hielt ihn ben Zuß am Pruth in der Moldau eingeschlossen, es ward ein großer Russsischer Transport weggenommen, und der Czaar Peter mußte alle von den Türken vorgeschriedene Bedingungen eingehen, um mit dem Heer nicht Hungers zu sterben.

So viel nun endlich die Wortheile, welche Rußland durch diesen Frieden erhalten, betrift; so kann man folgende in Nechnung bringen:

1) Die Pforte erkennet und giebt ben bisher

verweigerten Kaisertitel.

2) Die Unabhängigkeit der Tartarn ist sest gestellet, diese werden in der Folge die Russischen gränzenden Länder nicht mehr beunruhigen, sondern als Freunde, um Rußland, dem sie ihre Frenheit zu tanken haben, sich verdient zu mathen suchen.

3) Die frene Schiffart auf den Türkischen Gewässern, und die Hoffnung einer ausgebreites

ten Handlung nach ber Levante.

4) Die Festungen in der Crimm, Kertsch und Jenikala mit ihren Meerengen und Häsen werden an Rußland abgetreten, wie auch Kindurn an der Mündung des Onieper mit einem hinlanglichen Bezirk amlinken Ufer des gedachten Stroms, und dem Winkel, welchen die wüsten Felder zwischen den Flüssen Bog und Onieper enthalten.

5) Die

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 67

5) Die Stadt Azow mit ihrem Gebiet nach den 1700. bestimmten Gränzen, welches 1739. nach dem Frieden von Rußland geschleifet werden mußte, kam mit dem Befestigungs Recht wieder an Rußland.

6) Die Ersetzung der Kriegskosten, welche in einem geheimen Artickel versprochen senn, und 40 Millionen, andere sagen fünsthalb Millionen

Lowenthaler betragen soll.

7) Die mehrere Religions-Frenheit und gemäßigtere Einrichtung der Abgaben für die Einwohner der Moldau und Wallachen.

8) Die völlige Umnestie für alle Griechen, so wie auch Schuß und Glaubensfrenheit für die

Inseln im Archipelagus.

9) Die Abschaffung des Menschen-Tributs, der von den Christlichen Prinzen in Gurgistan, und ihren Unterthanen jährlich an die Pforte ge-liefert werden mußte.

- 10) Die Türken sind abgehalten worden, sich in die Pohlnische Angelegenheiten zu mischen, und Rußland zu verhindern, 3440 Quadratmeilen von Litthauen in Besitz zu nehmen. Hingegen, sagen unsere Politiker, hat Rußland ben diesem Kriege verlohren:
  - 1) Eine halbe Millionen Unterthanen.
- 2) Der Krieg hat gewiß 100 Millionen Rubel gekostet.
- 3) Rußland hat in Pohlen die alleinige Oberhand durch den jesigen Krieg verlohren, indem

dem Desterreich und Preussen jeso Theil daran

nehmen.

4) Rußland hat, um ben dem Türken. Kriege sich keinen neuen Feind auf den Hals zu ziehen, geschehen lassen mussen, daß die Regierungsform in Schweden geändert worden; es hat also den Einfluß in Schweden verlohren.

erhalten, hat das Herzogthum Holstein mit Sitz und Stimme auf dem Reichstage abgetreten wer-

ben muffen.

6) Wäre Rußland nicht in den letztern Krieg verwickelt gewesen: so würde es zwar vielleicht keine Quadrätmeile von Pohlen sich zugeeignet, aber auch nicht gelitten haben, daß das Haus Oesterreich 2700 Quadratmeilen, und Preussen 900 Quadratmeilen davon in Besitz genommen.

7) Rußland hat die Moldau und Wallachen, 18 Inseln im Urchipelagus, etliche Städte in Gurgistan, Bekarabien, Bulgarien, die große Nagaische, Crimmische, und Cubanische Tartas ren erobert gehabt, aber an die Besiegten zurück,

gegeben.

Ich wende mich zu der Detomannischen Pforte, diese hat wenigstens auch 50000 Menschen im Kriege verlohren, ihre Kriegskosten tragen gewiß 200 Millionen towenthaler, ihre Flotte ist ben Chesme völlig zu Grunde gerichtet worden, und dieser Verlust ist nicht leicht zu ersehen; der Oberherrschaft über die Crimmische Tartaren hat der Broß. Sultan entsagen müssen; der Menschen.

## und der Pforte geschlossenen Frieden. 69

Pribut aus Georgien erfolgt nicht mehr; der Einsfluß, den die Pforte in die Pohlnische Angelegensheiten gehabt, höret auf; die Völker in der Moldau und Wallachen, auch in dem Archipelagus, has den mehrere Gewissensfrenheit, auch Nachlaß an den Abgaben behalten, und Rußland, welches seine Kräfte in dem geendigten Kriege kennen geslernet, hat durch die in dem Friedensschluß besdungene Gewissensfrenheit für seine Glaubensgenossen Gelegenheit bekommen, sich der Angelegenseiten derfelben kräftigst anzunehmen, und alle sich ereignende Vorfälle zu nußen.

Wenn man alles dieses mit einander vergleis det, was ich von dem wechselseitigen Verluft und Wortheil angeführt habe: so wird ber Schluß ber Rechnung ungefähr diefer fenn, daß Rugland nicht viel mächtiger, die Macht der Pforte auch nicht sehr geschwächet worden. Es ist sichtbar, daß der Gewinn für Rugland nicht so beträchtlich ausgefallen, als man nach so vielen Eroberungen hatte erwarten konnen. Rufland gab, ba es Besete vorschreiben konnte, die meisten Eroberungen guruck, und bezeugte im Frieden die größeste Mas-Man fintet zwar in ber Geschichte bieses Jahrhunderts davon mehrere Benspiele; Ruß. land feste durch seine Heere den König August III. auf den Pohlnischen Thron, bedung für sich aber, ohnerachtet die beste Belegenheit vorhanden mar, feine besondere Vortheile aus. Eben dies ses Reich gab alle gemachte Eroberungen in bem

1739. mit ben Turken geschloffenen Frieden guruck, und endigte baburch einen zum Vortheil bes Hauses Desterreich angefangenen Krieg, ohne für sich sichtbare Voreheile zu erhalten. 1743. Schweben ausserordentlich in die Enge getrieben, dem unerachtet machte es in dem zu Abo geschlossenen Frieden nicht allen ben Gebrauch von seiner Uebermacht, ben es machen konnte. beförderte durch die nach Deutschland gesendete Hulfsvolker 1748, ben zu Nachen geschlossenen Frieden, und es ward für Rufland gar nichts vortheilhaftes in demselben festgesetet. 1762. in dem mit Preussen geschloffenen Frieden alle Eroberungen zurück, und der von 1757. an geführte lange und fostbare Rrieg brachte Ruf. land keine sichtbare Wortheile. Was kann man nun wohl am Ende biefer Betrachtungen für eine Anmerkung machen? vielleicht diese, daß der in Rußland entstandene Aufruhr, die Rucksicht, daß andere eifersüchtige Machte einen ausserordent. lichen Unwachs ber Russischen Macht nicht mit Gleichgültigkeit angesehen haben murben, und anbere Geheimnisse ber Cabinetter bie Bewegungs. grunde gemefen, mit den Turken benjenigen Friebens Vertrag einzugehen, welchen ich nun in einer getreuen Uebersetzung liefern will, und ben es zum unsterblichen Ruhm der großen Catharis na ohne fremde Benbulfe erfochten bat. lautet also:

## und der Pforte geschlossenen Frieden. 7x Im Namen Gottes des Allmächtigen.

Machdem die Souveraine und Gelbstbeherrscher bender Kriegführenden Partheyen, des Reichs aller Reussen und der Ottomannischen Pforte, bas gegenseitige Verlangen und Reigung getragen haben, dem bisher zwischen denfelben geführten Rriege ein Ende zu machen, und ben Frieden wieder berguftellen; fo ift, vermittelft ber biergu ertheilten Bollmachten, benen bertrauten Personen, wirklich in bem Geschäfte eines zwischen den benderseitigen boben Machten zu vergleichenden Friedenstractate gu unterhandeln, solchen zu schließen, und zu unterzeichnen, aufgetragen worden! und zwar ift von Seiten Ihrer Kaiserl. Majestat aller Reussen zu Diesem Ende der Graf Peter von Romanzow, General-Feldmarschall, und Ihro Armeen commanbirender Befehlshaber, General. Gouverneur der Proving von Rlein-Reuffen, Prafident des Colles giums befagter Proving, und der Orden bes Beil. Apostel Andreas, des H. Georgs, des H. Alexans ber-Newsty, und ber S. Anna Ritter; von Seiten Gr. Gultanischen Maj. aber ber Obrifte Bigier ber glanzenden Pforte, Mousson=Zade Mehemet Bassa ausersehen und bevollmächtigt worden. Diefem zufolge, und in Erfullung ber Willensmennungen ihrer allerhochsten Sofe haben bende come mandirende Befehlshaber ber Urmeen, der General-Feldmarschall, Graf Peter von Romanzow, und der Groß. Vezier, Mousson-Zade Miehemet Baffa, ihrem benberfeitigen Auftrage forgfältig Sortges. G. S. Tachr. 158. Tb.

nachzuleben getrachtet, und ber Obriste Bigier ber glanzenden Pforte schickte am 5ten des Monats Julius biefes 1774sten Jahres in bas Lager bes Felb. marschalls die Bevollmächtigten Missangi Resmi Achmed Effendi, und Ibrahim Minnlb Reis Effendi; welche mit bem zu gleichem Ende ausersehenen und von gedachtem General Feldmarschaft bevollmächtigten General-Lieutenant, Micolaus, Fürst von Repnin, Ritter der Orden des S. Georgs der zten Ordnung, des H. Alexander. Mewsky, des Pohlnischen weißen Ablers, und des holsteinischen von G. Anna, in Gegenwart bes General. Feldmarschalls, Grafen von Romanzow felbst, in folgenden Puncten übereingekommen, und jum immerwährenden Frieden zwischen dem Reis che aller Reussen und der Ottomannischen Pforte nachfolgende Artikel festgesett, geschlossen, unterzeichnet, und mit ihren Instegeln befraftiget haben.

1. Bon nun an und auf immer werben alle zwis schen benden Rriegführenden Parthenen obwaltende Feindseligkeiten unterbrochen und aufgehoben; wird alles, was durch Wirfung des Hasses und der Feindschaft geschehen ist, wie auch aller von benden Parthepen einander zugefügter Schade in ewige Vergessenheit gesett; es soll auch auf keine Beife irgend eine Rache deswegen ausgeübet, fonbern im Gegentheile foll ein ewiger, fester und unverbruchlicher Friede zu Land und Wasser gehandhabt werden. Auf gleiche Weise soll eine aufrichtige Eintracht, eine ewige und unverbrüchliche Freund-Schaft

10

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 73

Schaft obwalten, und eine forgfältige Vollstreckung und Beobachtung diefer Artitel, und der zwischen benden contrabirenden Theilen, Ihre Allerhochsten Raiserl. Maj. und Gr. Gultanischen Maj. ihren Nachfolgern und Abkömmlingen, wie auch zwischen benben Reichen, Besitzungen, Landern, Unterthanen und Ginwohnern bender Bothmäßigkeiten, wies berhergestellten harmonie, statt haben; bergestalt. bag hinführo feine von benden Parthenen wider bie andere irgend einen Schaden jufugen merbe; vielmehr wird zufolge der erneuerten aufrichtigen Freund. Schaft von beyden Theilen eine gegenfeitige Umneffie versprochen, und ein allgemeiner Pardon allen den. jenigen Unterthanen, ohne auf irgend eine Beise Ausnahme zu machen, ertheilet, welche an ber eis nen ober ber andern hohen Macht fich vergriffen bats ten; wie denn diejenigen, so auf Galeeren ober in Gefängnissen sich befinden, in Frenheit gefest, die Landesverwiesenen guruckberufen, und die auf irgend eine Urt Verurtheilten losgesprochen, auch nach hergestellten Frieden in alle Wurden und Guter, Die fie ehebem befeffen, eingesetzet werben follen; folle auch niemand befugt senn, ihnen mit Schimpf und Schande zu begegnen, Unrecht anzuthun, ober Schaben zuzufügen, unter welchem Vorwande es auch sen; sondern es soll ein jeder von ihnen unter bem Schute der Gefete und Gebrauche feines Canbes auf gleichem Fuß mit den übrigen Mitburgern zu leben berechtigt fenn.

II. Wenn nach Abschließung Dieses Friebenstractate, und nach Auswechslung der ratificirten Urfune

#### 74 II. Von dem zwischen Rußland

Urfunden, einige Unterthanen diefer Reiche, welche irgend ein schweres Berbrechen, als der Widerspenftigfeit ober Berratheren, begangen haben wurden, in Die Staaten bes andern Reichs fluchten, und das felbst Schutz und Sicherheit suchen wollten, so sole Ien dieselbe unter keinerlen Bormande aufgenommen, noch weniger beschützet werden tonnen. follen fie unmittelbar gefangen gefett, ober wenigs ftens aus bem Gebiete fothanen Reichs vertrieben werben, damit folche Uebelthater keinen Unlag noch Gelegenheit zur Raltfinnigfeit ober Digverstandnif mischen benden Reichen geben mogen; diejenigen allein ausgenommen, welche im Rußischen Reiche Die Christliche, in dem Ottomannischen aber die Dabon medische Religion werden annehmen wollen. gleichen, wenn einige von den Unterthanen der benden Reiche, sowohl Christen als Mahomedaner, wegen irgend eines Berschuldens aus bem einen Reiche in bas andere ihre Zuflucht nehmen follten, fo follen biefelbe unmittelbar gefangen gefett, und wenn man fie juruckfordert, ausgeliefert werben.

III. Alle Tartarische Wölfer von der Erimm, von Budziack, von Euban, von Dedissan, von Ehianluiluck, von Sedikul, ohne alle Ausnahme, sollen gleichermaßen von benden Reichen, für fren, unzinsbar, und durchaus unabhängig von irgend einer auswärtigen Macht erkannt werden, als welche unter der unmittelbaren Gewalt ihres eigenen, aus dem Geschlechte des Zingiskan zu wählenden, und durch allgemeine Einstimmung der Tartarischen Wölfer

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 75

Wolfer zu bestätigenden Chans stehen follen; welcher befagte Bolfer nach ihren alten Gefegen und Gebrauchen regieren folle, ohne jemals irgend einer auswärtigen Macht, sie sep welche sie wolle, Rechen-Schaft zu geben; und beswegen haben weder Rugland noch die Ottomannische Pforte sich in irgend eine Sache, und weder in die Wahl und Beftatigung Befagten Chans, noch in beffen haus. Staats. und Burgerliche Ungelegenheiten auf irgend eine Weise gu mischen, sondern diese Tartarische Rationen in ihe rer Staats und burgerlichen Verfassung, nach Urt anderer Potenzen, welche fich felbst regieren, und bon Gott allein abhangen, zu erfennen und zu bes trachten. Was die Religionsgebrauche anlanget, ba diefelbe ju der mabomedischen, wie die übrigen Mufelmanner, fich bekennen, und feine Gultania sche Majestät als der Oberste mahomedische Ralif angesehen wird; so haben biefelbe (Lartaren) hierinnen seine Gultanische Daj. nach ber Vorschrift und Gesetzen ihrer Religion sich zu richten, ohne jes boch ihrer jest gegrundeten Staats politischen und burgerlichen Frenheit im geringsten ju nahe zu treten. Das Rußische Reich giebt Diefer Tartarischen Das tion (mit Ausnahme der Festungen von Kertsch) und Jenikala mit ihren Meerengen und haven, welche bas Rugische Reich fur sich behålt,) alle Stabte, Festungen, Wohnsitze, gander und Gee baven von Crimm und Ruban, welche durch Rufis sche Waffen bezwungen und erobert worden, auch Die Lander zwischen den Flussen Berda, Conschie wode und Onieper, und alles mit Pohlen grans

gende Land zwischen ben Fluffen Bog und Oniester, (die Festung Oczakow mit ihrem Districte ausgenommen, welche wie hiebevor der Glangreichen Pforte verbleiben soll,) und verspricht nach Abschließung des Friedenstractate und Auswechselung der Ratificationen, alle seine Rriegsvolter aus ben gane bern berfelben zuruck zu berufen. Gleichermagen verpflichtet sich die glanzende Pforte ihrer Seits, von allen Rechten, sie sepen welche sie wollen, welche dieselbe auf die Festungen, Städte und Wohne fige, und auf alles, was in der Erimm und in Ruban, auch in der Insel Taman ift, haben mochte, abzustehen, und niemals in diese Derter Befatungen, ober andere Priegsvolker zu legen; und also Diese gander, so wie es Rugland thut, benen Tartaren ganglich und in ihre unmittelbare, und unabhangige Gewalt zuruck zu geben, und abzutreten: gleichwie die glanzende Pforte ferner authentisch stipulirt und fich anheischig macht, auch für die Bufunft, feine, weder eigene noch fremde Besatungs. ober Kriegsvollfer in gedachte Festungen, Stabte und Wohnsitze auf irgend eine Art einzuführen, noch dafelbst zu unterhalten, sonbern alle Tartaren in ih. ter Frenheit ungestort zu lassen, so wie es Rußland thun wird.

IV. Gleichwie es bem Aschte ber Natur gesmäß ist, daß eine jede Macht in ihren Staaten Unstallen, daß eine jede Macht in ihren Staaten Unstallen, Einrichtungen und Unstalten jeder Art nach Sutbefinden treffen kann; also wird benden Reichen eine gänzliche und unbegränzte Frenheit gestassen, in ihren Staaten und kanden an gehörigen

Orten

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 77

Orten neue Festungen, Städte und Wohnsitze zc. anzulegen, so wie die alten zu verneuern und auszubessern.

V. Diesem glucklichen Friedensschlusse, und der Erneuerung ber aufrichtig nachbarlichen Freunds schaft zufolge, wird der Raiferl. Rufische Sof alles zeit ben ber glanzenden Pforte einen Minister vom zwenten Range, das ift, einen Abgefanbren, ober einen Gevollmächtigten Minister unterhalten, die glanzende Pforte wird gegen dessen Character alle Die Achtung und Chrerbietung gebrauchen, welche fie gegen die Minister ber erhabensten und angesehensten Sofe und Mächte zu gebrauchen pfleget, und der gedachte Minister wird allezeit in offentlichen Vorgangen unmittelbar jenem bes Deutschen Raisers in feinem Range nachfolgen, wenn diefer von gleichem Character ift; ift er aber von einem hohern ober niebern, so wird er unmittelbar auf den hollandischen, ober in Ermangelung beffen, auf den Benetianischen folgen.

VI. Wenn jemand von benen, welche in wiele lichen Diensten des Rußischen Ministers stehen, waherend dessen Residirung ben ber glanzenden Pforte, nach einem begangenen großen Verbrechen, als bes Diebstahls zc. um der verdienten Strafe zu entgehen, zu der Muselmannischen Religion übertreten würde, so soll dieses ihn der verdienten Strafe nicht entziehen, sondern nachdem er dieselbe ausgestanden, das Geraubte gänzlich nach Erkennung des Ministers erstatten zc. alsdann wird er in gedachte Mas

home-

Homedische Religion aufgenommen werden können: Diesenigen, welche zur Zeit und im Zustande der Trunkenheit die Mahomedische Religion annehmen wollten, sollten nicht eher dazu gelassen werden, als nachdem nach vergangener Trunkenheit ihre Vernunft ihren natürlichen Platz wird wieder eingenommen haben; aber auch alsdann soll seine Erklärung in Gesgenwart eines Gesandtschaftlichen Commis und eines unparthenischen Muselmannes geschehen.

VII. Die glänzende Pforte verspricht der Christsichen Religion und ihren Kirchen einen standhaften Schutz, wird auch denen Rußisch Raiserl. Ministern gestatten, in jeder Angelegen und Vorfallenheit ben der Pforte zum Behuse der oben gedachten Religion und der zu Constantinopel zu errichtenden Kirche, wie solche unten im XIV ten Artiefel stipulirt worden, wie auch ihrer Diener, Vorstellungen zu machen, und verspricht, solche mit Achtung und Ausmertsamkeit, als welche von einer angesehenen Person einer benachbarten und aufrichtig freundschaftlichen Potenz gemacht werden, auszunehmen und zu befolgen.

VIII. Es wird benen Rußischen, geistlichen sod wohl, als weltlichen Unterthanen erlaubet werden, die heilige Stadt Jerusalem, und andere sehense würdige Oerter fren zu besuchen, und man wird von solchen Reisenden weder in Jerusalem, noch an andern Oertern, so wenig als unterwegs, keinen Zoll noch Abgabe, oder irgend andere Tare fordern: sie sollen vielmehr mit gehörigen Passen, oder Firmans, so wie

wie solche benen Unterthanen anderer Machte ertheilt zu werden pflegen, jedesmal versehen werden. Auch foll ihnen mahrend ber Zeit, ba sie sich im Gebiete bes Ottomannischen Reichs aufhalten, fein Unrecht noch Schimpf angethan werden, sondern vielmehr wird man ihnen die strengste Gerechtigkeit wiederfahren laffen.

IX. Die Dragomans, welche ben benen Constantinopel residirenden Rugischen Ministern in Diensten stehen, sie sepen von welcher Nation sie wollen, follen, als in Staatsfachen gebrauchte, und folglich benden Reichen nugliche Personen geachtet und mit aller Gute behandelt, und weder in denen von ihren Obern ihnen auferlegten Berrichtungen gestort, noch sonft beunruhiget werden.

X. Wenn in ber 3wischenzeit, bon ber Unterzeichnung biefer Friedens. Artickel an, bis jur Unkundigung des Friedensschluffes irgendwo Feindseligkeiten zwischen benderseitigen Kriegsvolkern vorfallen follten, fo foll feine von benden Parthenen es als ein ihr angethanes Unrecht ansehen, so wie auch die auf solche Art erhaltene Vortheile aufgehoben, und für null und nichtig erflaret werden.

XI. Bum gegenseitigen Rugen und Erhaltung bender Theile gemeinschaftlicher Vortheile wird eine frene und ungehinderte Schiffahrt fur die benben contrahirenden Machte gehorende Rauffarthenschiffe und Fahrzeuge, auf allen Meeren, welche ihre Staaten bemaffern, jugestanden, und bie glanzende Pforte

Pforte erlaubt ben Rußischen Kanfmanneschiffen und Sahrzeugen einen frenen Einlauf in ihre Safen und andere Derter, bollfommen auf eben bie Urt, wie solches andern Mächten in ihrem Commerz, das fie im weißen und schwarzen Meere treiben, erlaubt ift, und eine ungehinderte Landung an allen Ruften, Ufern und Gestaden, und in allen Straffen und Canalen, welche gedachte Meere pereinigen. Gleichermagen erlaubt die hohe Pforte ben Rußischen Unterthanen das Commerz zu Lande, fo wie jenes. ju Waffer und auf der Donau, in allen ihren Befigungen zu treiben, mit allen ben Frenheiten und Vortheilen, welche in eben biefen ihren Besitzun. gen bie Rationen genießen, die mit berfelben in genauester Freundschafisverbindung stehen, und welche die glanzende Pforte, in den Vortheilen des Commerzes am meisten begunstiget, so wie die Franzosische oder Englische Nation: und die Capitula. tionen biefer bepben und anderer Mationen follen. gleich ale ob fie bier von Wort zu Wort eingerückt waren, in allen Borfallenheiten fowohl bem Commerz felbst, als den commerzirenden Ruffen zur Regel bienen, welche, mit jenen Rationen gleiche 216. gaben bezahlend, auch befugt fenn follen, Waaren von aller Art aus. und einzuführen, und in allen Hafen, an allen Ruften und Ufern des schwarzen und anderer Meere, so wie in Constantinopel felbst, Auf die angezeigte Art erlauben also auszuladen. bende Reiche benen respectiven Unterthanen bas Commerg und die Schiffahrt in allen Gewässern ob. ne Ausnahme, und erlauben ihnen, in ihren respectiven

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 81

ctiven ganbern fich jedesmal fo lange aufzuhalten, als es ihr eigenes Interesse und handlungswesen erforbert, versprechen auch benfelben eben bie Gicherheit und Frenheit, welche die andern Sofe genießen. Alldieweil auch die Handhabung guter Ordnung in allen Dingen hochst nothwendig ist, so erlaubt die glanzende Pforte auch die Einführung der Confuls und Diceconsuls an allen Orten, wo Rugland es für nothig halten wird, welche gleich ben anbern Confulen ber freundschaftlichen Sofe follen geachtet und benfelben erlaubt werben, ihre Dragomanen, Baratti genannt, das ift, folche, welche mit Raiserlichen Patenten verfeben find, ju haben, welche auch gleiche Vorrechte mit jenen, ber Englis, schen, Frangofischen, und anderer Nationen genies-Gleichermaßen erlaubt bas Rugische fen follen. Reich benen Unterthanen ber glanzenden Pforte, in feinen Staaten zu Land und Waffer mit eben ben Frenheiten und Vortheilen Sandlung zu treiben, welche bie mit bemfelben am genauesten verbundene Nationen genießen, so fie die Abgaben bezahlen. Ben den Unglucksfällen, welche den Schiffen zu Wasser aufzustoßen pflegen, sollen bende Reiche ben Berunglückten allen ben Benftand leiften, melchen fie ber freundschaftlichen Nation in gleichen Fallen leiften wurden, und bie nothigen Gachen follen ihnen : um den gewöhnlichen Preis geliefert werben.

XII. Wenn der Kaiserl. Rusische Hof mit den Africanern, das ist, mit denen Cantons von Tripoli, von Tunis und von Algier, in Commerstractaten sich einlassen wollte, so verpflichtet sich die glangende Pforte, ihr Unfehen und Credit ben biefen Cantons, zum Behufe gedachten Sofes in Schlief. fung folcher Tractaten ju verwenden, und bie Barantie der in fothanen Tractaten gemachten Verpflichtungen gu leiften.

XIII. Die glangende Pforte verspricht, ben geführten (geheiligten) Titel Ihrer Majestat ber Raiferin aller Reuffen, in Turkischer Sprache Temas men Buscielerin Padisciah, in allen Acten und öffentlichen Briefen, auch fonst in allen gang und

unabanberlich zu gebrauchen.

XIV. Der allerhochste Rugische hof wirb nach Benspiel anderer Potengen, auffer ber hauskapelle feiner Minister, noch eine andere Rirche in bem Quartiere von Galata, und insbesondere in der Strafe Ben Uglu, erbauen durfen, welche eine offentliche Kirche senn, und die Rugisch. Griechische heißen, auch unter bem Schute des Ministers biefes Reichs fteben, und gegen alle Beleidigung gefichert und geheiligt fenn foll.

XV. Obgleich in Betracht ber Genauigfeit, nach welcher die Grangen zwischen benden Reichen berichtiget und abgezeichnet werben, Urfach mare zu hoffen, daß ihre respective Unterthanen nicht mehr im Stande fenn follten, Streitigkeiten und Sandel mit einander zu erheben; um gleichwohl auf alle unerwartete Falle gefaßt zu senn, und um allem, was Raltsinnigfeit zwischen benden Reichen veranlaffen, wiber die Tractaten laufen, ober sie gar aufheben mochte, vorzubeugen, so ist man einig geworben, baß einen jeden Fall solcher Art die benachbarte Gou.

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 83

Gouverneurs und Commendanten durch dazu ernannste Commissarien untersuchen, und ohne Zeitverlust demjenigen Theile das Recht zusprechen sollen, dem es gehören wird, und sollen dergleichen Fälle niemals zum Vorwande der geringsten Verletzung der durch diesen Tractat wiederhergestellten Freundsschaft und guten Harmonie zwischen benden Mächten genommen werden.

XVI. Das Rußische Reich giebt ber glangenben Pforte gang Begarabien, und bie Stabte Afermann, Chilia, Ismailow, nebst andern Stadten und Dorfern, und was denfelben zugehort, wie auch bie Festung Bender, wieder guruck. Auch tritt es an Dieselbe die benden Fürstenthumer, Wallachen und Moldau, mit allen Festungen, Stabten, Dorfern, und allem, mas in denfelben befindlich, wieder ab, und die glanzende Pforte empfangt folche unter folgenden Bedingungen, ju deren Beobachtung fie fich fenerlich verspricht: 1) Denen Einwohnern gedach. Fürstenthumer, von welcher Beschaffenheit, Stande, Condition, Ramen und Gefchlechte Dies felben fenn mogen, ohne Ausnahme, eine gangliche und volltommene Amnestie; fie verspricht alle und jede wider befagte Einwohner habende Befchwerden, wie fie fich auch wider das Interesse ber glanzenden Pforte verschuldet ober verdachtig gemacht haben mochten, in die emige Wergeffenheit zu feten, auch Dieselbe bem I. Urt. Dieses Tractats gemäß zu behanbeln, sie in ihre Burben, Uemter, Besitzungen zc. wieder einzusegen, und die vor dem gegenwartigen Rriege gehabte Guter ihnen wieder ju geben. 2) Das

### 84 II. Von dem zwischen Rufland

in allen Studen frene Bekanntnig ber Christlichen Religion auf teine Beise zu hindern, noch die Er hauung neuer Rirchen, oder die Ausbesserung und Erneuerung ber alten zu ftoren, fo wie es in vergangener Zeit gewesen. 3) Denen Rloftern und Privaipersonen alle Grund- und andere Besitzungen, Die vorzeiten ihnen zugehort, aber nachher wider alles Recht entzogen worden, als da find um Brabilow, Choping, Benber ic. welche heut gu Eng Raja genannt werden, wieder zurückzu geben, und gut erstatten. 4) Die Geiftlichfeit mit der diesem gebührenden Achtung ju behandeln. Stande 5) Denen Familien, welche ihr Baterland verlaffen, und in andere Lander ziehen wollen, die gangliche Frenheit zu laffen, folches zu thun, und alle ihr Bermogen mitzunehmen; und bamit gedachte Familien die nothige Zeit haben, ihre Gachen in Ordnung ju bringen, fo foll ihnen gu folchem Ende ein ganjes Jahr Frist gegeben werden, welche Zeit von ber Auswechselung Diefes Tractats an ju rechnen. 6) Reine für die alten Rechnungen allenfalls ruck. ftandige Forderungen, weder an Geld noch fonst ju machen; auch 7) feinen Tribut oder andere Bezahe lung ber Steuern fur die gange Zeit biefes Rrieges, und wegen bem in bemfelben vielfaltig erlittenen Berlufte und gehabten Schaden, auch nicht für die zwen nachstfolgende Jahre, von ber Auswechselung Dieses Tractate an zu rechnen, zu fordern. 8) Rach Werlauf dieser Zeit verspricht die Pforte alle Menschlichkeit und mögliche Nachsicht in Auflegung bes in Geld bestehenden und andern Tributs zu gebrauchen,

und diesen burch beputirte Commigarien alle 5 Jah. re zu erheben : nach beffen Bezahlung und Entrichtung fein Baffa noch Gouverneur, oder fonst jemand ihnen beschwerlich fallen, noch irgend eine Contribution, unter welchem Ramen und Vorwande es auch ware, wird forbern tonnen, fondern man wird fie alle die Vortheile genießen laffen, welche fie unter ber Regierung bes Undenkens murbigen Gultans Mahomed IV. Er. Gultanischen Majestat geliebtesten Vaters genoffen haben. 9) Gie erlaubt Ferner benen Beherrschern bender Fürftenthumer, (Moldau und Wallachen,) jedem für sich ben der glanzenden Pforte Geschäftträger griechischer Religion ju halten, welche Geschäftträger für bas Intereffe gedachter Fürstenthumer Gorge tragen, und von der Pforte gutig behandelt, ja auch ben ihren Schwachheiten als Leute, welche bas Wolferrecht genießen, betrachtet werben, das ift, von allem Unrecht ober Beschwerlichkeit fren senn sollen. 10) Williget die glanzende Pforte über das, auch barein, daß nach Beschaffenheit ber Umftande gedachter zwen Fürstenthumer, die Minister des Rus-Kich Raiserlichen Hofes zu deren Gunst reden, und fich ihrer annehmen konnen, und verspricht, solche Vorstellungen nach der von benden Machten gegen einander hegenden freundschaftlichen Achtung in Betracht zu nehmen.

XVII. Das Rußische Reich giebt der glänzens den Pforte alle Inseln des Archipels, welche gegens wärtig in Rußischer Gewalt sich befinden, wieder zurück, und die glänzende Pforte verspricht ihrer

Seits:

Seits: 1) gegen die Einwohner berfelben Infeln? Die im I. Art. enthaltene Bergleichspuncte, in Unfebung ber gegenseitigen Amnestie, und vollfommenen Bergeffenheit alles geschehenen, oder in Berdacht gehabten Berschulbens jum Prajubig, und wider bas Intereffe ber glangenden Pforte, heilig ju beob. 2) Daß die Christliche Religion niemals ber geringsten Berfolgung ausgesett, auch niemals verboten werden foll, ihre Rirchen zu verneuern ober wieber aufzubauen, und daß die Leute, so an benfelben dienen, auf feine Weise infultirt noch verfolgt werben follen, 3) baß die glanzende Pforte pon gebachten Ginwohnern feine Bezahlung jahrlider Steuren fur Diejenige Zeit fordern werde, in welcher sie unter Abhängigkeit des Rugischen Reichs gestanden; und wegen ber in diesem Rriege erlittenen Unglücksfälle, Berheerungen und Schaben, auch nicht in den zwen nachsten Jahren, von der Zeit an, da die Buruckgabe biefer Infeln an die glangende Pforte erfolgen wird, zurechnen: '4) daß alle Familien, welche ihr bisheriges Vaterland verlaffen und in andere gander ziehen wollen, fren stehen folle, mit alle ihrem Vermogen zu emigriren; und bamit sie bie erforderliche Zeit haben mogen, ihre Sachen in Ordnung zu bringen, fo wird ihnen zu dem Ende der Termin auf ein Jahr gefett, von der Zeit ber Auswechselung bieses Tractates an zu reche 5) Wenn die Rußische Flotte ben ihrer 3uruckfahrt, welche fie in 3 Monaten nach gewechfel. tem Tractate veranstalten foll, Mangel an etwas leiden sollte, so wird die glanzende Pforte dieselbe

### und der Pforte geschlossenen Frieden. 87

mit allen Nothwendigkeiten versehen, so in ihrer Macht stehen werden.

XVIII. Das Castell von Kindurn, an der Mundung des Oniepers belegen, nebst einem hinlanglischen District an dem linken Ufer gedachten Stromes, und der Winkel, welchen die wusten Felder zwischen den Flussen Bog und Onieper enthalten, perbleiben im völligen, immerwährenden und unwisderrussichen Besitz und Gewalt des Rußischen Reichs.

XIX. Die Festungen von Jenikale und von Kersch, in der Halbinsel der Crimm gelegen, nebst ihren Häven, und mit allem, was darauf besindlich, auch mit ihrem Gebiete vom schwarzen Meere an, längst den alten Gränzen von Cherose hin, dis zum Orte Buchace genannt, und in gerader Linie hinauf dis zum Uzowischen Meere verbleiben im völlsen, beständigen und unbestrittenen Besitze des Russschen Reiches.

XX. Die Stadt Azow, mit ihrem Gebiete, nach denen Gränzen, wie solche im Jahr 1700. das ist im Jahr 1113. (der Hedschra,) zwischen dem Gouberneur Tolston) und dem Gouverneur von Acciuk Hassan Bassa bestimmt und abgezeichnet worden, wird auf immer dem Rußischen Reiche zugehören.

XXI. Die benden Cabarden, die große und die kleine, weit dieselben wegen der Nachbarschaft der Tartarn in ziemlicher Eintracht mit den Kanen der Erimm leben, so soll ihre Abhängigkeit vom Reiche dem Willen des Kans von der Erimm mit Fortges. G. & Arache, 158. Th.

seinem Rathe und ben hauptern ber Tartarn über-

XXII. Bende Reiche sind dahin übereingekommen, daß die vorhergihenden Tractaten und zwischen ihnen gemachte Conventionen, den Tractat von Belgrad und die darnach getroffenen Vergleiche mit innbegriffen, aufgehoben, und in völlige Verschenheit gesetzt werden sollen, dergestalt, daß man sich auf dieselbe niemals berufen, noch einige Forderungen darauf stützen darf: die Convention vom Jahre 1700. allein außgenommen, welche zwischen dem Gouverneur Tolston, und dem Accius Bassa, in Betress der Gränzen des Gebiets von Azow und von Cuban getroffen worden, welche Convention uns abänderlich, wie disher, soll benbehalten werden.

XXIII. Die in Georgien und Mingrelien geleges nen Festungen Bozdadzick, Cuttatis, und Scherban, welche durch Rußische Waffen bezwungen worden. follen von Rugland, als benjenigen zugehörig erfannt werben, von welchen fie von Alters her, und lange vor der glanzenden Pforte, besessen worden, und follen nach Auswechselung gegenwärtigen Tractats Die Rugischen Kriegsvolter in bestimmter Zeit ge-Dachte Provinzen von Georgien und Mingrelien verlaffen. Die glangende Pforte verspricht ihrer Seits bem I. Art. zufolge, eine vollige Amnestie allen benjenigen, welche in diesen Gegenden wahrend des gegenwärtigen Rrieges auf irgend eine Art fich an ihr verschuldet haben mochten, und steht diefelbe auf eine authentische Weise, und auf immer von der Forberung

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 89

berung junger Knaben und Madchen, als eines Tributs, ab, sich verpflichtend, teine in diesen Provingen für ihre Unterthanen anzusehen, welche nicht von Alters her, als solche ihr zugehört haben: Alle Lander und befestigten Derter, die vor Zeiten im Befite ber Georgianer und Mingrelier gewesen, follen aufs neue ihrem Befige und Gewalt anheim gestellt, sodann ihre Religion, Rlofter und Rirchen auf feine Weise gefranket, und weder die Ausbesses rung ber alten, noch bie Erbauung neuer Rirchen gebinbert werden; auch foll dem Gouverneur von Ril-Dir, und andern Sauptern und Officieren verboten fenn, diefelbe in dem Bifige ihrer Guter, unter irgend einem Bormande ju ftoren. Collten aber eis nige von befagten Wolkern als rechtmäßige Unterthanen ber glanzenden Pforte erfunden werden, fo foll fich der Raiferl. Rußische Sof in sothane Sache nicht mehr mischen, noch damit abgeben.

XXIV. Gleich nach Unterzeichnung und Ratiff.
cation dieser Artickel sollen alle Rußische Kriegsheere, welche auf dem rechten User der Donau in Bulgarien stehen, sich zurücke ziehen, und in Zeit eines
Monats nach der Unterzeichnung, auf das linke
User gedachten Stromes zurück gehen. Nach geschehenem Rückgange über die Donau soll das Castell
von Hirsowa geräumet, und denen Türkischen Truppen überliesert werden. Nach diesem soll zur
Räumung der Wallachen, und zugleich Bestarabiens
geschritten werden. Zu gleicher Zeit, und nachdem
diese beyden Provinzen gänzlich geräumet seyn wer-

ben, wozu ber Termin auf 2 Monate gefett wirb, foll auf der einen Seite die Festung Giurgewo, auf ber andern aber bie Stadt Ismail, und die Festung Chilia, dann Ackermann nach Abzug ber Rußischen Besatungs. Völfer benen Turtischen Truppen einge-Rach allem biefen werden bie raumet werben. Rußisch-Raiserlichen Kriegsvolker die Moldau raus men, und auf das linke Ufer des Diefters juruck gieben : und so foll die Evacuation aller diefer Gegenben in Zeit von 5 Monaten, nach Unterzeichnung biefer ewigen Pacification, und der Ruhestand zwis schen benden Reichen vollig zu Stande fommen. Rachdem auch bereits über ben Riefter bie Rugische Armee juruck gegangen fenn wird, fo follen die Feftungen Chogim und Bender, aber nur unter ber Bedingung den Turtischen Kriegsvolfern übergeben werden, daß ju gleicher Zeit an Rugland bas Caftell von Kinburn mit feinem bereits befchriebenen Gebiete, und mit dem Winkel ber wuften Felder gwischen den Fluffen Bog und Dnieper, laut des XVIII. Art. jum ewigen und unftreitbaren Gigenthum über-Was die Inseln des Archipels anbe. geben merbe. langt, so sollen dieselbe von der Rußisch-Raiserlichen Flotte und denen daselbst befindlichen Rriegsvolfern, so bald es die innerlichen Einrichtungen gedachter Flotte gestatten, in welcher Rücksicht die Zeit wegen ber großen Entfernung unmöglich zu bestimmen ift an die glanzende Pforte zu dem vorherigen unwider ruflichen Befige juruck gegeben werben.

XXV. Dagegen die glänzende Pforte sich ankeisschig macht, und als eine bereits im Bunde und Freunds

Freundschaft stehenbe Macht, verspricht, um bie Ruckfahrt obgedachter Flotte zu beschleunigen, derfelben mit aller nothigen Provision zc. so viel moglich, auszuhelfen. Go lange inzwischen die Rußisch-Raiferlichen Rriegstruppen noch in benen Probingen, fo an die Pforte juruck gegeben werben, fich befinben, foll berfelben Regimentsverfaffung und gange Einrichtung in ihrer bisherigen Beschaffenheit, wie namlich solche unter ihrem Besite gewesen, und noch ift, verbleiben, und die Pforte wird, fich bis zum Termin ber Evacuation auf feine Weise in Dieselbe mischen, auch werben die Rußischen Truppen bis jum gedachten Termin ber Evacuation fortfahren, alles, was zum Unterhalte und Provision nothig ift, aus Denfelben auf eben die Art ju ziehen, als fie es bis. bero gezogen haben. Die Truppen ber glanzenden Pforte sollen nicht einen Fuß in die guruckgegebene Restungen setzen, noch weniger ihr Regiment, in den Landern, welche berfelben gelaffen werden, wieder einführen, ehe und bevor der Commandant der Ruf-Afchen Wolfer die Unzeige von geschehener Raumung eines jeden Plates oder Landes bem von der Pforte bargu ernannten Commandanten wird gethan haben. Die in folchen Plagen ober Stabten befindliche Rriegs und Proviant-Magazine, werden die Rugi. Schen Rriegsvollter nach ihrem Gutdunken wegbringen, und ber Pforte blos biejenige Turfische Artil derie juruck laffen und übergeben, welche gegenwartig in benfelben befindlich. Die Einwohner, welche in die Rugisch-Raiserliche Dienste getreten find, von welchem Geschlechte, und Stande zc. fie fenu

sein mögen, sollen in den zurückgegebenen Ländern, die in dem XVI. und XVII. Art. stipulirte Frenheit genießen, sich mit ihren Familien, Habseligkeitent und Vermögen gleich mit den Rußischen Truppen, oder in angezeigten Terminen, aus dem Lande zu begeben.

XXVI. Alle Kriegsgefangene und Sclaven, weß Geschlechts, oder Standes sie senn mogen, welche in benden Reichen sich befinden, diejenigen allein ausgenommen, welche von den Mahomedanern im Rufischen Reiche frenwillig zu ber Chriftlichen, und von den Christen im Ottomannischen Reiche auch von frenen Stucken zu der Mahomedischen Religion! übergetreten senn wurden, sollen nach Auswechse lung dieses Tractats unmittelbar, und ohne alle Ausflucht, oder Verzug in Frenheit gesetzt, auch ohne alles Lesegeld zurück gegeben werden; so wie auch alle andere Christen, als Polacken, Moldauer, Wallachen, Peloponneser, alle Insulaner, auch Geore gier follen ohne die mindeste Ausnahme und auch ohne Losegeld unmittelbar auf frenen Fuß gesett Gleichermaßen follen alle diejenigen Rus fischen Unterthanen, welche burch irgend einen Bufall nach diesem so glucklichen Friedensschlusse in Sclaveren gerathen, und im Ottomannischen Reiche sich befinden mochten, in Frenheit gesetzt werben, welches auch von Seiten Ruflands in Absicht auf die Ottomannischen Unterthanen soll vollzogen werden.

XXVII. So bald man in der Erimm und in Oczakow Bothschaft von dem geschlossenen Frieden, und Unterzeichnung der gegenwärtigen Artickel wird erhal-

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 93

erhalten haben, follen die Befehlshaber der Rugi-Schen Rriegsvolter in der Crimm, und ber Gouverneur von Dezakow einander wechfelsweise bavon Machricht geben, und in Zeit von 2 Monaten, nach der Unterzeichnung dieser Friedensartickel, vertraute Personen als Commissarien abfertigen, um bas Ca. ftell von Kinburn mit bem Zugehor, nach Inhalt des XVIII. Urt. in Besitz zu nehmen, und diese Commiffarien follen bas ihnen aufgetragene Geschaff. te in Zeit von 2 Monaten, von dem Tage ihrer Unfunft baselbst an, in Bollftreckung bringen, bamit Dieses ganze Geschäffte in 4 Monaten nach Unterzeichnung dieses Tractates, ober noch früher, wo moglich, schlechterdings in Bollziehung und vollkommene Richtigkeit gebracht werde, wovon alsbann unverzüglich ihren Ercell. dem General Feldmarschall und dem Großbeziere Bericht erstattet werden foll.

Exfolge dem gegenwärtigen Friedensschlusse und errichteten aufrichtigen Freundschaft zwischen benden hofen das Siegel der Bestätigung aufzudrücken, so werden beyderseits ausserordentliche Abgesandte ernannt werden, welche den geschlossenen Friedenstractat bestätigen, und fernere Raiserliche Ratisseationen bewirken sollen; und die Zeit dieser senserlichen Sesandtschaften werden die benden hose bestimmen. Bende Abgesandte sollen zu gleicher Zeit an den Gränzen eintressen, und mit gleichen Gebräuchen und Ceremonien, wie solche zwischen den respectiven Seifandten der Pforte, und der von derselben am meissandten der Pforte, und der von derselben am meis

ften

## 94 II. Von dem zwischen Ruftand

sten geachteten Europäischen Potenzen üblich sind, ems pfangen, behandelt und geachtet werden. Zum Zeichen der Freundschaft, werden mit diesen Abges sandten gegenseitige, der Majestät bender Reiche würdige Geschenke übergeben werden.

XXIX. Gleich nach Unterzeichnung gegenwärtis ger Artickel des immerwährenden Friedens, durch obengenannte, dem General Lieutenant, Fürst von Repnin, und dem Nissangi Resmi Achmed Efs fendi, und Ibrahim Minnib Reis Effendi, bos ren die Feindseligfeiten zwischen ben hauptarmeen auf, und zwischen den befondern Corps zu Land und Waffer geschiehet solches unmittelbar nach Empfang ber dazu gestellten Ordres; zu welchem Ende die obersten Befehlshaber, der General Feldmarschall, und der Großvezier Couviere nach dem Archipel, und ins schwarze Meer, nach der Erimm, und andere Derter, allwo Feindseligkeiten von benden Seiten ausgeübet werden, abgehen lassen werden; -bamit zufolge dem zu Stande gekommenen Friedensschlusse aller Orten die Feindseligkeiten eingestellt werden ; und die Couriere sollen Befehle, von benden, dem General-Feldmarschalle und dem Großveziere, aufhas ben, dergestalt, daß wenn der Rußische Courier querft ben einem von dem Turkischen Commandanten eintreffen wurde, berselbe auch die Ordres des Große veziers, und umgekehrt, der zuerst eintreffende Turkische Courier jene des Feldmarschalls an den Russ fischen Commandanten überbringen solle.

#### und der Pforte geschlossenen Frieden. 95

Und weil endlich von den Couverginen der refpectiven Reiche die Bergleichspuncte und Unordnungen diefes geschloffenen Friedens denen oberften Befehlshabern ihrer Rriegsheere, namlich bem Feld. marschalle, Grafen von Romanzow, und von Seiten ber glangenden Pforte dem Großveziere, Mouffan Bade Mehemed Baffa, überlaffen und anvertrauet worden, fo follen der Feldmarschall und ber Groß. vezier alle hier oben angeführte Artickel biefes immermahrenden Friedens, fo wie folche in gegenmar. tiger Acte abgefaßt und festgefest find, gleich als ob fie wirklich in ihrer eigenen Gegenwart und Aufficht waren gemacht worden, fraft der einem jeden von feinem respectiven Souveraine bagu ertheilten Bollmacht, mit ihren respectiven Unterzeichnungen und Siegeln bestätigen, und alles, was barinn ftis pulirt, versprochen und zugestanden worden, machtig und unabanderlich handhaben, und in Vollzies hung bringen, auch niemals bas geringste bargegen unternehmen, noch zugeben, bag ein anderer, wer er auch fen, etwas unternehme. Die mit biefem gleichlautende und gleichermaßen mit Unterschrift und Giegeln befräftigte Eremplare, in der Rußischen, Turflichen und Italianischen Sprache, so wie auch die Wollmachten, werden in 5 Tagen, nach ber Unterzeichnung dieses Eremplars, und wenn es thunlich. noch fruber ausgewech selt werben.

Im lager ben der Stadt Chiuschiuk-Cainardgi den 10, Jul. (alt St.) 1774.

III. Einige

III.

# Einige jungst geschehene merkwür-

## I. Am Rom. Kaiserl. Hofe.

Raiserl. Majest. den Königl. Preuß. geheismen Rath und Directorial-Gesandten im Niederscheinisch-Westphälischen Kreise, Heinrich Theodor Emminghaus, mit seinen Descendenten in des Heil. Rom. Reichs Ritterstand, mit Benlegung des Prädicats Edler zu erheben geruhet; des Königs von Preussen Maj. haben ihm dessen nehmung erlaubet, und die gewöhnliche Bekanntmachung an die sämmtlichen Collegia machen lassen.

Den 16. Jenner 1775. ward der Fürst Carl Anshelm von Thurn und Taxis, und der Fürst Bartholomäus Corsini zu Nittern des goldenen Vließes, der General-Feldmarschall-Lieutenant, auch geheimer Rath, Carl Curt Reinecke, Reichsgraf von Calenberg, zum Großcreuz des Stephan-Ordens, der geheime Nath und Oberhosmeister des Erzherzogs Kerdinand, Johann Sigmund Friedrich, Reichsgraf von Khevenhüller, zum Gevollmächtigten Commissario in Italien statt des verstorbenen Marquis von Borta, und der geheime Rath, Anton Gotthard, Reichsgraf

von

von Schafgorsch, zum Oberhosmeister des Erz-

berzogs Ferdinand ernennt.

Den 12. März 1775. ward der Erzbischoff von Prag, Anton Peter Przichowski, Frenherr von Przichowis, als Großcreuz des Ste-

phan. Ordens aufgenommen.

Den 19. Upril 1775. ward folgende Militair= Beforderung bekannt gemacht. Bu Beneral-Feld. marschall Lieutenants, die General-Feldwachtmei= ster 1. Johann Simplicius, Fürst von Lichtens ftein. 2. Franz Joseph, Graf von Daun. 3. Graf von Caprara. 4. Frenherr Lorenz von Rasp. 5. Christian Wolfgang von Saber. 6. Ludwig Unton von Wocher. 7. von Tors reck. 8. Blasius Columban, Frenherr von Bender. 9. Frenherr Theodor von Rouvroi. 10. Frang Johann Mepomucen Fibelis, Fren. herr von Reischach. 11. Wilhelm, Frens herr von Schröder. 12. Frenherr von Latz termann. 13. Franz, Frenherr von Lasz galner. 14. Ignaz von Szaloghi. Zu General Feldwachtmeisters die Obristen 1. Frenherr Ludwig von Terzi. 2. Frenherr von Sache ner. 3. Freyherr von Passee. 4. Graf Grissoni. 5. Freyherr von Blankenstein. 6. Graf von Urco. 7. Freyherr Franz Ludwig von Meus gebauer. 8. Pring Friedrich Wilhelm von Zos henlohe. 9. Frenherr von Zedwig. 10. Graf von Salaburg. 11. Graf Browne. 12. Graf Anton Gazinelli. 13. Graf Gombos. 14: Graf Wilhelm von Grolich. Zu gleicher Zeit ward

ward die Reduction folgender Regimenter bekannt gemacht, namlich der vier Kurassier Regimenter, Rotschütz, Podzdazki, Schackmin, und Thurn, des Dragoner-Regiments Johann Liche tenstein, und der Husaren-Regimenter Wurmser und Torrock, von welchen reducirten Regis mentern die Officiers und Gemeine unter andere vertheilt wurden. Diefe Beforderung verurfach. te folgende zugleich bekanntgemachte Veranderungen. Die General Feldmarschall-Lieutenants, August Hannibal von Schmerzing, und de Roßin, wurden mit 3000 Gulden Gehalt, und der General-Feldz. Jacob Friedrich von Brins ken, mit 1000 Gulden Gehaltsvermehrung zur Ruhe gesetzt. Die Obristen von Zofer ben Schackmin, von Seethaler, ben Lichtenstein und Bethlen murben mit dem gehabten Behalt und Character bimittirt. Der Pring Georg Mugust von Mecklenburg-Strelig ward in Hungarn angestellt. Der General Feldmarschall Lieutenant, Graf Franz Carl von Podzdazki ward, weil sein Regiment reducirt worden, mit 2000 Fl. Zulage begnabiget; ber General=Feldmarschall-Lieutenant, Mar. Joseph, Graf von Mitrows ki bekam 6000 Fl. Pension, und gab das General. Commando im Temeswarer Bannat ab, das der Feldmarschall-Lieutenant, Johann Franz. Frenherr von Zedwig ad Interim bekam. Obrist von Burcel vom Regiment Jung-Mos dena kam zum Regiment Vonbera, der Obrist Johann Carl Repomucen Pfefferkorn, von Dt. tobach,

tobach, vom Regiment Podzdazti, zu Modes na Chevaux Legens, Obrist von Bereholn zu Lobkowitz, Obrist Graf Franz Wenzel Des fours zu Albert Carabiniers. Der neue Gene. ral Zeschwig bekam die Brigade von Raiser und Lowenstein, der General Blankenstein, die von Jung. Modena und Darmstadt, Ge-neral Graf Richecourt die von Toscana, der General Maxim. von Berlichingen ward in Sclavonien angestellt, der General Vingenz, Graf Barco bleibt ben bem General-Commando zu Lemberg, der General Anton, Graf Clair= fait wird in Wien, die Feldmarschalt-Lieutenants Saber, Wocher, Tordk und Binder in Boh. men, der Feldmarschall-Lieutenant, Fürst Johann Lichtenstein ben ber Garde, und die General. Keldwachtmeister, Terzi, Jachner, Passce, an den Gränzen angestellt. Der Feidmarschall-Lieutenant, Franz von Lasgalner behält den je-Bigen Gehalt mit 1000 Fl. Zulage, und giebt das Regiment Brzherzog Maximilian ab, welches der Feldmarschall Lieutenant, Heinrich von Roce schütz erhalt. Die Felomarschall-Lieutenants, Graf Frang Daun, und Lorenz, Frenherr von Rasp bleiben mit 4000 Fl. unangestellt. Der Feldmarschall Lieutenant Heinrich, Frenherr von Schackmin, bekommt Junget Nodena Ches vaux legers, der Feldmarsall lieutenant, Fürst Johann Lichtenstein das von Alle Moderta, welche bende Regimenter den Namen Wodena behalten, ber Feldmarschall Lieutenant, Graf Franz

Franz von Thurn bekommt das Infanterie Re. giment Butler, der General Clarfair das von Los Rios, der General von Wurmser das Husaren-Regiment Mauendorf; aus Toscana Kuraffier wird ein Dragoner Regiment. Der Obrist ben Trautmannsborf, von Lerchenfeld, wird dimittirt, und an seine Stelle kommt der Obrist Trickel vom Podzdazkischen reducirten Regimente.

# 2. Am Königl. Preuss. Hofe.

Den 20. Man 1775. ward ben der Revue zu Berlin folgende Militair - Beforderung Bekannt

gemacht.

Bu Generals ber Infanterie, Die General. Lieutenants, Johann Albrecht von Bulow, und Bogislaf Friederich von Tauenzien. Zu Genes ral Lieutenants der Infanterie, die General-Majors, Wichard Joachim Heinrich von Möllens dorf, und Johann Ludwig, Graf von Bard. Zu General-Majors der Cavallerie, die Obristen Carl von Podgurski, Chef eines Husaren-Regiments, Joachim Bernhard von Pritwig, ben Ziethen Husaren, Georg Oswald von Czettes ritz, Chef eines Husaren-Regiments. Zu Obristen der Infanterie die Obrist-Lieutenants, Carl Bogislaf von Plotz, ben Zacke, Balthafar Ludwig Christoph von Wendessen, ben Ramin, Carl Rudolph von Mosch ben Roschenbar, Ernst Christian von Rohr, Chef eines Grenadier-Bataillons: Zu Obristen der Cavallerie, die Obrist Lieutenants, Christoph Wilhelm von Mas sau ben Pannewig, Johann Nicolaus von Ralckreuth ben Lölhöfel, Hang lubmig von Robr ben Wulfen, Alexander Friederich von Treskow ben Meyer, Johann Carl Friederich von Eberstein ben Apenburg, George von Linstow und Franz Isac von Froideville, bende ben Meper, Gottfried Matthias Sigmund von Borck ben Unspach, Johann Christoph von Mahlen ben Lölhöfel. Zu Obristen ben den Husaren, Anton Joseph Teufel von Zeus lenberg, und Friedrich Wilhelm von Wutenow, bende ben Samoggi, Unton, Frenherr von Ros. sencranz ben Werner, Alexander von Legradt von Ziethen, Carl David von Baletius ben Lossow, Bosniaken. Zu Obristlieutenants der Infanterie, die Obristwachtmeister, Christoph Wibrand von Schellenbeck ben Luck, Johann Gabriel d'Arnaud de la Perriere ben Lenges feld, Franz Andreas Favrat de Bernap ben Sessens Philippsthal, Eurt Detlof von Sydow ben Rengel, Wildebrand von Melstein ben Stechow, Friedrich Leopold von Colrepp ben Alt Stutterheim, Ernst Gotthilf von Trosch= ke ben Steinkeller, Heinrich Gottlieb von Kosnitz ben Saldern, Friederich Christian Heinrich von Ralbun, und Albrecht Christoph von Grus neberg, bende ben Robr, Fuseliers, Christoph Sigmund von Wallenrod ben Lossow, Ewald Heinrich von Massow ben Thadden, Philipp Racob

Jacob von Selstow und Johann Christoph von Fronksfer, bende ben Rothkirch, Valentin Friederich von Rüchel ben Stojentin, Christoph Unton von Blücher ben Friedrich Brauns schweig, Johann Ludwig von Weckersberg ben Lossow, Graf von Pinco, General-Quartiermeister-Lieutenant, Friedrich Ludwig von Gotter ben Markgraf Zeinrich, Georg von Steens sen ben Roßiere, Friedrich Ludwig, Prinz von Sobemlohe ben Tauenzien, Johann Friedrich von Bartich ben Peikefski, Carl von Doß ben Lossow, Johann Hieronymus von der Drorte ben Wunsch, Bogislaf Ernst von Bonin ben Friedrich Braunschweig, Johann Unton von Schalten ben Robr, Grenadiers, Georg Rudolf Ludwig von Dobschütz ben Massau-Usingen, Dietrich Gotthard von Barner ben Durings: hofen, Friedrich Rudolf von Lentz ben Plotz, Ernst Friedrich Albrecht von Sacke der erste, und Wilh. Friedrich von Sacke der zwente, bende ben Bulow, Otto Ludwig von Syburg ben Wunsch, Stephan von Lichnowski ben Markgraf Beinrich, Eugenius Dietrich von Bornstede ben Stosentin, Friedrich Wilhelm von Ellert Bu Obristlieutenants der Ca. ben Zaremba vallerie, die Obristwachtmeister Carl von Menge den bien der Garde du Corps, Friedrich Adolf von Ralckreur ben Placen, Friedrich Wilhelm von Rracht ben Apenburg, Carl Ernst von Brets tin ben Dalwig, Hang Caspar von Rerkow ben Wulfen, Georg Beinrich von Rleift ben Dos

Domeiste, Sebastian heinrich von Reppert ben Pannewig, Christian Friedrich von Brauns schweig ben Seelhorst, Christoph Philipp Quirin von Wernsdorf ben Reigenstein, Johann Matthias von Brandzinski ben Urnim, Bernhard Friedrich von Münckow ben Gens d'Armes, Otto Bogislaf von Zastrow ben Lottum, Johann Dietrich von Altenboccum ben Dalwig, Jogann Bogislaf von Tigwig ben Urnim, Emanuel Friedrich von Bredow ben Gens d'Armes, Johann Lorenz von Lug, aggregirt ben Malachowski Husaren. Zu Obrist. wachtmeisters, Die Rictmeister, hanß heinrich von Wülckenig ben Garde du Corps, Carl Abolf von Bose', Erich Magnus von Wolfrath. und Leopold Sigmund von Berge, alle dren ben Ziethen Sufaren.

Der Erb. Oberjägermeister in Schlesien, Christoph Heinrich, Reichsgraf van Reichenbachs Touschloß bekam im Man. 1775. den schwars zen Udler Orden, und in eben dem Monate ward der neue Generalmajor von Pritwitz Inspecteur der Cavallerie, statt des verstorbenen Generalzieustenants von Krusemark, und der Generalmajor, auch Chef des Leib. Carabinier-Regiments, Reismar von Rleist, erhielt mit 1500 Thl. Pension seine Erlassung.

Im Junius 1775. erhielt dieses Leib. Carabianier Regiment den Obristen und bisherigen Commandeur des Leib. Regiments zu Pferde, Philipp Sortges, G. S. Arachr. 158. Th. P. Chris

Christian von Bohlen, und das Regiment Gens d'Armes, statt des General-Lieutenants von Arusemark den gedachten Generalmajor von Pritwirz zum Chef.

# 3. Am Ruff. Kaiserl. Hofe.

Den s. Jenner 1775. erhielt der Erbprinz Ludwig von Zessen. Darmstadt, der wirklich geheime Rath, Ernst, Reichsgraf von Münnich, ver Reiche-Vice-Canzler, Fürst Alexander Galliczin, und der General-Lieutenant, Gregorius Alexandrowis Potemkin, den Andreas Orden.

Im April 1775. ward der Reichs. Vice. Canzler, Fürst Galliczin zum Ober Kammerherrn ernennt, und hingegen der geheime Nath, Johann, Graf von Ostermann, zum Reichs. Vice Canzler. Er ist der zwente Sohn des verstorbenen Reichs. Vice. Canzlers, Heinrich Johann Friedrich, Grafen von Ostermann, und hat als Gesandter viele Jahre am Schwedischen Hose gestanden.

4. Am Danischen Hofe.

Im März 1775. erhielt der Generalmasor und Chef des Dänischen Leib-Regiments zu Pserde, Conrad von Zolstein, mit General-Lieutenants Character den gesuchten Abschied, und der Kammerherr und Obrist, Jacob Friedrich Schasfalizki von Muccadel ward an seine Stelle Chef dieses Regiments.

Im Jenner 1775. ward der Herzogl. Mecklenburg.Schwerinische Oberhofmarschall, Hanß Julius

Julius von Lüczow mit der Ancienneté vom 2 f. Oct. 1774. jum Ritter des Danebrog. Ordens ernennt, und den 29. Jenner 1775. erklarte ber König seinen Liebling, den Kammerjunker, Ensgel Carl Ernst von Schack, zum täglich aus wartenden Kammerherrn mit Marschalls Range, und ber Uncienneté vom 17. Jenner 1774.

# 5. Am Französischen Hofe.

Im Marg 1775. ernennte ber König folgende General Lieutenants zu Marschalls von Frank. reich. 1. Amas Peter, Herzog von Barcourt. 2. Philipp, Herzog von Moailles. 3. Unton Christian, Graf von Micolat. 4. Carl, Herjog von Zirjames. 5. Philipp, Graf von Moails les. 6. Łudwig Micolaus Victor von Felip, Graf von Muy. 7. Emanuel Felicitas von Durfort, Herzog von Duras.

In eben dem Monat ward ber Marschall be Camp, Ritter von Chantilly, fatt des verstor. benen Bailli von Aulan, zum Gouverneur der Insel Rhe', und ber Chef d'Escadre, Graf von Orvilliers, statt bes auf sein Gesuch dimittir. ten Grafen von Breugnon, jum Commendanten

ber Marine zu Breft ernennt.

## 6. Am Schwedischen Hofe.

Den 10. Marz 1775. ernannte ber König zu General Lieutenants die Generalmajors, Urved Micolaus, Frenherr von Sopken. 2. Balthafar Philipp Philipp, Frenherr von Wolfrath. 3. Johann Wilhelm, Frenherr von Sprengtporten. Generalmajors aber die Obristen, 1. August Wolfgang von Balthasar. 2. Fromhold, Frenhert von Armfeld. 3. Arel Magnus von Arbin. 4. Sueno von Wincklerfeld. 5. Carl Julius, Graf von Boblen.

7. Am Chur-Sachsischen Hofe.

3m Jeniler 1775. wurde bem bienstleistens ben altesten General der Reuteren, Friedrich Seinrich Eugenius, Fürsten von Anhalt-Dessau, ber General Feldmarschalls. Character bengelegt, der älteste General Lieutenant der Infanterie, Jos hann Abolf, Prinz von Sachsen-Gotha, zum Dienstleistenden General der Infanterie, die Obris sten, Johann Ludwig le Cocq. Commandeur des Regiments Pring Carl, Johann Carl von Wete tingen, Churfürstl. General-Udjutant, und Mis colaus Reinhold von Pfeiliger, genannt Frank, Inspecteur der Infanterie, mit Benbehaltung ihrer Functionen, zu Generalmajors der Infanterie ernennt. Auch wurden statt der bisherigen zwey Muster-Inspecteurs vier General Inspecteurs bestellet, welche unter des Churfursten unmittelbaren Befehl alle Dienst, Muster und Birthschafts. Sachen ben den einem jeden angewiesenen Regin mentern zu beforgen haben sollen. Rämlich ben ber Infanterie der General-Lieutenant, George Carl, Frenherr von Rlingenberg, und der vorgedachte Generalmajor von Pfeiliger. Cavalles

Cavallerie aber die Generalmajors, Ludwig Ernst von Benckendorf, und Johann Ferdinand Cafimir von Ponickau.

Im Febr. 1775, ward der Generalmajor, Ernst Bogislaf von Borck, zum Commendanten der Festung Königstein ernennt, hingegen der Generalmajor, Ernst Friedrich von Carleburck jum Dienstleistenden Generalmajor und Chef des Borckschen Regiments, der commandirende Obriff ben Prinz Xaver, Peter Franz von Gondé, zum Obrissen der Leib. Grenadier Garde statt des von Carlsburg, der Obrist ben Solms, Friedrich August, Graf von Zinzendorf, zum Comman. beur ben Pring Zaver, statt Gonde, ber Obristlieutenant ben Pring Carl, Carl Christoph von Weissenbach, zum Commandeur ben Golms, Statt Zingendorf, und der Churfurstl. General-Abjutant und Obrift, Albrecht Christian Beinrich, Graf von Brubl, zum Commandeur des Regt ments Pring Maximilian, statt bes verstorbenen Obristen von Heßler ernennet.

# Einige sungst geschehene merkwür-

## 1. Im Jahr 1775.

1. Die Rönigin beyder Sicilien ward ben 4. Jenner zu Caserta von einem Prinzen entbunden, der die Namen Carl Franz Janua, rius Johann Baptista Joseph Licus Ancon Serdinand Gaetan Pasquales bekam, und den Litel eines Herzogs von Apulien, (della Puglia) führen wird.

2. Dem Fürsten Franz Adolph von Anhalts Bernburg-Schaumburg, Königl. Preußischer General Lieutenant, ward zu Halle den 8. Jenner ein Prinz gebohren, welcher die Namen Leopold Ludwig Wolfgang in der Taufe erhielt.

3. Die Gemahlin des Preußischen Grafen und Domherrn zu Halberstadt, Ludwig Friedrich Wilhelm von Schlabberndorf, eine gebohrne Reichsgräfin von Aimptsch; gebahr den 20sten Jenner zu Stolß ben Nimptsch in Schlesien einen Sohn, Friedrich Wilhelm Maria Ludwig Constans. \*)

4. Dem

Der König und der Prinz von Preussen waren dessen Taufpathen. Erster schrieb unter andern

4. Dem vormaligen Eron Groß Canzler von Pohlen, Andreas, Grafen Tamopoli ward den 16. Jenner zu Warschau von seiner Gemahlin, einer gebohrnen Prinzeßin Czarrorinski, ein Sohn, Stanislaus Rostka Franz Salessus Reinaldus, gebohren.

5. Die Gemablin bes Grafen von Baschi du Capla, marb den 17. Febr. zu Paris von ei-

nem Gobn entbunden.

6. Die Gemablin bes Furften Frang von Ginftiniani, gebahr ben 17. Febr. ju Rom ei-

nen Sohn.

7. Dem Königl. Preuff. Staatsminister, Friedrich Wilhelm, Frenheren von der Schulenburg, ward im Febr. ju Berlin eine Lochter

gebohren.

8. Des regierenden Reichsgrafen, Johann Friedrich Ferdinand von Dappenheim, Chur-Pfälzischen Generals z. Gemahlin marb ben 18. Marz von einem Grafen entbunden, ber die Namen Sieronymus Friedrich, erhielt.

9. Dem Reichsgrafen, Otto Heinrich subs wig von Solms-Sonnewalde, ward ben 18. April zu Schtona eine Grafin gebohren, welche Albertine Elisabeth genennet worben.

5 4 10. Die

an ben Bater: Je souhaite, que vous ayés là Satisfaction de l'elever, et de le rendre par une bonne Education digne de la même bienveillance royale, que j'ai fait epronyer à ses ancetres. 10. Die Gemahlin Johann Friedrich Wilhelm, regierenden Reichsgrafen von Jsemburgs Meerholz, gebahr den 25. Upril einen Grafen, Zeinrich Ludwig Christian.

11. Dem Prinzen von Asturien ward den 25 April zu Madrid eine Prinzeßin Charlotte

gebohren.

sterreich Gemahlin, gebahr den 13. Man zu Marland einen Prinzen, Joseph Franz Fers

dinand Johann Ambrosius.

13. Dem regierenden Fürsten, Carl von Massau Weilburg ward den 1. Man zu Kirchen Poland ein Prinz, Carl Wilhelm Fries drich gebohren.

2. Im Jahr 1774.

1. Die Gemahlin Friedrich Ernst, Reichse grafen von Sohenlohe-Langenburg, der als Hauptmann Regiments Rechtern in Diensten der General Staaten stehet, gebahr den 23. Jenner einen Grafen, Ludwig Christian August.

2. Dem tandgräft. Hessen-Homburgischen Oberschenken, Friedrich Wilhelm von Ryckbusch, ward den 13. Jenner eine Tochter, Matalie

Friderike Caroline Magdalene gebohren.

3. Die Gemahlin des Herzogl. Sachsen. Gosthaischen Kammerherrn, Christian Carl, Reichs. frenherrn von Werthern, auf Oberhauß Wieshe, gebahr den 27. Febr. einen Sohn, Ernst Friedrich Carl Emis.

4. Dem

4. Dem Chur-Banerschen Kämmerer, Mas rimilian, Reichsgrafen von Törring, auf Röns kam, ward im Febr. eine Lochter, Wilhelmis ne, gebohren.

5. Die Geinahlin des Fürstl. Schwarzburge Rudelstädtischen Kammerjunkers und Hofraths, Christian Josias von Retelhodt, gehahr den 25. Febr. einen Sohn, Ludwig Ernst Christian,

6. Dem Herzogl. Sachsen Weimarischen wirkl. geheimen Rath, Jacob Friedrich, Reichsefrenherr von Fritsch, ward den 13. Upril von feiner Gemahlin, einer geb. von Häseler, eine Tochter, Zenriette Louise gebohren.

7. Dominicus Andreas, Reichsgraf von Rauniz Questenberg, Raiserl. Kammerherr, und zwenter Sohn des Fürsten von Kaunis, ward den 19. Junius durch die Geburt eines Sohnes,

der Alopfius genennet worden, erfreuet.

8. Dem Fürstl. Schwarzburg. Sondershausischen Kammerjunker und Regierungsrath, Frenherrn Udolf von Belmont, mard den g. Junius
zu Ersurt ein Sohn, Günther Carl Unton Urnold Joseph gebohren.

9. Die Gemahlin des Marquis von Beaus vau, eine geb. Marquise von Molac, gebahr auf dem Schlosse la Treille in Anjou im Julius

einen Sohn.

10. Dem Reichsgrafen, Carl Gustav Reinhard von Leiningen. Westerburg, ward den 30. Julius eine Gräsin, Friderike Charlotte Elisabeth gebohren.

11. Die

grafen von Pappenheim, Kais. Kammerherrn, ward den 7. Julius von einem Grafen, Friedrich Wilhelm, Kriedrich Warmilian entbunden.

12. Sigmund, reglerender Reichsgraf von Salm-Reiferscheid, erhielt den &. Julius eine Tochter, Marie Josephe Untonie Crescentie

Walpurge Christine.

13. Des Herzogs kudwig Joseph Carl d'Albert von Luines Gemahlin, ward im August zu

Paris von einer Tochter entbunden.

14. Die Gemahlin Friedrich Magnus, res gierenden Reichsgrafen von Solms, Wildens fels, gebahr den 23. August einen Grafen, Carl

Ludwig.

Is. Des Königl. Dänischen Kammerherrn, Friedrich Unton, Grafen von Wedel Jarls, berg, Gemahlin ward den 7. August zu Töndern von einem Grafen entbunden, der Friedrich Christian Otto genennet worden.

16. Die Gemahlin des Königl. Französischen Ambassadeurs im Hagg, Marquis von Moaile les, gebahr den 29. September zu Paris einen

Sohn.

17. Des Grafen von Madaillac Gemahlin ward den 29. Sept. zu Chaumont im Lande Ve-

rin von einem Sohn entbunden.

18. Die Gemahlin des Großherzogl. Florentinischen Oberstallmeisters, Lorenz, Herzogs von Strozzi, Fürsten von Forano, brachte den 20. October zu Florenz einen Sohn zur Welt, welcher cher Ferdinand Marie Balthafar Dominis

cus Joseph Cajetan genennet worden.

19. Dem Herzogl. Sachsen-Weimarischen geheimen Rath und Oberhosmeister der Prinzen, Johann Eustachius, Reichsgrafen von Schlis, genannt Görz, ward den 16. Nov. zu Weimar eine Gräfin Caroline Lonise gebohren.

20. Die Gemahlin des Fürsten Bartholomaus Corsini gebahr den 23. Nov. zu Rom eine

Prinzegin.

Präsident, Thomas Philipp von der Zagen, erhielt den 16. Nov. zu Berlin von seiner Gemahlin, einer geb. Gräfin von Wartensleben, ein

nen Sohn, Allerander Philipp.

22. Die Gemahlin des Marchese, korenz Ticolini zu Florenz, Marie Magdalene, geb. von Antinori, ward im Nov. zu Florenz von eie ner Tochter enthunden, welche die Namen, Mas rie Louise Cajetane Magdalene Caspare erhielt.

23. Dem Infanten Herzog von Parma und Piacenza, ward den 28. November zu Parma eine Prinzeßin gebohren, welche Matie Untoinette Josephine Unne Louise Vincenze

Margarethe Catharine genennet ward.

24. Die Gemahlin des Kaiserl. geheimen Raths und Ministers ben dem Chur Hösen und Niederrheinischen Kreise, Franz George Carl, Reichsgrafen von Metternich, gebahr den 14. Nov. einen Grafen, der Joseph genennet worden.

25. Des

25. Des Reichsgrafen, Wilhelm Albrecht Ausgust von Lippe Dettmold Gemahlin, eine geb. Reichsgräfin von Trotha, brachte den 21. Nov. eine Gräfin, Auguste Zenriette Casimire Wilsbelmine zur Welt.

26. Die Großherzogin von Florenz ward den 23. Dec. zu Florenz von einem Prinzen ents bunden, der die Namen Maximilian Joseph

Johann Victor erhielt.

27. Die Gemahlin Christian ludwig, regiestenden Reichsgrafen von Wied-Runckel, erstreuete den 15. Dec. ihren Gemahl durch die zu Dierdorf erfolgte Gehurt einer Gräfin, Wilhels mine Louise.

28. Dem Reichsgrafen,! Achaz Wilhelm pon der Schulenburg auf Deßel, Ramstedt und Hornhausen, ward den 27. Oct. ein Sohn

gebohren.

39. Des Kaiserl. Königl. Kammerherrn Ferdinand, Reichsgrafen von Trautmannsdorf Gemahlin, ward den 25. Sept. von einer Lochster entbunden, welche die Namen Marie Unne Gabriele erhielt.

30. Dem Kaiserl. Königl. wirkl. geheimen Rath, Johann Joseph Franz, Reichsgrafen von Zardegg, ward im Jahr 1774. eine Toche

ter, Marie Antonie, gebohren.

31. Des Kaiserl. Königl geheimen Raths, Leopold, Grafen von Palfi Gemahlin, gebahr den 1. Februar einen Sohn, Namens Ferdisund.

32. Die Gemahlin Mar. Clemens, Reichse grafen von Seinsheim, Kais. und Chur-Bayerischen Kammerherrn, ward den 31. Aug. von einer Gräfin entbunden, welche die Namen Mcs rie Anne Josephe Franciske Felicitas Sus sanne erhielt.

## 3. Im Jahr 1773.

- 1. Dem Marquis von Jamaica, \*) altesten Sohn bes Herzogs Jacob von Berwick, ward den 24. Febr. ein Sohn gebohren.
- 2. Die Gemahlin bes Chur-Bayerischen wirkl. geheimen Raths, August Joseph Lorenz, regierenden Reichsgrafen von Törring Zetrens bach, ward den 14. Febr. von einem Sohn entsbunden, der die Mamen Anton Casetan erhielt.
- 3. Dem Kaiserl. wirkl. geheimen Rath, Herrmann, regierenden Neichsgrafen von Königsecks Aulendorf, ward ben 3. März ein Sohn, Franz Zaver Felix Lusebius gebohren.
- 4. Des Raiserl. geheimen Raths, Ernst Chrissoph, Reichsgrafen von Raunis Gemahlin, gesbahr ben 21. April eine Grafin, Marie Franciske.

5. Dem

bon Stollberg Gebern. Ihren Vermählungs Zag habe ich nirgends angezeigt gefunden.

### 116 IV. Einige jungst geschehene

5. Dem Kaiserl. Kämmerer, Sigmund, regierenden Reichsgrafen von Salm Reiserscheid, ward den 14. Upril eine Gräfin, Franciske Christiane Walpurge Josephe gebohren.

6. Die Gemahlin Joseph von Baufremont, Prinzen von Listenois, gebahr im May einen

Sohn.

7. Dem regierenden Reichsgrafen, Johann Ludwig von Sayn, Witgenstein, ward den 2. Sept. eine Grafin, Wilhelmine Bissabeth Cabroline Charlotte gebohren.

Vo

# Einige jungst geschehene merkwurdige Vermählungen.

## I. Im Jahr 1775.

von Clari, ältester Sohn des Fürsten Franz Wenzel von Clari, vermählte sich zu Brüssel den 31. Jenner mit Marie Leopoldine Christine Claudie Philippine, ältesten Prinzesin Tochster des Miederländischen Fürsten, Carl Joseph von Ligne.

2. Anton, Marchese von Litta, Kaiserl. und Kaiserl. Königl. Kammerherr, vermählte sich den 8. Jenner zu Mayland mit Barbare Marie Jgnatie Ignatie Theresie, altesten Comtesse des Raiserl. geheimen Raths, Alberich, Grasen von Barbiano-Belgiojoso, dessen Vater in den Reichs-Fürstenstand erhoben ist.

3. Die geschlossene und noch in diesem Jahre zu vollziehende Vermählung des Königl. Sardinischen Eron-Erben, Carl Emanuel, Prinzen von Piemont, mit Marie Adelheid Clotilde Zaverie, Prinzesin Schwester des Königs von Frankreich, welche in Frankreich Madame Adelaide genennt wird, ward den 12. Febr. zu Paris und Turin ben Hose bekannt gemachet.

4. Peter Friderich Wilhelm, Prinz von Zolsstein- Gottorf, Coadjutor des Bisthums Lübeck verlobte sich den 28. Febr. zu Darmstadt mit Charlotte Wilhelmine Christiane Marie, zwenten Prinzeßin Tochter des Kaiserl. Generals, Landsgrafen George Wilhelm, Landgrafen von Zessens

Darmstadt.

5. Joseph, ältester Sohn des Kürsten Ros. vigliosi, dem der Vater den Titel eines Herzogs von Jagarola abgetreten, ward im Febr. mit Octavia, ältesten Prinzeßin Tochter des Herzogs Livius Odeschalchi von Bracciano, zu Komvermählt.

6. Der Starost von Sinotrycz, Graf von Potockt, vermählte sich im Febr. zu Warschau, mit der Prinzefin, Caroline Sapieha, zweyten Tochter des Unter-Feldherrn von litthauen, Mizchael Alexander, Fürsten Sapieha.

7. Der

COMPA

J. Der Herr von Brunikowski ein reicher dissidentischer Edelmann aus Pohlen, vollzog den 16. Febr. zu Warschau seine Vermählung mit der jüngsten Comtesse des Königl. Pohlnischen geheismen Raths, Ober Münz-Directoris, und Starrosten von Hammerstein, Constantin, des H.R. R. Grasen von Unruhe.

8. Der Herzog Benedict Moriz Maria von Chablais, Bruder des Königs von Sardinien, vollzog zu Turin den 19. März seine Vermählung mit der Prinzeßin Marie Unne von Sardinien,

britten Tochter des Königs.

9. Zwischen dem Herzog Carl August von Sachsen-Weimar, und der Prinzesin Louise von Sessen-Darmstadt, jüngsten Tochter des regierenden landgrafen, ward im Jenner die Ver-lobung vollzogen.

render Graf von Sayn Witgenstein Berles burg, verlobte sich den 10. März zu Grünstadt, mit Charlotte Friderike, ältesten Comtesse Tochster des 1770. verstorbenen Reichsgrafen Christian Johann von Leiningen Westerburg, den 16. Upril ward die Vermaylung vollzogen.

gierender Graf von Jemburg Wächtersbach, vermählte sich den 29. März mit Auguste Clementine Louise Hedwig, britten Comtesse Tochter, Carl Paul Ernst, regierenden Reichsgrafen von Bentheim: Steinfurt.

12. George

12. George Alexander heinrich herrmann, bes H. R. Braf von Callenberg, Standes. Herr ber Berrschaft Musta, Churfürstl. Sachs. Kammerherr, vermählte sich im April zu Berlin mit Wilhelmine Mariane von Wergen, jungsten Tochter des verstorbenen Konigl. Preuff. General. majors, George Henning von Derken.

13. Friedrich August, Prinz von Massaus 11singen, Raiserl. Ronigl. General-Feldmarschall-Lieutenant, vermählte sich den 23. Upril zu Arole sen, mit touise, Prinzefin von Waldeck, jung. sten Tochter des verstorbenen Fürsten, Carl August

Friedrich von Waldeck.

14. Friedrich Franz, Prinz von Mecklens burg-Schwerin, vollzog den 1. Jun. zu Gotha feine Vermablung mit Louise, jungsten Pringefin-Tochter des Prinzen Johann August von Sache sen=Gotha, welcher 1767. verstorben.

# 2. Vom Jahr 1774.

15. Johann Blasius Columbus, Frenherr von Bender, Kaiserl. Konigl. General. Feld. wachtmeister und Vice-Commendant zu Philippsa burg, den 17. Jenner mit Philippine Sophie Ernestine, jungsten Comtesse Tochter des 1772. verstorbenen regierenden Reichsgrafen, Wilhelm Moris von Isemburg-Philippseich.

16. Johann Andreas von Junck, Königl. Preuff. Legacions Rath, und gewesener Resident zu Danzig, Stiftsherr zu U. L. F. in Halberstadt, Sortges. G. H. Machr. 158. Th.

Erbherr auf Falkenhagen und Wohrin, im Febr. zu Berlin mit Madame Albertine Susanne Unne

Serting.

Jaufe Biron, vermählte sich den 6. März zu Petersburg mit einer Russischen Prinzeßin Eudorie Borisowna von Jusupow. Ihr Vater Boris, Fürst Jusupow, ist dereits verstorben, und eine Schwester von ihr, Mamens Elisabeth, ist mit dem General, Fürst Andreas Galliczin, eine andere aber an den geheimen Rath Ismailow vermählt.

18. Der Französische Graf von Zelmstadt, vollzog im März seine Vermählung mit Louise, Tochter des Marschalls von Frankreich, Victor Franz, Herzogs von Broglio, der seit 1759.

auch ein Fürst des H. R. M. ift.

Rhevenhüller, Kaiserl. Kammerer und General-Feldwachtmeister, den 25. April mit Marie Josephe, Lochter Franz Unton, Neichsgrafen don Schrattenbach, Witwe Gräfin Districtsstein.

Joseph Ossolinski, im Man mit der Tochter des Starosten von Drohicz, Alexander, Grafen

Ossolinski.

Regiments Holstein Gottorf, in Diensten der General Staaten, im Junius zu Verlin mit Fräulein Caroline Sophie Wilhelmine von Zerrn.

22. 2010-

- Cel, Standesherr zu Beuthen, Raiserl Königl. Kämmerer, den 13. Jun. zum ztenmale, mit Untoine Mariane Nepomucene, Tochter des Kais. geheimen Raths und Kämmerers, Johann Mepomucen, Grafen Praschma, und Marien Unnen, Gräfin Zierotin, geb. den 24. Oct. 1754. In allen genealogischen Handbüchern wird Josephe, Frenin Pestaluzzi, als dessen erste Gemahlin angegeben, welche es aber von seinem Water, dem 1760. den 5. März verstorbenen Grafen, Carl Joseph Erdmann von Henckel gewesen. Seine erste Gemahlin ward 1770. den 21. Febr. Marie Unne, Gräfin Colonna, die den 14. May 1773. starb.
  - 23. Ludwig, Reichsgraf von Cobenzl, Kais. Königl. Kämmerer und Gesandter am Dänischen Hofe, im Junius mit Theresie, Gräfin von Monstelabate, aus Mähren.
  - 24. Lord Hans Stanley, Königl. Großbristannischer geheimer Rath, vermählte sich im Justius mit Elisabeth, Tochter des 1758. verstorbesnen Herzogs von Hamilton, geb. den 26. Jensner 1753.
  - 25. Carl, Herzog von Südermanland, ältester Bruder des Königs von Schweden, vollzog den 7. Jul. zu Stockholm seine Vermählung mit Hedwig Elisabeth Charlotte, Prinzeßin. Tochzer des Herzogs Friedrich August von Folsteins Gottorf, Fürsten-Bischoffs von Lübeck, welche

3 2

CONTROLS.

zu Eusin den 22. Junius vorher durch Procuration ihm war angetrauet worden. \*)

- Preust. General, Quartiermeister-Lieutenant, Erb. herr auf Zehringen, den 2. Julius zu Branden. burg mit Albertine Felicie, altesten Comtesse. Tochter des Königl. Preust. General-Lieutenants, Carl Christoph, Reichsgrafen von Schmetrau. Ich merke hierben an, daß derselben nach allen genealogischen Handbüchern noch lebende Mutter bereits vor einigen Jahren zu Brandenburg verstorben, ihre jüngere Schwester aber mit dem Königl. Preust. Hauptmann, Regiments Prinz von Preussen, Ivhann Heinrich Albert von Dosbericz, des Johanniter. Ordens Ritter versmählt ist.
- 27. Der Großmarschall von Litthauen, Joseph, Fürst von Sangueto, im Julius mit der einzigen Tochter des Pohlnischen Grasen von Cerner.
- 28. Carl Bernhard, Graf von la Valette, ein Französischer in Schlesien etablirter Cavalier ben 12. Julius mit Fräulein Marie Unne Ernessine von Gersdorf, deren Mutter eine Gräfin von Henckel ist.

29. Friedrich

Prinzen Friedrich von Dannemark werbe ich in einem eigenen Artikel mehrere Nachricht geben.

29. Friedrich Carl, des H. R. R. Frenherr von Groschlag, des Stephan Ordens Comchur, gewesener Chur-Mannzischer Großhosmeister und erster Staatsminister, den 3 August zu Höchst, mit der Stifts-Dame zu Remiremont, Sophie Helene Walpurge Tecla, Reichsgräfin von Stasdion, zten Tochter des Chur Mannzischen geheismen Raths, Hugo Johann Philipp, Reichsgrafen von Stadion.

30. Crato Ernst Judas Thaddeus Motger, des H. R. regierender Graf von Oetringens Wallerstein, den 24. Aug. zu Dillingen mit Marie Theresse Caroline Ludovike, altesten Pringesin Tochter, des Fürsten Carl Anshelm von

Thurn und Taxis.

31. Arnold Ludwig von Zarthausen, Königl. Dänischer Kammerherr, im August zu Kopenhagen mit einer Tochter des Dänischen Staatsminissers, Joachim Otto von Schack Rathlow.

32. Ludwig Nicolaus Victor von Felix, Graf von Mux, Rönigl. Franz. Staatsminister und General-Lieutenant, im Sept. mit ver Stiftsfräuslein zu Neus im Colnischen, Marie Antoinette Charlotte von Blankart.

33. Der Russ. Kaiserl. Canzelen Rath und Gesandte am Fürstl. Holstein Eutinischen Hose von Mestmacher, den 23. Sept. zu Oldenburg, mit Wilhelmine Juliane Sophie, Tochter des Dänischen geheimen Raths, Friedrich Wilhelm, Frenherrn von Wedel.

34. Carl,

and COOPPUBL

34. Carl, Viscount Mahon, einziger Sohn des Grafen Philipp von Stanhope, ward im Oct. mit Esther Pitt, ältesten Tochter des berühmten Grafen, Wilhelm von Chatam, vormahligen Großbritannischen Staatsministers verlobt.

35. Friedrich, Erbprinz von Dannemark, zu Copenhagen, den 21. Oct. mit Sophie Friderike, ältesten Prinzesin-Tochter des Prinzen Ludwig

von Mecklenburg Schwerin.

36. Albert, Prinz von Anhalts Dessau, den 25. Oct. zu Rheda, mit Henriette Caroline Louis se, jungsten Comtesse, Ferdinand Ludwig, Reichs. grafen von Lippes Bisterfeld Weissenfeld.

- 37. Joseph, Fürst Sangusko, Starost von Czyrkis, den zu. Oct. zu Warschau, mit der ältesten Prinzeßin Tochter des Wonwoden von Polocz, Alexander, Fürsten Sapieha.
- 38. Ferdinand Moriß, Reichsgraf von Warstensleben, des Johanniter-Ordens Ritter, Herr der Herrschaften Werterbruch, und Mitteldonc in Westphalen, im Nov. zu Berlin mit Andreette Auguste, Frenin von Kleist.
- 39. Maximilian Wunibald Maria Ferdinand Jacob Bernhard, Erbgraf von Truchses, Walds burg-Zeil-Zeil, den 7. Nov. mit Marie Johans ne Josephe, Tochter Leopolo Thaddeus, Frens herrn von Zornstein zu Weitherdingen.
- 40. August Marie Raymund, Prinz von Aremberg, Graf von der Marck, im Movember zu Paris mit der einzigen Tochter des Französischen

Comple

fischen General-Lieutenants, Franz Marie le Das

nois, Marquis von Cernay.

41. Micolaus, Reichsgraf von Arberg und Valengin, Kaiserl. General-Feldwachtmeister, den 8. Nov. ju Bruffel, mit Franciske Claudine, dritten Prinzesin Tochter, Gustav Ubolf, Prinzen von Grollberg-Geudern.

42. Julius Christian Friedrich von Schaus roth, auf Caschwiß, Churfürstl. Sachs. Ram. merherr und Domherr zu Maumburg, den 8. Nov. zu Rotha, mit Charl. Henriette Christiane, einzigen Tochter des verstorb. Chursächs. geheimen Raths, Johann Friedrich Ernft, Frenherrn von Friese.

43. Der Fürst von San Mauro, im Dec. zu Meapel, mit der Tochter des Marquis von

Genzano.

44. Der Herzog von Sallandra, im Decem. ber zu Meapel, mit der Tochter des verstorbenen General-Capitains von Sangro.

45. Der Fürst von Sondi, im Dec. zu Meapel, mit der Tochter des Fürsten della Valle.

# 3. Im Jahr 1773.

46. Ludwig Friedrich Wilhelm, Graf von Schlaberndorf, Domherr zu Halberstadt, Erb. herr der Burg zu Reumarck und dazu gehörigen Herrschaft, ber Bergstadt Rupferberg und dazu gehörigen Güter, ber herrschaften Stolk, Schonau, Diegdorf, Franckenthal, Rohrsdorf, Lauterbach, Körnis, vermählte sich den 1. Febr. mit Marie 3 4

COMPA

Marie Theresie, Witwe des Königl. Preußischen Staatsministers, Grafen von Churschwand, einer Tochter des Kaiserl. geheimen Raths, Jospann Heinrich, Reichsgrafen von Vimptsch, welche den 27. Sept. 1749. gebohren ist. Der Bräutigam ist ein Sohn des verstorbenen Preust. Staatsministers, Ernst Wilhelm von Schlabernstorf, der ihn 1743. den 24. Dec. mit einer von Blumenthal erzeuget, und 1772. den 17. Nov. in den Preußischen Grafenstand erhoben worden.

#### VI.

# Einige jungst geschehene merkwür-

# I. Im Man 1774.

- 1. Ludwig der XVte, Ronig von Frankreich und Mavarra, starb den 10. Man an den Blattern im Costen Jahre seines Alters. Es soll von ihm in einem eigenen Artikel ausführtlich gehandelt werden.
- 2. Heinrich August, Frenherr von la Motste Fouqué, Königl. Preust. General von dem Fusvolk, Ritter des schwarzen Adler. Ordens 2c. starb den 3. Man zu Brandenburg im 77. Jahre seines Alters. Ich will aus den von diesem großen Feldherrn ehedem selbst erhaltenen Nachrichs

ten

ten seine Lebensgeschichte in einem eigenen Artickel Liefern.

3. Richard Worge, Königl. Großbritannischer, Generalmajor, starb den 4. Man zu London. Er ward Obrister des 86sten Regiments zu Fuß den 19. Febr. 1762. das nach geendigten Kriege reduciret ward, befehlichte auf der Africanischen Küste den der Eroberung von Senegal, ward Gouverneur dieses im Friedensschluß wieder abgestretenen Plaßes, und 1770. den 30. April Gestreichen

neralmajor.

4. Frang Marie de Villers la Fane, Graf von Daulgrenant, Ritter der Königl. Orden, gewesener Ronigl. Frangosischer Umbassabeur an den Spanischen, Sardinischen und Pohlnischen Höfen, starb im Man zu Paris, 79 Jahr alt. Sein Vater war Franz Marie von Villers la Fane, Baron von Faulgrenant, in der Grafschaft Burgund. Nachdem er in dem Spanischen Erb. folge Kriege unter den Regimentern Chatelet und du Roi gedienet, mard er 1730. Obrister ben dem Fußvolk, und bekam den Ludwig. Orden. 1730, ward er zum Ambaffabeur ben bem Sardinischen Hofe ernannt, 1734. gieng er an den Spanischen, 1745. an den Pohlnischen, und 1748. zum zwentenmal an den Spanischen Hof, und 1749. ben 2. Febr. bekam er ben beiligen Beift-Orben. Seine erste Gemahlin war Magbalene Jacobine von Sallengre, Tochter bes General. Empfängers der Stände von Wallonisch-Flandern, Albert Heinrich von Guscart, und Witwe Carl Whitworth,

worth, Lord Galloway, mit welcher er sich 1729. im haag vermählte. Sie starb den 16. Dec. 1733. zu Malles ben Pizzighitone, ohne Kinder zu hinterlaisen, als er den König von Sardinien zu biefer Belagerung begleitete. Er vermählte sich darauf zum zwentenmal, der Mame ber zwenten Bemahlin ift mir aber unbefannt. Gein als terer Bruder, Micolaus, starb schon 1716. und eine altere mit dem Marquis von Chatelet vermählte Schwester ist ihm bereits im Tode vorge-

gangen.

5. Wilhelm Miron, Zerzog von Cleves land und Southampton, Graf von Chichester, starb den 13. Man zu Raby Castle in der Grafschaft Durham, im 77sten Jahre seines Alters. Er war ein Sohn Cart, Herzogs von Cleveland, den König Carl ber zwente von Großbritannien mit Barbare Villers, Grafin von Castlemaine, bie er zur Berzogin von Cleveland erhoben, er-Seine Mutter, Die zwente Bezeuget hatte. mahlin dieses Herrn, Marie, Tochter Wilhelm Pultenen, brachte ihn ben 19. Febr. 1698. jur Welt. Er folgte seinem 1730. ben 20. Sept. verstorbenen Bater, als dessen altester Sohn, in allen Titeln und Würden, vermählte sich 1732. den 2. Febr. mit Henriette Finch, Tochter Hen-nagius, Grafen von Winchelsea, die aber, ohne Erben zu hinterlaffen, ben 25. Upril 1742. verftarb. Seit dem hat er sich nicht wieder vermählt. Ueberhaupt lebte er ganz in der Stille, ohne Bedienung und Geprange ben einem Bermogen, bas ihm

Ihm etliche 40000 Rthlr. Einkunfte brachte. Der Herzog August Heinrich von Grafton hat, da er unbeerbt verstorben, seine Güter und Litel geerbt, und wird künstig den Litel eines Herzogs von Cleveland führen. Sein Leben war, wie Horas sagt : Secretum iter et fallentis semita vitae.

6. Armand Prevod, Marquis de l'Etoriere, Nitter des Ludwig-Ordens, und Königl. Französischer Obrister von den Dragonern, starb zu Paris im Man, an den Blattern im 36sten Jahre

feines Alters.

7. Eulalie Xaverie, Gemahlin des Königl. Französischen Brigadiers und Obristen des Regiments Limosin, Ludwig Stephan Franz, Grafen von Damas, starb zu Paris im May im 23sten Jahre ihres Alters. Sie war Hostame der Gräfin von Provence, und eine Tochter Casar Marie, Marquis von Talaru de Chalmazel, und Marie Justine, gebohrne Marquise von Sassenage, welche sie 1751. den 47. Aug. zur Welt gebohren, 1773. im Jenner ward sie vermählt.

8. Eleonore de Vincens de Mauleon de Causans, gewesene Aebtißin der Königl. Cistercienser-Abten Bondeville in der Diöces von Rouen,
starb im May im 84sten Jahre ihres Alters.

Sie hatte 1764. resignirt.

9. Marie Sophie, gebohrne le Febrre, Gemahlin Ludwig Benignus Pantaleon, du Trouffet Hericourt, Grafen von Zericourt, Ritters des Ludwig-Ordens, starb im Man zu Paris.

10. Frans

- von Beaupoil, Marquis von Saint-Aulaire, starb im April auf ihrem Schloß Gore in Limoussin, im 80sten Jahre ihres Alters.
- Spanien, und Königl. Spanischer Kammerjunger, starb ben 27. Man zu Bourdeaur. Seine Eltern waren Joachim Pignatelli, Graf von Fuentes, vormaliger Spanischer Ambassadeur zu Paris und London, und die am 12. Oct. 1773. versstorbene Marie Alonsie, gebohrne Prinzesin von Solferino.
- 12. Johannette Eleonore Josephe, Gemahalin des Churfürstl. Sächs. General-Lieutenants, Friedrich Christoph, des H. Röm. Reichs Grafen von Solms Wildensels, starb den 6. Man zu Zwickau nach langwieriger Brustkrankheit im 65. Jahre ihres Ulters. Sie war eine Tochter Joshann Ernst, Reichsgrafen von Henckel zu Oderberg, und in erster Ehe mit dem 1748. verstorbenen Grafen Christian Ernst von Solms-Baruth vermählt. Ihre zwente Eheverbindung ist unfruchts bar geblieben.
- von Culm, Grafen Bielinski, eine gebohrne Peplowski, starb im Mah zu Warschau.
- 14. Philipp von Beaupoil, Graf von Saints Aulaire, starb im May in der Franche-Comtes, 92 Jahr alt. Er hatte in seiner Jugend als Französischer Rittmeister gedient.

15. louise

ris Alexander Franz, Grafen von Billy, Ritters des kudwig-Ordens, starb im Man, 82 Jahr alt.

16. Elisabeth Sophie, gebohrne von Gilly, Gemahlin des Königl. Französischen Marschall de Camp, und ersten Kammerjunkers des Prinzen von Conde', Łudwig Peter, Grafen von Jaus court, starb im May auf ihrem Schlosse Loms breur im Lande Brie, 39 Jahr alt.

17. Marie Barbare, Witwe des Raiserl. und Raiserl. Königl. Hofraths und Internuntius am Türkischen Hose, Edlen von Brognard, starb

den 29. Man zu Wien, 58 Jahr alt.

18. George Ludwig, Reichsgraf von Solmse Wildensfels, starb den 8. Man zu Niga im 3ten Monate seines Alters. Er war der einzige Sohn des Chursachs. Kammerherrn, Christoph Heinrich Friedrich, Grafen von Solms. Wildensels, und erst den 7. Febr. 1774. gebohren \*) worden.

19. Der Neapolitanische Fürst von Teora, starb im Man zu Neapel an der Wassersicht.

- 20. Ferdinand, Frenherr von Mengen zu Zörde, Kaiserl. Königl. pensionirter Obristlieuztenant, starb den 18. Man zu Wien, 74 Jahr alt.
- 21. Ignaz, Frenherr von Zündt zu Kenzing, Churfürstl. Baperischer wirkl. Kammerer und Wice-

<sup>\*)</sup> Siehe den XIII. Band dieser Nachr. S. 743.

Bice-Oberstallmeister, starb im Man zu Münschen. Er war ein Sohn bes 1754. verstörbenen \*) Chur-Baperischen General= Lieutenants, Philipp Ignaz, Frenherrn von Zündt, diente dem jeßigen Churfürsten erst als Kammer-Page, ward den 13. Man 1761. zum Kammerherrn, und Tages darauf zum Vice-Oberstallmeister ernannt.

22. Marie Anne, Fräulein-Gräfin von Bus bna und Luttin, des Savonischen Stifts zu Wien Dame, starb den 11. Man zu Wien, 25 Jahr alt. Sie war aus einem alten Böhmischen

Geschlecht entsprossen.

23. Friedrich von der Maase, Königl. Dänischer Kammerherr, Obristwachtmeister und Chef des 4ten Seelandischen National. Bataillons, starb den 19. May zu Krogerup im 51sten Jahre seines Alters.

24. Wilhelm Reinhard, des H. R. Braf von Neuperg, Kaiserl. General-Feldmarschall, starb den 16. Man zu Wien. Seine Lebensbeschreibung ist in dem XIIIten Bande dieser Nach-

richten S. 693. ff. bereits befindlich,

25. Sabine Henriette, Gemahlin Hank Adolf Erdmann, des H. R. R. Frenherrn von Werthern, auf Wiehe, Allerstedt und Bachra, Chursürstl. Sächs. Oberhofrichters zu Leipzig, starb den 19. Man zu Wiehe. Sie war den 6. Oct. 1721. gebohren, und eine Tochter, Dietrich Al. bert,

\*) Siehe Band VI. der neuen genealog. Nachr. S. 131. bert, Frenherrn von Bodenhausen, auf Miedertrebra, ward den 18. Febr. 1752. vermählt, und starb unbeerbt.

- 26. Josuá von Ablerbielcke, Königl. Schwebischer General-Major, Ritter des Schwerdt, Dr. bens, starb den 28. Man zu Malmoe. Er ward 1685. gebohren, und hatte unter Carl dem XII. zu dienen angefangen. 1704. ward er Wolontair ben dem Ingenieur Corps, 1707. Conducteur, 1709. Lieutenant, und 1717. Mineur-Hauptmann ben dem Artillerie. Corps. Der Konig Friedrich der lite, erhob ihn 1719. in den Adelstand, und ernennte ihn 1734. zum Major der Artillerie und Commendanten von Willmanstrand, 1741. aber jum Obristlieutenant und Commenbanten von Malmoe, 1748. zum Ritter bes Schwerdt. Ordens, 1757. jum Obristen, und 1765. zum Generalmajor. 1770. bekam er seine Erlassung. Bis acht Tage vor seinem Ende genoß er einer ununterbrochenen Gesundheit.
- 27. Die Gemahlin des bekannten Pohlnischen Starosten von Knyszyn, Grafen Czapski, starb im Man zu Warschau im 51sten Jahre, nachdem sie ihrem Gemahl 12 Kinder gebohren. Ihr teichenbegängniß ward den 17. Junius in der Kreuzkirche zu Warschau mit vieler Pracht geshalten.
- 28. Peter Hnacint Sliwicki, Königl. Pohla nischer Beichtvater und Visitator der Congregation

# 134 VI. Linige jungst geschehene 2c.

tion der Mission, starb im Man zu Warschau in hohem Alter. Sein Water war Mundschenke ber Wonwodschaft Chelm, und Kronschaßschreiber. Durch den Unterricht und die Erziehung, welche er ben den Priestern ber Mission genossen, erwarb er sich vorzügliche Gaben und Gelehrsamkeit, trat felbst in dieser Orden, gelangte in dem Warschauer Seminario zu ben vornehmsten Lehramtern, ward in der Folge Procurator der gesamm= ten Congregation, in den wichtigsten und geheim= sten Beschäften am Pabstl. Hofe gebraucht, auch an ben General-Superior nach Frankreich gesen-Det. Zulest ward er General-Wisitator in Pohlen und Litthauen, moben er die wichtige Prob. sten zum heil. Kreuz in Warschau erhielt. Warschau wied es ihm als ein-schon ben seinem Leben gethanes Wunder angerechnet, daß er bereits vor 30 Jahren die häufig Besessen, und die Blutsauger aus Warschau vertrieben, und diefem Aberglauben durch seine Klugheit ein Ende gemachet.



Fortgesette Neue Genealogisch – Historische

# Nachrichten

Bornehmsten Begebenheiten,

#### Europäischen Hofen

zutragen,

worinnen jugleich

vieler Stands. Personen Lebens. Beschreibungen

vorfommen.

Der 159. Theil.

Leip zig, verlegts Johann Samuel Heinfius. 1775.

# Inhalt.

- 1. Lebensbeschreibung des verstorbenen Churfürsten von Mannt.
- II. Der gegenwärtige Kon. Sardinische Kriegs-Staat, nebst den Rittern des Annonciade Ordens.
- III. Lebensbeschreibung des verstorb. Konigl. Preußis. Generals, Freuherrn von la Motte Fouqué.
- IV. Beschluß der Abhandlung von der Wiedereinses pung der Französischen Parlamenter.
- V. Einige jungst geschehene merkwurdige Beforder rungen.
- VI. Einige jungst geschehene merkwurdige Todesfälle.

I.

# Lebensbeschreibung des lektverstorbenen Churfürsten von Maynz.

fürst und Erzbischof zu Maynz, war aus bem alten Reichsritterschaftlichen Ge-Schlecht Breidbach von Burresheim entsprossen\*), deffen Stammschloß 2 Meilen von Bonn im Erza bisthum Coln lieget, und beffen Uhnherren schon im Jahr 1137. unter ben Turniersgenossen vor-Kommen. Cein Water Ferdinand Damian ftarb 1747. als Churfürstl. Trierischer geheimer Rath, und Obrist Rammerer, auch Churfurstl. Colnischer geheimer Rath, und erzeugte ihn 1707. ben 12 Movember mit Unnen Helenen Cophien, gebohrnen Fregin von Warsberg, welche erst 1772. den 3. Junius in einem hohen Alter verstorben. ward als ber zie Cohn dieses Hauses dem geistlichen Stande gewidmet, und, nachdem er durch Hauslehrer sorgfältig unterrichtet worden, auch auf Universitäten und Reisen die nothigen Rennt. nisse sich erworben, mit den einträglichsten geist-R 2

<sup>\*)</sup> Die väterlichen und mütterlichen Ahnen von bemselben sind im ersten Bande von Kartard von Katstein Soheit des demschen Reichsadels, (Vamberg 1751, fol.) Tom. I. S. 39. zu finden.

#### 138 I. Lebensbeschreibung des legtverst.

lichen Würden befleibet. Er gelangte ben bom Erzstift Mannz zur Dembechantstelle; er bekam eine Domherrensielle zu Trier, mo sein alterer Bruder Carl Ernst Domprobst mar, und ward Capitularherr ber Ritter und Ecllegiatstifter St. Alban ben Manns, und Et. Victor. Der vorige Churfürst von Mannz ernennte ihn zum murklis then geheimen Rath und Statthalter von Manns. 211s derselbe 1763. mit Tobe abgieng, fand sich ben ber in Gegenwart bes Raiferl. Abgefandten, Johann Anton, Reichsgrafen von Pergen angeftellten Bahl, daß gleich Unfangs 13 Stimmen fich für ihn erklareten. Da nun auch ber Domprobst, Hugo Franz Carl, Reichsgraf von Els, um eine zwiespaltige Wahl zu vermeiden, den großmuthigen Entschluß fassete, mit den 10 Stimmen, die ihm geneigt maren, zu den übrigen zu treten: so ward seine Wahl den 5 Julius 1763. vergnügt vollzogen. Gleich nach seiner Erhebung zeigte er seinen liebenswürdigen Charafter; er erließ dem lande die Schakung, welche zu Bezahlung der in Rom für die Bestätigung und bas Erzbischöfliche Pallium zu entrichtenden, und 70000 fl. betragenden Rosten ausgeschrieben wird. Seine Unterthanen verehrten in ihm einen lieb. haber der Gerechtigkeit und einen herrn, der alles mit eigenen Augen zu sehen gewohnt mar; es war ihre Bestürzung also unbeschreiblich, ba er bald nach Untritt seiner Regierung von einem so heftigen Fleber befallen ward, daß man vier Wochen lang an seiner Genesung zweifelte, und eben

eben daher auch einen Courier nach Rom sendete, um bis zu wiedererlangter Befundheit mit Musfertigung ber pabstlichen Bestätigungsbulle anzustehen. Ihre Freude mar dahero außerorbentlich, als er den 13. Movemb. 1763. die Erzbischöfliche Wenhe in dem Oratorio seiner Residenz mit den gewöhnlichen Fenerlichkeiten empfangen fonnte. Bald darauf fertigte er an alle Churfürsten des beutschen Reiche besondere Einladungeschreiben ab, daß sie sich, um über die romische Ronigswahl zu rathschlagen, den 7 Jenner 1764. in Frankfurt am Mann einfinden mochten. Er fand sich ben 21 Merz 1764. felbst zu Frankfurt ein, stattete ben dem zu Beusenstamm sich aufhaltenben Raiser und dem Erzherzog Joseph den 25sten darauf eis nen Besuch ab, und ward von dem Raiser sehr gärtlich empfangen. Als ber neuerwählte romische König Joseph II. ben 3. Upril 1764. zu Frank. furt gekrönet ward, verrichtete er die Krönung, unter dem Benstande der Churfürsten von Trier und Coln, ließ auch ben dieser fenerlichen Gelegenheit eine ganz ungemeine Pracht sehen, indem er allein auf dren Staatsfutschen und die Kleidung ber Edelknaben und Bedienten an 200000 Gul. den verwendete. Er beschwor auch ben 7 April 1764. den Churfürstenverein, und gieng ben 12ten barauf wieder nach seiner Residenz ab, wo ben 5ten Jul. die Huldigung in eigener Person einnahm. In diesem Jahre legte er ben Grund ju ber vertraulichen Freundschaft mit bem Chur-

#### 140 I. Lebensbeschreibung des lentverst.

fürsten von der Pfalz, welche durch wechselseitige

öftere Besuche unterhalten mard.

Im Jahr 1765. ließ er nicht allein den bep Orl unweit Aschaffenburg entdeckten Salzbrunnen, der ihm zu Ehren der Emerichs Brunnen genennet ward, eröffnen, sondern schränkte auch, um die im Kriege gemachte Schulden bezahlen zu können, den Aufwand seiner eigenen Lasel ein, dankte viele entbehrliche Hosbediente ab, und seste eine große Anzahl von Beamten dren Jahr lang auf halben Sold.

Im Jahr 1766. ward er nicht allein ein Mittler in den zwischen Chur. Trier und Chur-Psalz wegen des Zolls zu Meurath und der Gränzen entstandenen Irrungen, sondern suchte auch als ein wahrer Patriot das höchstnöthige Werk der Reichscammergerichtsvisstation zu Stande zu bringen.

Im Jahr 1767. sorgte er durch neue Verorde nungen nicht allein für die Aufnahme der Hande lung und Schiffarth auf dem Rhein, sondern auch die Verhesserung der Universität zu Erfurt.

Im Jahr 1768. den 1 Merz word er zum Bischoff von Worms erwählet, nachdem der Pahst ihm bereits 1765. im Merz durch ein Breve wahlfähig erkläret hatte. Der Kaiserliche Hof, dessen Gesandter der Graf Alonsius von Potsdazki ben dieser Wahl gegenwärtig war, beförderte solche durch sein Ansehen, und er nahm den 3 Jul. zu Worms mit vielem Gepränge von dieser neuen Würde Besiß.

Im

Im Jahr 1770. bewieß er durch die in Kirchensachen gemachte Veränderungen, daß seine Denkungsart von allen Vorurtheilen befrenet war. Er schaffte die Kirchweihseste an den Wochentagen, auch viele Fener- und Festtage ab, sorgte sür die Verbesserung der Schulen, stiftete eine Pflanzschule sür künstige Schullehrer, und setzte eine eigene Commission nieder, welche die Candidaten zum Predigtamte vorher prüsen sollte.

Im Jahr 1771. schrieb er durch eine den 30 Julius gezeichnete Verordnung den Klöstern eine genaue Beobachtung der Ordensreguln vor, setzte die Ansahl der Klostergeistlichen sest, bestimmte das 23 Jahr zum Eintritt in das Kloster, und das 24ste zu Ablegung der Gelübde, verbot den Klöstern alles Weinschenken, und übertrug die Seelsorge bloß den Weltpriestern.

Im Jahr 1772. bewieß er sich sowohl ben der Theurung; als auch ben der Ausbreitung bosartiger Fieber auf dem Eichsfelde durch die heilsamste Anstalten als einen wahren Landesvater; er hob die Fruchtsperre in seinen Landen auf, verbot den Klöstern Apothecken und Brauerenen zu halzten, auch andern Handel zu treiben, und befahl ihnen, alle seit 1615. an sich gebrachte Güter, deren rechtmäßiger Besiß nicht durch Urkunden erweißlich, abzutreten.

Im Jahr 1773. bewieß er sich in Aushebung der Jesuitencollegien zu Aschaffenburg, Mannz, Heiligenstadt und Erfurt sehr eifrig, und ließ, so-Ka

#### 142 1. Lebensbeschreibung des leztverst.

wohl um die lateinischen als Trivial-und Realschulen zu verbessern, eine Werordnung bekannt machen.

Im Jahr 1774. ließ er den 23 Febr. burch seinen General Feldzeugmeister, Raimund Casimir Grafen von kamberg das Cartel wegen Auslieserung der Ueberläuser mit Hessen Cassel erneuern, und hatte das Vergnügen, den Erzherzog Marismilian von Oesterreich dren Tage lang in seiner

Residenz prächtig zu bewirthen.

Wenige Tage barauf, nemlich ben 11 Jun. ward er burch einen ploglichen Schlagfluß, ba er bereits seit einigen Jahren gefrankelt, seinen Unterthanen zu fruh entriffen. Er wollte eben ausfahren, und ließ vorher noch den Kammer. Prasidenten von Frankenstein \*) rufen, dem er nach einer kurzen Klage über Schmerz im Herzen in die Arme fiel, in welchen er auch starb, woben ihm dieser, welcher zugleich Erzpriester ift, die Generalabsolution ertheilte. Der erblaffete Rora per ward acht Tage lang auf einem Paradebette unter den wechselsweise gehaltenen Betstunden öffentlich gezeiget, den igten in die Schloßcapelle gebracht, bas Berg aber in einem besondern Befäße in die allda befindliche Gruft geseßet. Den 25sten aber ward ber Leichnam mit allen in bergleichen Fallen gewöhnlichen Fenerlichkeiten nach

<sup>\*)</sup> Franz Philipp Valentin, Frenherr von Frantenstein, Dom-Cantor zu Mannz, und Erzpriester des Collegiatstifts St. Victor, auch würkl. geheimer Rath und Kammer-Präsident.

COMPA

der Domkirche gebracht, und in die gleich ben dem Kircheneingange des so genannten Paradieses

befindliche Gruft bengefest.

Er verdiente den Mamen eines Großen, wenn anders dieser prachtige Mame benen Fürsten geboret, welche, der stärksten Hinderniße unerachtet, bas Glud ihrer Staaten befordern. Erleuchtung und Thatigkeit in ber Religion, Rechtschaffenheit in Handlungen, Strenge in der Gerechtigkeit, Sanftmuth und liebe gegen Christen, welche sich zu einer andern Kirche bekennen, Weisheit in seis nen Gesetzen und Einrichtungen, Standhastigkeit und Muth in Wollziehung berfelben, maren die Züge seines Fürstlichen Charakters. Seinem Gifer für das ausübende Christenthum haben seine Länder die Ausgabe eines Catechismus, eines Gesangbuchs, einer Bibel, einer vernünftigen Hauspostille, viele Unweisungen und Verbesserungen in ber Seelsorge und bem Predigtamte, die Reformation ber Monchsorden und Klöster, und bie Abstellung vieler Misbrauche in der Kirche zu banken. Er schützte die Frenheit der deutschen Kirche, er verstattete keine Uppellationen nach Rom, prufte die pabstliche Bullen scharf, und nahm felten eine an. Der berühmte Verfaffer des Febronius hatte seinen Benfall und Gnade. Er ermunterte in Schreiben alle Bischöffe Deutschlands, um die Macht bes Pabsts einzuschränken, allein seine Bemühungen waren bamals fruchtlos. Den Protestanten hat er an vielen Orten, wo sie vorher nicht waren, private, und zu Cassel jenseits Mannz,

# 144 I. Lebensbeschreibung des legtverst.

Manng, ben Lutherischen und Reformirten öffente liche Religionsübungen und Kirchen erlaubt, zu ben Runften und Wissenschaften bat er in seinen Landern einen bleibent en Grund geleget, die Unio versitäten Erfurt und Mannz, Die Berufung so vieler Gelehrten sind davon Beweise; in dem Schul und Erziehungswesen hat er für das ganze catholische Deutschland ein Licht angezündet, die Bermandlung der Pfarrschulen in Realschulen. Die Errichtung vieler andern Realschulen, die Verbesserung der Gymnasien, zu welchen Unstalten er Die Guter ber aufgehobenen Jesuiten bestimmet, Die Stiftung einer Schullehreracademie, die Einrichtung einer beständigen Schulcommißion, und Die Schalverordnungen werden davon ewige Denk. Die Schulverordnung für die male bleiben. Onmnasien bat so allgemeinen Benfall gefunden, baß bas academische Gymnasium zu Mietau in Churland nach dem Muster des mannzischen eingerichtet worden ift. Mit gleichern Gifer forgte er für andere Bedürfnisse seiner Staaten. nufacturen, Fabriken und Handlung sind ibm theils ihren Ursprung, theils ihre Aufnahme schuldig. Die neu angelegte Messe zu Mannz ist durch ihn zu einer ziemlichen Bluthe gekommen; in ber lettern großen Theurung nahm er viele wandernde Handwerker auf, und verschaffete ihnen durch vortheilhafte Verwilligungen in seinen Staaten Diederlassungen, wodurch das land eine große Unzahl von Tuch . und leinewebern und andern Handwers fern gewonnen bat. In dieser unglücklichen Zeit zeigte

zeigte er sich den Urmen als einen Menschenfreund mit Beisheit. Er fattigte die Hungrigen, allein sie mußten vorher ihre Handarbeit an das dazu bestimmte Comtoir einliefern, von welchem sie bafur Brodt und Geld erhielten. Mus diefer Un-Stalt sind diese Jahre zwen wichtige Arbeitshäuser und in benselben beträchtliche Manufacturen ent-Die Baisen . und Armenhäuser bedachte er ansehnlich. Seine Verdienste um die Universität Erfurt veroffenbarten sich in der Stiftung des Collegii der protestantischen Theologen, in der unter ben anständigsten Bedingungen geschehenen Berufung vieler Professoren, in einer großmus thigen Milde gegen dürftige Studirende. Aus feiner Verlassenschaft machte er ein Fideicommiß. Das Capital ward ben der Kammer zu 3. vom hundert zinsbar belegt. Sein Mefe, der Frenherr von Breidbach und beffen mannliche Erben follen den Mießbrauch davon haben, und wenn der Mannsstamm ausgehet, sollen die öffentliche Schu-Ien davon verbessert werden. Er ersparte in sechs Jahren 132000 Gulden, und legte solche zum Besten des Kapitels an. Seine Chatoulle enthielt außerdem noch 4 bis 500000 Bulden. In feinen Kornhäusern fanden sich 7,0000 Säcke, und 483 Stud Faffer Wein in seinen Rellern. Da es bekannt ist, wie viel er Schulden bezahlet, und an kostbare Bebaude verwendet, ba man weiß, daß er ben der Theurung 45000 Gulden an dem Betreibe zum Mugen seiner Unterthanen verlohr, auch seinen Schuldnern, die an 80000 Gulden tragende.

II.

Der jeßige Königliche Gardinische Kriegs: Staat, nebst den Rutern des Annonciada: Ordens.

# Die Generalität. General, Capitains.

1. Benedict Marie Moriz, Herzog von Chablais. 2. Ludwig Victor Umadeus von Savonen, Fürst von Carignan.

Generals der Infanterie und Cavallerie,

2. Johann Baptista Cacherano, Graf von Bricherasso. 2. Victor Umadeus Costa, Graf della Trinita. 3. Carl Wilhelm, Markgraf von Baden. Durlach. 4. Wilhelm Bude de Montsfort, ein Schweizer. 5. Franz, Graf Tana. 6. Comthur von Cumiana. 7. Joseph Franz, Graf della Torre. 8. Joseph Solaro, Graf von Favria. 9. Victor Emanuel Cajetan Johann Nepomucen Maria, Herzog v. Uosta. 10. Moriz Marie Joseph, Herzog von Montserrat. 11. Josephn Baptista Bellegarde, Graf von Nangy. 12. Joseph, Graf Massetti. 13. Ulerander Doria,

Marchese di Cirié. 14. Ritter Carl Joseph, Larino Imperiale. 15. Philipp Usuari, Marchese von San Marzano.

Zu merken, daß Mo. 8. und 15. ben der Reuteren, alle übrige ben dem Fußvolk dienen.

General: Lieutenants der Cavallerie und Infanterie.

1. Ritter Franz Joseph Friedrich Ghidt, (Kendt) ein Schweizer: 2. Victor, Prinz von Carignan. 3. Comthur de Vincenti. 4. Graf Pinto. 5. Octavius Franz Provana, Graf von 6. Joseph Marie Damian, Graf von Priocca. 7. Johann Heinrich Schindler, ein Schweißer. . 8. Marchese di Lournon. 9. Graf Richelmi. 10. Carl Franz Balthasar Perrone, Graf von San Martino \*). 11. Ignaz Ferrero, Marchese bella Marmora. 12. Albert, Baron von Wirn. 13. Marchese d'Angrogna. 14. Rit. ter Robbio. 15. Ritter Cacherano. 16. Graf von Badat. 17. Nitter von Blonay. 18. Graf Walesa. 19. Claudius, Marchese Maffei. 20. Rit. ter Metral. 21. Graf Panissera. 22. Ritter Mossi. 23. Robert Joseph Malines, Graf von Bruino. 24. Ritter Solaro von Moretta. 25. Tscharner. 26. Ritter Malines. 27 Octavius Hannibal Heinrich, Ritter Provana di Lenni. 28. Ritter Surn. 29. Graf von San Gebastiano. 30. Graf von Andon. 31. Ritter Werdina. General,

<sup>\*)</sup> No. 10. 11. 12. 13. 19. 22. 23 und 31. sind es ben der Cavallerie, alle übrige ben der Infanterie.

#### General : Majors \*).

1. Ritter von Bricherasio. 2. Graf von Pictet. 3. Graf Falleti. 4. Ritter Wectier. 5. Ritter von Costigliole. 6. Ritter Rovero. 7. Ritter Ponte. 8. Ritter von San Georgio. 9. Graf von Carpenetto. 10. Marchese von Bernesso. 11. von Ziethen. 12. Graf von Poncedassio. 13. Apino. 14. Marchese von Maccarani. 15. Ritter von Albis. 16. Ritter Martinengo. 17. Baron von Valdisera. 18. Phi-lipp Ferrero, Graf della Marmora. 19. Graf Balbiano. 120. Ritter Coconito. 21. Grego. rius von Kalbermatten, ein Schweizer.

#### Brigadiers \*\*)

1. Ferraris. 2. Ritter Bertodano. 3. Ritter Birker. 4. Graf von Exilles. 5. Nitter Scozia. 6. Graf von Borgaro. 7. Graf Brig= none di Costigliole. 8. Ritter Panissera. 9. Graf Arborio Mella. 10. Nitter Roverizzi. 11. Mars these von San Maurizio. 12. Ritter von Bag. nolo. 13. Marchese d'Anglie. 14. Varon von Leutrum. 15. Filippi. 16. Ritter von Untoni. 17. Casimir Gabaleon, Ritter von Salmour. 18. bi Selve. 19. Ritter Ban. 20. Baron von la Grave. 21. Graf von Robilant. 22. Lanzavecchia.

Eavallerie, alle übrige ben der Infanterie.

8\*) No. 12. 13. 25. 26. und 30. sind es bep der Cavallerie, Die übrigen ben der Infanterie.

zavecchia. 23. Graf von Robella. 24. Graf von Rinco. 25. Ritter Ghillini. 26. Ritter Perrone. 27. Ritter Courten. 28. Ritter Busca. 29. Ritter von San Sebastiano. 30. Rambert. 31. Comthur Rostagno. 32. Graf von San Undrea.

Die Armee bestehet gegenwartig aus folgenben Regimentern:

a) Infanterie.
1. Gardes, Chef der König. 2. Savonen, ber Brigadier, Marquis von San Maurizio.
3. Montferrat, der Herzog von Montferrat. 4. Piemont, der Pring von Piemont. 5. Galuzzo, der Gen. Maj. Graf Carpenetto. 6. 20sta, hieß sonst Fusiliers, der Herzog von Aosta. 7. Nolal Artillerie, General Lieut. Comthur De Wincenti. 8. Reale Alemanno, bas Konigl. beutsche, Gen. Major von Zieten. 9. La Marine, ber Pring Wictor von Carignan. 10. Chablais, der Bergog von Chablais. 11. Kalbermatten, Schweißer, ber Gen. Major von Kalbermatten. 12. Escharner, Schweißer, der Gen. Lieut. von Kalbermatten. 13. Die Königin, Brigadier, Ritter Panissera. 14. Carignan, Graubünder, Prinz Ludewig von Carignan. 15. Sardinien, Marchese della Plas nargia. 16. Marine Bataillon, Obrist Lieut. Piano. 17. Legion seichter Trouppen, Generals Major Ritter Pictet. 18. Feld Legion, Briga= Dier, Graf Robliant. 19. Feld, Artillerie, Ben. Marquis von Cirié. 20. Invaliden, Obrister, Marquis

# 150 II. Der jezige Königliche

Marquis del Carretto. 21. Ingenieur Corps, General Lieut. Graf Pinto. 22. Frey Compagnie, Hauptmann Bucchietti.

#### Deovinzial = Regimenter.

1. Genevese, hieß sonst Chablais, Brigabler, Baron de la Grave. 2. Tarantaise, Obrister, Nitter von Marclai. 3. Jovea, sonst Aosta, Gen. Lieuten. Graf d'Andon. 4. Turin, Brigadier, Comthur Rostagno. 5. Nizza, Brigadier, Graf von San Andrea. 6. Mondovi, General. Maj. Marchese di Bernezzo. 7. Vercelli, der Brigadier, Graf Arborio Mella. 8. Usti, der General-Lieut. Graf Priocca. 9. Pignerol, Brigadier, Graf Rinco. 10. Casal, Brig. Ritter Scozia. 11. Novara, Gen. Major, Ritter Martinengo. 12. Tortona, Obrist-Lieut. Ritter Capranica.

#### b) Reuterept

vaur legers des Rönigs, der Rönig. 2. Chevaur legers des Rönigs, der Rönig. 3. Piemont, Dragoner, der Prinz von Piemont. 4. Roial, Piemont, Cavallerie, der Prinz von Piemont. 5. Savopen, Reuter, der Gen. Major, Ritter Coconito. 6. Sardinien, Dragoner, der Major Raiberti. 7. Königin, Dragoner, der Brigadier, Ritter Perrone. 8. Chablais, Dragoner, der Herzog von Chablais. 9. Losta, Reuter, der Herzog von Losta. 10. Jagd. Pragoner, der Hauptmann Stopper. 11. 3 Compagnien abe. liche Garde du Corps, deren 3 Capitains, der ersten erffen, General. Lieut. Baron Virn; ber 2ten, Gen. Reuk. Graf von San Martino; der 3ten, Ben. Lieut. Marchese Marmora. Schweißer . Garbe, General Lient. Ritter Gury. Gardes de la Porte, die General-Majors Ritter Ponte, und Graf von Pontebassio. Garde bes Wice- Re von Sardinien, Capitaine Ritter Fantuccio.

#### Ritter des Annonciada, Ordens.

1. Großmeister ber König. 2. Der Pring von Piemont. 3. Der Herzog von Aosta. 4. Der Herzog von Montferrat. 5. Der Herzog von Chablais. 6. Der Gen. Capitain Fürst von Carignan. 7. Der Prinz Victor von Carignan. 8. Der Prinz Eugene von Carignan. Den 4 Dec. 1763. sind ernennt 9) Der Gen. Graf Bricherasio. 10. Der General Graf della Trinita. Den 25 Merz 1771. sind ernennt 11. Dalmatius Sangiusto Marchese vi taconi. Graf von San torenzo, Gen. Feldzeugm, in Sardinien. 12. Gen. Graf Zana. 13. Gen. Graf Mangy. 14. Gen. Graf Maffetti. 15. Gen. Marquis von Can Marsano. 16. Gen. Graf Favria. 17. Gen. lieut. Graf Bruino. 18. Gen. Marquis von Cirié. Den 3 April 1773. sind ernennt 19. Gen. Lieut. Br. Provana di Lenni. 20. Ben. Lieut. Gr. Priocca.

Ordens: Canzler. Don Marcus Autelius

Balbis Bertone, Bischoff von Novara.

Ordens Gecretair. Don Joseph Lascaris, Graf von Castellar, Ritter des Moris und Lazarus. Ordens.

Ceres Sortges. G. S. Wache, 159. Th.

#### 152 III. Lebensbeschr. des verstorbenent

Ceremonien Meister. Octavius Fidor Mossi, Abt von San Mauro, Almosenier des Königs.

Schan Meister. Joseph Victor Carron,

Marchese von Son Tommaso.

Wapen : Ronig und Ordens : Berold.

Claudius Michael von Roqueseuille.

Diese sämmtliche Verzeichnisse gründen sich ihrer Richtigkeit halber auf den Sardinischen Hose Kalender \*) vom Jahr 1775.

#### IIL

# Lebensbeschreibung des verstorbenen Königk Preuß. Generals, Freyherrn von la Motte Fouqué. \*\*)

Heinrich August, Freyherr von la Motte Fouqué, Königl. Preußischer General von dem Fußvolk, Chef eines Regiments Füseliers, des schwarzen Adler und pour le Merite Ordens Ritter, Gouverneur zu Glaß, Domprobst zu Brandens

erst kommt unter dem Titel: Calendario Sardo per la real Corte alle Jahr zu Cagliari in Sardinien in 12. heraus, und ich habe denselben erst kürzlich aus Turin erhalten.

bet sich meine Erzählung auf die im Jahr 1767. von dem verstorbenen General mir zugesendete

Nachrichten.

Brandenburg, Amtshauptmann zu Gramzow und Loeckenis, stammte aus einem der altesten und ansehnlichsten abelichen Häuser in der Mormandie, welches von bem Königl. tehn ta Motte Fouqué seinen Damen genommen zu haben scheinet, mit ben vornehmsten Häusern durch Henrathen vers wandt gewesen, sehr ansehnliche Guter besessen; als die Baronie Thonnaiboutonne in Zaintonger, auch unter den Königen von Frankreich Carl VI. und VII. in Kriegsbiensten großen Ruhm erworben. Schon im Jahr 1267, wird Wilhelm von la Motte Fouqué, Ritter genennet. Die ordentliche Ctammreihe aber fangt mit Gottfried von la Motte Fouqué, Ritter und Herrn von Ballon und Montfaucon an, ber 1394. gestorben, und mit Johanne von Matthefelon verhenrathet gewesen. Von diesem stammet in der gen Zeugung der verstorbene Beneral her. Sein Bater Carl von la Motte Fouqué, Ritter, herr und Baron de la Motte, Saint Surin, Thonnaiboutonne und la Gréve, verließ wegen der Religionsverfolgung seinen bis dabin in Frankreich in dem Kirchensprengel Pie du Luc in ber Election S. Jean d'Angely gehabten Aufenthalt, gieng nach Holland, und verlohr dadurch sein sammtliches Vermögen und sehr ansehnliche Im Haag vermählte er sich mit der Fräulein Susanne von Robillard, Tochter Josias von Robillard, Ritters und Herrn von Champagne, Liclau und Bernere, und Marien von la Rochefaucault des Touches, mit welcher er folgende dren Sohne erzeuget: 1) heinrich Carl, £ 2 Baron

#### 154 IH. Lebensbeschr. des verstorbenen

Baron de la Motte Fouqué de Thonnaiboutonne, gebohren im Haag im Jahr 1696, welcher bis 1714. in Preußischen Diensten gestanden, sodenn in Chursachsische gegangen, und 1742. den 21 Jul. zu Eisleben als Obrist Lieutenant des Stollbergischen Regiments zu Fuß unvermählt verstorben. 2) Der General, deffen Lebensumstände ich sogleich erzählen will. 3) Heinrich Carl Friedrich, Baron de la Motte Fouqué de Saint Surin, gebohren. den 16 Junius 1701, welcher in Hannoverschen, Rußischen und Preußischen Diensten gestanden, 1751. als Obrister aus lettern den Abschied genommen, und meines Wissens zu Celle im Hannoverschen unvermählt noch lebt. Der General: ward den 4 Februar 1698. im Haag gebohren, fam im gen Jahre seines Alters als Page zu bem Fürsten Leopold von Anhalt Dessau, einem ber größesten Feldherrn dieses Jahrhunderts, und ward burch benfelben bewogen, ben dessen Regis mente Preußische Kriegsbienste anzunehmen. Er wohnte 1715. mit foldbem ber Eroberung ber Infel Rugen und ber Belagerung von Stralfund ben, ward den 26 Movember 1715. Fähndrich, ben 18 Merz 1719. Second Lieutenant, im October 1719. Premier-Lieutenant, ben 24 Jenner 1723. Stabs-Hauptmann, und bekam den 3 November 1728. ben Orben de la Generosité, 1729. ben 11 Februar aber die Compagnie des ben das Dossowsche Regiment versetzen Obrist-Wachtmeisters Jonathan Friedrich von Finck. Er fiel 1738. in: die Ungnade seines Chefs und Beschüßers, da er Dem

dem lieutenant leopold von Zehmen, welcher von dem Prinzen Moris von Unhalt. Dessau beleidigt zu senn glaubte, ben Rath gegeben, sich unmittelbar ben bem Konige zu beschweren. Der Konig Friedrich Wilhelm wollte ihn also im Jenner 1739. von dem Anhaltschen Regimente wegnehmen, und ben das Glaubisische versetzen, allein er bat um feinen Abschied, und erhielt folden ben 21 Jenner 1739. mit Dbrift-Wachtmeisters Charafter. Mun gieng er mit Empfehlungsschreiben bes Cronprin zen und jestigen Königs verfehen, in Danische Dienste, und ward den 12 Jul. 1739. in solchen Obrist-Lieutenant. Als der jeßige König 1740. zur Regierung kam, berief ihn verselbe wieder in seine Dienste, er nahm also den 23 Junius 1740: mit Dbersten. Charafter aus ben Danischen Diensten ben Abschied, und ward ben 26 Julius 1740. zum Preußischen Obristen und Commandeur bes Füselier-Regiments von Camas ernennet, woben ihm sein besonders gnädiger König sowohl ben Orden pour le merite, als die jahrliche 500. thl. einbringende Amtshauptmannschaft Gramzow und Loeckenis ertheilte. Er wohnte barauf ben Feldzügen des erstern Schlesischen Krieges ben, befehlichte in selbigem, mit vorzüglich erlangten Ruhm, ein Grenadier-Bataillon, und ward nach bessen Endigung 1742. zum Commendanten der Festung Glaß ernennet, in welcher neuen Bedies nung er ben dem 1744. entstandenen zwenten Schlesischen Rriege durch viele wohl veranstaltete Unternehmungen seine besondere Wachsamkeit und £ 3 Gifer

#### 156 III. Lebensbeschr. des verstorbenen

Eifer für des Königs Dienst bewiesen. Im Jahr 1744, den 30 Dec. ertheilte ihm sein Monarch. das erledigte Fuselier-Regiment von Bredom, 1745 im Merz ernennte er ihn zum General-Major, woben er ihm aber den Bestallungsbrief vom 13 Man 1743. ausfertigen ließ; 1751. ben 30 Jenner zum General Lieutenant, und 1759. den i Merz jum General des Fußvolks. ihm auch den 2 Sept. 1751. den schwarzen Ablerorden; 1760. den 24 April die einträgliche Burde eines Domprobsts von Brandenburg, und ben 8 Upril 1763. die Gouverneurstelle von Glas. Er überhäufte ihn in und nach bem Kriege mit Beschenken, und machte sich eine eigene Beschäfftigung baraus, biesen murdigen General reich gu machen.

Seine Gemahlin war eine reformirte Französin, Elisabeth Marie Mason, welche bereits vor ihm den 5 April 1753. zu Glaß verstorben, in einer Gruft der dafigen Garnisonkirche ihr Grab gefunden, und mit ihm verschiedene Rinder gezeuget, davon noch folgende am Leben sind: 1) Heinrich Carl, gebohren zu Halle ben 15 Aug. 1727. welcher unter dem jeßigen Alvenslebischen Dragoner Regimente in Preußischen Diensten ge-Standen, 1753. mit einem Gnabengehalt wegen franklicher Umstände den Abschied erhalten, und sich 1767. mit Louise Marie, altesten Tochter bes Fürstlich Unhalt. Deffauischen Hofmarschalls, Wolf Friedrich von Schlegel vermählet hat. 2) henriette Wilhelmine Augustine, gebohren zu Halle ben

den 31 Julius 1729, ist 1753. den 15 Movember mit dem Königl. Preußischen Obristen und Com-mandeur des Fouqueischen Regiments, auch Commendanten zu Glaß, Christoph Wilhelm von Mimschewski vermählt, den 10 October 1764. zur Witwe geworden, und wohnet mit ihren zwen Töchtern, Henriette Wilhelmine, und Wilhelmine Dorothee, die bende Stiftsfraulein in dem jenaischen Stift zu Halle sind, in Brandenburg. 3) Heinrich August Friedrich, gebohren zu Halle 1731. den 14 Februar, welcher 1774. als Hauptmann Fouqueschen Regiments, nach bes Baters Tode den Abschied genommen, und sieh in eben dem Jahre mit einer Tochter bes vormahligen Preußischen Obristlieutenants von dem Quadtisschen Garnisonregimente, Wilhelm Gottlob von Knobelsdorf, und Friderike von Gärtner vermählt hat. Er starb den 3. Man 1774. zu Branden-burg, wohin er sich mit Königl. Erlaubniß seit einigen Jahren zur Rube begeben hatte, nach einer Tangwierigen Entfraftung und neuntägigen Rrankenlager im 77sten Jahre seines Alters und 59sten seiner Dienstzeit. Er ward zu Brandenburg mit allen seiner hohen Würde zukommenden Ehrenbegengungen zur Erbe bestattet.

Er besaß das vollkommene Vertrauen seines Königs, und bessen ganz vorzügliche Gnade. In den lettern Jahren seines lebens, da er sich zu Brandenburg aufhielt, folglich nur wenig Meilen von Potsbam entfernet mar, nahm ber König allemal,

# 158 III. Lebensbeschr. des verstorbenen

allemal, wenn er zu der Magdeburger Musterung sich erhob, den Weg über Brandenburg, und ben ihm das Frühstück oder Mittagsmahl ein. Die Königl. Maulthiere kamen von Potsbam febr oft mit raren Früchten, kostbaren Weinen, und anbern Geschenken beladen, und der Monarch unterhielt mit ihm bis ans Ende einen sehr gnabi-

gen Briefwechsel.

Von seinen Thaten will ich nur etwas anführen. Im Jahr 1742. im Februar vertrauete ihm der König ein aus den 6. Grenadier. Compagnien der Regimenter Dohna, Münchow und du Moulin zusammengesetztes Bataillon an, mit welchem er nach Mähren marschiren mußte. Als diese Proving von den Desterreichern verlassen warb, jog er sich mit diesem Bataillon, des überlegenen Feindes unerachtet, ohne den geringsten Benstand, aus ben Quartieren, und brachte es glücklich nach Schles fien, so, daß beffen Erhaltung lediglich seiner Klugheit und Geschieklichkeit zu banken war. In dem zwenten Kriege unterschied er sich durch seine Zapferkeit und Einsicht als Commendant von Glaß; in dem lettern Kriege befehligte er sehr ost eigene Corps, und ward sowohl 1757. in der Schlacht ben Prag, als 1760. ben der Action von kandshut verwundet. Diese lettere, so 1760. den 23 Junius vorfiel, verewigt vorzüglich seinen Er wehrte sich gegen einen überlegenen Ruhm. Feind so tapser und hartnäckig, daß er des Generals von kaudohn Aufforderung, sich mit der Mannschaft, mit welcher er sich in die benden Redou.

# Ron. Preuff. Generals Jouqué. 159

Redouten auf dem Galgen und Kirchberge geworfen hatte, zu Kriegsgefangenen zu ergeben, zwenmahl abschlug, und erst nach zwenmahliger Verwundung sich ergab. Er ward nach Bruck an
der Leitha, hernach aber nach Carlstadt in Croatien gebracht, und erhielt erst nach dem geschlessenen Frieden seine Frenheit.

Es mar kein eitles tob, wenn man von ihm fagte, bag er seinen Ruhm durch Muth, Tapfer= feit und Menschenliebe unsterblich gemachet, und daß er alle Obliegenheiten eines Christen bis an sein Ende erfüllet. Er besaß die Beschicklichkeit, Die Charakter ber ihm untergebenen Officiers genau und bald zu erforschen, und jeden nach seiner Fähigkeit zu gebrauchen. Wegen Beobachtung seiner Befehle mar er eben so strenge, als sein Lehrmeister der Fürst Leopold von Anhalt. wußte sich liebe und Chrfurcht zu verschaffen, indem er alle Fehltritte strafte, und gute Eigenschaften belohnte. Der Soldat lebte unter ihm im Ueberfluß, und niemals ist im Preußischen Dienst ein Befehlshaber gewesen, der in den Quartieren eine strengere Ordnung in Versorgung der Trouppen beobachtet hat. Er hatte den Grundsaß, im Kriege dem Feinde so viel Beschäfftigungen als möglich zu machen, um selbst ruhig zu senn. Er bewieß, daß er in allen großen Eigenschaften bem berühmten Romer, Sartorius, vollkommen ähnlich gewesen. Er war auch ein großer Kenner der Kriegsbaufunst. Glat ist unter 2. 5

# 160 IV. Beschluß der Abhandlung

unter seiner Aufsicht befestiget worden. Wie sehr sein König dessen Kriegeserfahrung geschäßet, beweisen des Monarchen mit ihm gewechselte und im Druck vorhandene Briese.

國 安米林 李 华 华 华 华 华 华 华 华 华 华 华 华 华 泰

#### IV.

# Beschluß der Abhandlung, von der Wiedereinsetzung der Französischen Parlamenter.

Machdem die Prinzen, Pairs, Kronbedienten, und übrige ben dem Lit de Justice Sis has bende Personen sowohl als der Siegelbewahrer und die Glieder des Conseil Plas genommen, hiele der König folgende Anrede:

Messieurs. Ich habe sie versammlet, um ihmen zu sagen, daß ich Willens din, die chemalisen Mitglieder meines Parlaments in ihre vorige Verrichtungen wieder einzusehen. Diese Wohlschat beweiset, wie zärtlich ich zegen meine Unterschanen gesinnet din, allein ich tasse daben dieses auch nicht aus der Ucht, das ihre Nuhe und Glückseigkeit die Erhaltung meiner Königlichen Macht in ihrem ganzen Umfange erfordern. Sie werden aus dem, was ihnen mein Siegelbewahrer sagen wird, meine Willensmennung weitläuftiger vernehmen.

Der

- rough

#### von Wiedereins. der Franzos. Parl. 161

Der Siegelbewahrer la Hue de Miromesnil, machte hierauf des Königs Absichten in folgender Rede bekannt:

Der König giebt in diesem Augenblick einen unterscheidenden Beweis seiner Gute, allein er verliert daben nicht aus ben Augen, daß die Berechtigkeit berselben Wirkungen bestimmen muß. Werdrufliche Umstande hatten den König, seinen Großvater genothiget, diejenigen Maagregeln zu ergreifen, welche seinen Unterthanen eine ununterbrochene Verwaltung der Gerechtigkeit versichert haben. Die ehemahligen Parlamentsglie-der haben ohne Zweifel, nachdem sie lange Zeit Des Königl. Zutrauens beraubt gewesen, über bie Matur ihrer Pflichten sowohl als über die Obliegenheit Betrachtungen angestellet, in welcher sich Magistratspersonen befinden, ihre Aufführung ben Besegen gemäß einzurichten, die Ausbrüche ihres Eifers, so rein er auch senn mag, zu mäßigen, damit er sie nicht auf Abwege leite, und den Unterthanen Gr. Majestat ein Benspiel ber vollkommensten Unterwerfung zu geben. In diesem Zutrauen lässet der König heute den Wirkungen der ihm so natürlichen Wohlthätigkeit fregen Lauf. . . In dem Fortgang der Rede machte er dem Parlamente bekannt, daß der König alle im Parlament durch das Edict vom Upril 1771, errichtete Aemter aufhebe, weil ben ver Zurückberufung der chemahligen Parlamentsglieder die Zahl der Parlamentsbedienungen zu groß seyn wurde, daß der König ben im Jahr 1771, aus wichtigen Urfachen aufge-

# 162 IV. Beschluß der Abhandlung,

aufgehobenen großen Rath', (Grand Conseil) wieder herstelle, in welchem viele der das heute aufgehobene neue Parlament ausmachenden Glie der wieder gebraucht werden sollten, da sie schon ehehem darinnen Siß gehabt, daß sowohl die Cour des Aides von Paris als die von Clermont Ferrand wieder hergestellet werden, hingegen die seit 1771. errichtete Conseils superieurs aufgehoben werden sollten, daß der König der zu sehr vernachläßigten Gerechtigkeitsverwaltung ihre ebemahlige Verfassung wieder geben wolle, daß det Monard, den Presidiaux (Landgerichten) Gewalt geben wolle, über Rechtshändel von mehrerer Beträchtlichkeit, als bisher, Recht zu sprechen, damit den Unterthanen, die kostbaren Reisen, um ben den Parlamenten selbst Hülfe zu suchen, ersparet würden; endlich, daß der König bemerket, wie der Ursprung aller unglücklichen Vorfälle, an die nach Dero allerhöchsten Willensmennung niemals wieder gedacht werden soll, in der vernachläßigten Beobachtung der alten Gesetze zu suchen sen, und daher beschlossen habe, alle Verordungen seiner Worfahren, die innere Verfassung ber Gerichtshofe und die Einregistrirung der Edicte betreffend, mit den nothigen Zusäßen in eine bringen zu laffen.

Der Schluß dieser Rebe war folgender: die ses ist der Wille des Königs, Ihro Majestät haben Ihnen, meine Herren, solchen zuvor bekannt machen wollen, ehe sie die ehemahligen Parlamentsbeamten vor sich herusen. Die Vortheile

Carpon

# von Wiedereins. der Französ. Parl. 163

des Königs und seiner Unterthanen sind so fest mit einander verbunden, daß sie niemals weder können noch sollen getrennet werden. Dieses ist eine Wahrheit, von welcher Sie überzeugt sind.

Machdem der Siegelbewahrer zu reben aufgehöret hatte, sagte der König noch solgende Worte:

Messieurs. Ich bin von ihrer Ergebenheit und Eifer, meinen Unterthanen ein Benspiel der Unterwürfigkeit zu geben überzeugt.

Nun murden die in der Ludwigskammer verfammlete ehemalige Parlamentsglieder durch den Oberceremonienmeister in die große Kammer berusen, und nachdem sie sich daselbst eingefunden,
redete sie der König solgendergestalt an:

Messeurs. Der König, mein sehr geehrtet Herr und Großvater hat durch ihre Widersehlichtet teit gegen seine wiederholte Besehle sich bewogen gesehen, das zu thun, was die Erhaltung seines Unsehens und die Obliegenheit, seinen Unterthabnen die Gerechtigkeit verwalten zu lassen, von seiner Rlugheit erfordert.

Ich rufe sie heute wieder zu den Aemtern zurück, welche sie niemals hätten niederlegen sollen. Empfinden Sie den Werth meiner Gute, und vergeßen sie solche niemals.

Sie werben eine Verordnung verlesen hören, beren Vorschrift dem Buchstaben und dem Sinn nach mit denen übereinstimmt, welche meine Vorschen

COMP)

# 164 IV. Beschluß der Abhandlung,

fahren gegeben haben. Ich werde nie zugeben, daß denselben zuwider gehandelt wird. Meine Würde, die Erhaltung der Gerechtigkeit, das Glück und der Ruhestand meiner Völker erfordern es auf gleiche Weise, daß sie beobachtet werden. Ich will alles vorgegangene vergessen, und werde es mit dem größesten Misvergnügen demerken, wenn innerer Zwiespalt die gute Ordnung und die Ruhe stören, welche nach meinem Willen in dem Parlamente regieren soll. Beschäfttigen sie sich nur allein mit der Sorgsalt, ihren Verrichtungen obzuliegen, und meiner auf den Wohlstand der Unterthanen gerichteten Absicht gemäß zu handeln, die meine einzige Beschäfttigung sen wird.

Es befahl sodann der König, daß in Bes erachtung der gegenwärtigen Umstände der Siegel. bewahrer Hue de Miromesnil die Kanzlerstelle, die Herren Seguier und Barentin, die eines General. abvocaten, herr Joly von Fleury die vom Generals procureur, und Herr von Aligre die eines ersten Parlamentspräsidenten in diesem Augenblick verseben sollten; jeder derselben nahm auf Ronigl. Befehl den ihm zukommenden Sig, und sodann ward mit Vorlesung der acht neuen Goicte ben offenen Thuren verfahren, beren Ginregistrirung ber König befahl. Nachdem bas erste Edict, wels ches die Wiedereinsetzung der ehemahligen Parlamentsbedienten befahl, verlesen worden, der erste Prasident von Aligre nach darzu erhale tener Königl. Erlaubniß eine Rede an den Monara then

- comple

# von Wiedereins. der Franzos Parl. 165

then, welche verschiedene schöne Züge enthielt, aber ihrem ganzen Innhalt nach hier keinen Plas fin-

ben kann. Unter andern sagte er:

Sire! Wenn bie Wichtigkeit der Bewegungsa grunde den Blang einer Versammlung, in welcher Ihro Majestat mit aller Pracht erschienen, erhes ben konnte, murbe man einen größern anführen konnen, als den, das Unsehen der Gesetze fest zu: stellen, und giebt es einen reizendern, als biesen, Die Gewalt mit ber Gute zu verbinden? Das hochste Wesen giebt sich durch eben diese benden Gigenschaften ber Gerechtigkeit und Bute zu erkennen, wenn es gefürchtet senn will, weil es gerecht ist: so verlangt es Liebe, weil es gutig ist; und die Könige, welche dessen Diener und Ebenbilber sind, machen sich unserer Chrfurcht nie mura diger, als wenn sie in ihren Handlungen burch die Berechtigkeit sich leiten lassen, und wenn sie ben Menschen befehlen, ben Geseten gemäß zu handeln, und sie verdienen nie mehr geliebt zu werden, als wenn sie ben der Beschäfftigung mit dem Bohl-Stand ihrer Unterthanen den Reigungen ihres guten Herzens folgen — In dem Augenblick, da Frankreich in dem verstorbenen Konige seinen Bater beweinte, ba es erschrocken über den erlittenen Werlust und von dem Schmerz niedergeschlagen, nur mit Unruße bas neue Gestirn, welches bas Königreich erleuchten sollte, betrachtete, hat eine glanzende Morgenrothe ihre Beforgniß vertrieben, und durch Verfundigung eines schönen Lages ihre Thranen abgetrocknet. — Indem ich Ein. Majestat

- OTHER

# 166 IV. Beschläß der Abhandlung,

im Mahmen Dero Parlaments ben aufrichtigsten Dank abstatte, sen es mir erlaubt, die nemlichen Worte zu wiederholen, welche einer meiner Borganger in der Wurde, welche ich zu bekleiden die Ehre habe, ben bem Lit de Justice von 1723, als der verstorbene König seine Mündigkeit er langte, an denselben richtete. Wir unterstehen-Uns Em. Majestat basjenige barzubringen, mas wir vielleicht allein ohne Vermischung und ohne einen andern Vorbehalt, als den die Ehrfurche besiehlt, versprechen können, bas nüglichste, mas man dem unumschränkt regierenden Beherrscher versprechen kann, bas schwerste für ben Unterthan, ber es anbietet, und dieß ist, Sire! die Erkenntniß der Wahrheit. Wir thun folches, indem wir Allerhochstdenselben eben die Treue schweren, die wir beständig gegen die Könige ihre Vorfahren beweisen; unser ganzes Gluck foll in bem Ruhm bestehen, eine so große Pflicht erfüllet zu haben, und unsere Beruhigung soll auf das Zeugniß und fers Gemissens gegründet senn, daß wir einzig und allein dieser Pflicht gemäß zu handeln uns beschäfftigen. — Der Redner mischte endlich das lob der Königinn auf eine schickliche Urt ein, indem er zum Beschluß sagte: Sire, Dero Unterthanen werden ihre Tage nach Dero Wohlthasten berechnen, und nach denen einer Königinn, welche des Throns so würdig ist, den sie durch ihre Unnehmlichkeiten schmücket, und durch ihre Tugenden erhebt, einer Königinn, welche fo wurdig ift, das Gluck eines großen Königs zu machen,

und wie er der Gegenstand der liebe und Ehrfurcht seiner Wölfer zu senn. Der Generaladvocat Seguier hielt gleichfals eine Rede, die ich der Kürze halber übergehe. Endlich machte der König der Sitzung dadurch ein Ende, daß er sagte:

Sie haben meinen Willen vernommen, ich erwarte von ihrem Eiser für das allgemeine Beste, und der Achtung, welche sie gegen die wahren Grundsäse der Monarchie hegen, daß sie sich genau nach der gegebenen Vorschrift verhalten werden. Sie können so lange auf mein gnädiges Bezeugen und meinen Schuß Rechnung machen, als sie ihre Aemter würdig verwalten, und keinen Versuch machen, die Gränzen der ihnen anverstraueten Gewalt zu überschreiten.

Es ist noch übrig ber Innhalt ber Ebicte, die ben diesem Lit de Justice einregistriret worden. Das erste enthielt die Wiedereinsetzung des Parlaments von Paris in den Stand, in welchem es por bem Edict von 1771. sich befunden, woben zugleich die von bem Kanzler Maupeau gegebene Disciplin, Policen und Procedurreglements auf= gehoben worden. Das zwente betraf die Errichtung der Siegelbewahrerstelle für ben Herrn von Miromesnil, welcher fünftig als Kanzler von Frankreich folgen, und jeso schon diese Würde verwalten soll. Das dritte hob die in den Städten Blois, Chalons, Clermont Ferrand, Lion, Pois tiers, Rouen, Baneur und Dovai errichtete Conseils superieurs auf, sette aber fest, daß ber ben Fortges. G. S. Machr. 159. Th.

# 168 IV. Beschluß der Abhandlung,

Bliedern berselben ertheilte personliche Abel auf die Sohne erben solle, wenn diese Memter ben solchen Gerichten 20 Jahr lang bekleidet, welche den personlichen Udel geben. Das vierte setzte bas. kunftige Verfahren des Parlaments fest, und verbot, die Verwaltung der Gerechtigkeit jemals aus. zuseßen, oder in allen seinen Glieden die Uemter niederzulegen, widrigenfalls das Parlament durch ein Königl. Gericht, so aus den Prinzen vom Geblute, dem Kanzler und Siegelbewahrer, den Pairs, allen Kronbeamten zc. bestehen wird, in die Entsetzung der Memter verurtheilet werden foll. Das 5te betrifft die Errichtung des Grand Conseil; das bie von der Cour des Aides von Paris; das 7te die von der Cour des Aides von Clermont Ferrand; burch bas 8te werden bie 1771. errichtete 100 Parlamentsabvoratenstellen aufgehoben, hingegen 400 Stellen von Parlamentsprocureurs wieder errichtet. Durch bas neunte ben Presidiaux. Landgerichten, die Gewalt über Sachen, die niche über 2000 Livres betreffen, ohne Uppellation Recht zu sprechen, und das 10te setzte das 1771 aufgehobene Conseil superieur von Artois wieder ein.

Die übrigen Parlamenter wurden in der Folge gleichfalls wieder eingeseßet, und die Freude der Unterthanen darüber war allgemein. Ob das Volk gegründete Ursachen zu den angestellten Freudensbezeugungen gehabt, mag man aus solgender Unmerkung beurtheilen. Bis dahin war es unbestimmt, wie weit das Parlament gehen konnte, und und es ist nicht zu leughen, daß es bisweilen zu weit gegangen. Mach ben neuen Edicten ift feste geset, daß es meiter nichts thun darf, als Vorstellungen zu machen, und daß, wenn der hof darauf nichts andern will, ihm nur die Ehre des Gebore sams übeig bleibet, folglich ist die unumschränkte Gewalt der Ronige durch die neue Verfassung noch mehr befestiget, und von allen Widersprüchen befrenet worden, mithin ist der Vorwurf ber alle gemeinen Freude ungefehr diefer, mardige Manner in ihre vorige Uemter, obgleich mit wenigerer Bewalt, wieder eingesetzt zu seben.

Ben bem Lie de Justice waren ber Raiserl. und Spanische Umbassabeur nebst vielen andern vornehmen Zuschauern gegenwärtig. Die Konis ginn bezeugte ein Berlangen, es auch mit angufeben, der König sagte ihr aber auf eine angenehme Urt: Wenn wir bende zusammen nach Paris geben: so siehet jedermann auf Sie, Sie ziehen aller Bewunderung auf sich; lassen Sie also diesen Tag die Unterthanen einmal mit mir

allein sich beschäfftigen.

Einige jungst geschehene merkwurdige Beforderungen.

1. Am Kaiserl. Königl. Hofe.

en 3 Man 1775. wurden in den hochadelichen Sterncreußorden aufgenommen:

M 2

Marie

1. Marie Untonie, Prinzeßin von Lichtens

stein, Stiftsbame zu Eßen.

2. Marie Leopoldine Christine Ctaudie Philippine, Prinzesin von Ligne, Gemahlin Johann Mepomucen, Reichsgrafen von Clari.

3. Ludovike, Gräfin von Zanfeld, Gem.

Leopold Eugen, Reichsgrafen von Neuperg.

feld, gebohrne Gröfin von Zierotin.

5, Unne Charlotte, Marquisin von Mols laud, geb. Gräfin von Lavault de Vrecourt.

6. Antonie, Gräfin von Daun, gebohrne

Gräfin von Wilczeck.

7. Barbare Marie Ignatie Theresie, gebi Gräfin Belgiogoso, Gemahlin des Kais. Kammerers, Unton, Marchese von Litta,

8. Amalie, Gräfin von Vetter, gebohrne

Gräsin von Sobeck.

9. Marie Theresie, Gräfin Raigecourt, geb. Gräfin von Montrichier.

10. Marie Unne Charlotte, verwitwete Gra-

fin von Mauris, geb. Gräfin Gourcy.

II. Franciske, Gräfin von Saddick, geb. Gräfin von Lichnowski.

12. Marie Josephe, Grafin von Banfi, geb.

Gräfin von Palm.

13. Marie Anne Josephe, geb. Frenin von Gumpenberg, Gemahlin Carl Joseph, Grafen von Palm.

Ottenhausen, geb. Frenin von Lavanagh.

15.300

s-messie

von Zarrucker. Gräfin Caroli, geb. Freyin

16: Catharine, Grafin Dory, geb. Freyin

von Vetvos.

Freyin von Stillfried.

18. Amalie, Gräfin von Mniszech, Ge-

mahlin des Grafen Potocki.

Gräfin Ossolinska. Gräfin Mniszech, geb.

20. N. N. Moszinska, geb. Potocka.

31 N. N. Fürstin von Sapieha, gebohrne Gräfin Syfferinski.

22. Elisabeth Krasinska, geb. Potocka.

Marquise von Wielopolski. gebohrne

24. Ludovike Porocki, geb. Szaniewski.

25. Helene Podowski geb. Malachowski.

36. Sophie, Gräfin von Wrschowitz, geb. Frenin von Tettenkorn.

27. Franciske, Gröfin von Tegelheim, ges

bohrne Frenin von Breitenbach.

38. Marie Josephe, Frenin von Desseigny, gebohrne Frenin von Widersperg.

29. Marie Unne, Frenin von Szereny, geb.

Grifin von Forgatsch.

30. Elitabeth, Grafin von Brzan, gebohrne

Freyin von Mauendorf.

Im Jenner 1775. ward der Probst zu Misclaspurg, Graf von Inzaghi, zum Bischoff von Trieste ernennet.

al Complete

Den igten Man, 1775-bekam der General-Feldmarschall Lieutenant, Maximilian Frenhert von Tillier, das erledigte Regiment von Ferrari, und der General Feld-Wachtmeister, Johann Joseph Franz, Reichsgraf von Rhevenhüller, das von Botta, bende Fußvolk.

# 2. Am Schwedischen Hofe.

Den 1oten Merz 1775. ernennte ber König zu General-Lieutenants Die General=Majors: 1. Arwed Micolaus, Frenherr von Bopken. 2. Balthafar Philipp, Frenherr von Wolfrath. 3. Johann Wilhelm, Frenherrn von Sprengts porten, und zu General. Majors: die Obristen 1. August Wolfgang von Balthafar. 2. Fromhold, Frenherr von Armfeld. 3. Arel Magnus von Arbin. 4. Sueno von Winklerfeld. 5. Carl Julius, Graf von Bohlen. Ferner ben lieutenant des Trabantencorps, Gustav, Grafen Born, jum Obristen des Smalandschen Regiments ju Pferde. Den Obristlieutenant ber leichten Dragoner, George Magnus von Sprengtporten, zum Obristen des Regiments von Savolar, der Carelischen Escadron und des Fußjägercorps, ben Obristen von der Urmee, Hang Heinrich von Post, zum lieutenant des Königl. Trabantencorps, den Obrist-Lieutenant von der Armee, Carl August, Grafen von Phrenswaerd, zum Obrist. Lieutenant ben ber Flotte.

3. Am Preußischen Hofe.

Im Jenner 1773. trat der Erbprinz, Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig Wolsfenbüttel in Preußische Dienste, ward zum General der Infanterie ernennet, und ihm das zu Halberstadt stehende Infanterie-Regiment des General-Majors Carl Magnus von Schwerin ertheilet, dieser bekam hingegen das zu liegnissstehende Füselier-Regiment des General-Majors Döring Wilhelm von Kroekow, und dem letztern ward ein in Westpreußen neuerrichtetes Füselier-

Regiment ertheilet.

Da auch durch die Besignehmung von West. preußen und einiger Polnischen Bezirke wegen beren Besegung eine Bolkervermehrung nothwen. dig geworden: so wurden im Jahr 1773. für den General Major und bisherigen Commandeur bes Bataillons von Rossieres, Christoph August von Lengefeld, ten Obristen und Commandeur des Regiments von Fouqué, Caspar Fabian Gottlob von Quet, und dem Obristen und Commandeur des Regiments Jung-Stutterheim, Albrecht Chrenreich von Robr, neue Fuselier-Regimenter, und für den Obristen und Commandeur des Logow. schen Husaren = Regiments, Carl Christoph von Owstien, ein neues Susaren-Regiment errichtet, nickt weniger die Garnison. Regimenter von Ins gersleben, und von Tumpling mit einem, und das Garnison-Regiment von Salmann, mit 2 Bataillons augmentiret, und ein neues Artillerie-Regiment von 2 Bataillons errichtet.

M 4

Im

Im Jahr 1773. wurden der Obriste der Garde bu Corps, Carl Heinrich von Schägel, der General-Major und Commandeur des ersten Batailt. Garde, Otto Heinrich von Lardebn, und der Dbrist und Commandeur des Fuselier. Regiments Lossow, Jost Erdmann von Arnim, auf ihr Unsuchen ber Dienste entlassen, ber bisherige Obrist und Commandeur des Steinfellerschen Regiments, Carl Friedrich Wilhelm von Rabenau aber statt des verstorbenen Obristen von Schutz zum Com= mendanten von Brieg ernennet. Im Jahr 1774. im Junius befam der General - Major Georg Reinhold von Thadden, das erledigte Fuselier-Regiment von Fouqué, und ward Gouverneur von Glaß, der Obrist Regeler vom Ingenieur. Corps zum Commendanten von Glas, und ber Obriff und Commandeur des Regiments von Koschem. bar, Friedrich von Pelckotski, zum Chef des bisherigen Thaddenschen Regiments ernennet.

Der Prinz Udolf von Zessen : Philippsthal trat aus ben Diensten der General. Staaten, in welchen er als Obrister gestanden, in Preußische, ward 1773. Obrister, und bekam ein 1774. neuerrichtetes Fuselier = Regiment, ben welchem ber Prinz Carl von Sessen: Philippsthal, bisheriger Hollandischer Capitain, ben Orange Geldern, altester Hauptmann ward. Der König beschenkte ben dieser Gelegenheit den Prinzen Udolf mit 6000 thl. und einem Porcellainservice.

3m Jenner 1774. begnadigte ber König folgende Officiers, als: ben dem Regimente von Bulow den Obrist-Lieutenant, August Achas Wilhelm von Winterfeld, und den Major, Fried drich Albert von Backe, ben dem Regiment Pring Friedrich von Braunschweig, den Major, Chris stoph Unton von Blücher, ben dem Regiment von Ramm, die Obristen Carl Wilhelm von Rotwing, und Alexander Friedrich von Wols dect, und ben Obrist = Lieutenant Balthafar Lube. wig Christoph von Wendessen, ben dem Regiment von Lottum, die Majors Johann Friedrich von Cahill, und Balthafar Wilhelm von Walter, nebst den Hauptleuten Carl von Petersdorf, und Georg Wilhelm von Walter, ben dem Regiment Rengel, den Obriften Michael Ludwig von Diezelski, und den Major Wiehard Christian von Platen, ben dem Regiment Steinkeller ben Major Bernhard Wilhelm von Billerbeck und Hauptmann Ernst Bogislaf von Bandemer, und ben dem Regiment Boschembar den Obrist. Lieutenant Carl Rudolf von Mosch und Major Beinrich Ernst von Belsnig mit bem Orben pour le Merite.

# 4. Am Französischen Hofe.

Ben der Gelegenheit, als nach vollbrachter Krönung der König von der Großmeister-Würde des heiligen Geistordens Besit nahm, wurden von ihm den 13 Junius 1775. folgende in diesen Orzben aufgenommen: 1. Johann Giles von Coet. M 5

losquet, gemesener Bischoff von Limoges. 2. Der Erzbischoff von Marbonne. 3. Der Bicomte von la Rochefaucaust. 4. Der Graf von Tals legrand. 5. Der Marquis von Rochechouart. 6. Der Marquis von la Roche Almon. 7. Der Vicomte von Talaru.

Den 16 Julius 1775. nahm der zum Staats. Minister ernannte Staats. Secretair vom Marine. Departement, Anton Raymund de Sartine, zum erstenmahl als solcher im Königs. Rach Sis.

# 5. Ben den General-Staaten der Vereinigten Niederlande.

Im Merz 1775. bekam der General Major Unton Friedrich von Stocken das erledigte Regiment von Buns zu Pferde, im Upril 1775. der Obrist David Grenier das erledigte Regiment Smissaert, von welchem er dis dahin Colonel Commendant gewesen, und im Julius 1775. der General-Major Johann Loustoun das erledigte Regiment Mackay, Schotten.

Im May 1775. trat auch der Prinz Friedrich August von Massur Ussingen aus Kaiserl. in Hollandische Dienste, und bekam das Infanterie-Regiment seines Bruders, des Erbprinzen Carl Wilhelm, der aber seinen Rang als General-Lieutenant in der Armee behielt. VI.

# Einige jungst geschehene merkwur-

#### 1. Im Junius 1774.

1. Marcus Ludwig, Marquis von Caulains court, Königl. Französis. Marechal de Camp, Comthur des Ludwig . Ordens, Groß. Bouteiller von Saint Denis, starb zu Paris im 5 3sten Jahre. Seine Eltern waren lubwig Marie, Marquis von Caulaincourt, und Gabriele Pelagie, Tochter des Brigadiers, Franz von Bovelles d'Eppeville. Er war erst Obriffer ben dem Regiment Berry zu Pferde, ward 1757. General-Quartiermeister ben der Urmee des Prinzen von Soubise in Teutschland, 1757. den 22 Dec. Brigadier, und 1761. den 20 Februar, Marechal de Camp. In dem ben lutterberg den 10 October 1758. vorgefallenen Treffen ward ihm bas Pferd unter dem leibe erschossen, er aber mit einem Bajonetstoß ins Gesichte verwundet. Im Jahr 1759. und 1760. hielt er sich ben der Schwedischen Armee in Pommern auf, um von beren Unternehmungen seinem Hofe die anbesohlne schriftliche Berichte erstatten zu können, gerieth aber ben bem Recognosciren 1760. den 17 Aug. in die Preußische Kriegsgefangenschaft. Seine hinterlassene Witwe ist Catharine Henriette, geb. D'Hervilly, mit welcher

er sich 1757. vermählt, und einen Sohn Gabriel Ludwig erzeuget hat. Er hat noch einen Bruder, welcher der Nitter von Eppeville heißet, und ben der Garde dienet. Eine Schwester, Genoveve, ist seit 1756. mit dem Obristen des Negiments Roial Artillerie, Carl Franz Marie, Grafen von Aumale, und eine mit dem gewesenen ersten Präsibenten der Cour des Aides von Montauban, Joshann Jacob le Franc de Pompignan vermählt.

- 2. D. Zacharias Pearce, Lord. Bischoff von Rochester, Mitglied der Königl. Societät der Wissenschaften zu konden, starb zu Litle Ealing in Middieser den 29sten Junius im 88sten Jahre seines Ulters. Er war erst Bischoff von Bangor, welche Würde er 1747. erhielt; 1756. ward er statt des verstorbenen Doctor Wiscor zum Bischoff von Nochester ernennet. Er hatte sich als einen guten Schristausleger und Liebhaber der claßischen Schriststeller durch verschiedene Werke, die er in Druck gegeben, den Gelehrten bekannt gemachet, und schenkte seine Vibliothek der Westmünster. Ubten zu kondon.
- 3. Ludwig Franz Gabriel von Brleans de la Motte, Zischoff von Amiens, starb zu Amiens im Junius im 92sten Jahre keines Alters. Er ward 1683. zu Carpentras gebohren, war erst Abt zu Sceillieres, bekam 1733. das Bisthum Amiens, erhielt den 24sten Merz 1734. die pabsteliche Bestätigung, und ward den 4 Jul. 1734. dazu geweihet. Im Jahr 1742. bekam er auch

JOHN DE

Die Cisterzienserabten, Valloires, von 12000 Livres Einkunften, die er aber 1765. resignirte. Int Jahr 1749. stiftete er zu Amiens mit Königl. Genehmhaltung eine Akademie der Wissenschaften.

- 4. Magdalene Ugnes, gebohrne von Bours don du Moncel, Witwe Unton Joseph von Martainville, Marquis von Estouville, Ritter des Ludwig-Ordens und Obrist-Lieutenant des Regiments Maine zu Pferde, starb den 9ten Junius zu Paris.
- 5. Charlotte, Gemahlin Keinrich, Reichs.
  grafen von Reichenbach zu Goschüß, gebohrne Prinzeßin zu Schwarzburg-Sondershausen, starb ven 11 Junius zu Festenberg an einer Brustkrankheit im 43sten Jahre. Sie war eine Schwester des jeßigen Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen, und hat viele Kinder nachgelassen.
- 6. Sophie Ferdinande Helene Umalie, Gemahlin Friedrich Carl, regierenden Reichsgrafen von Sayn und Witgenstein, starb den 22sten Junius zu Dieß an der Blutstürzung. Sie war eine Tochter Carl Wilhelm, Grafen von Sayn-Witgenstein. Verleburg, und hinterließ aus ihrer 1765. geschlossenen Speverbindung fünf Grafen.
- 7. Louise, Leau de Linieres, Witwe Renatus! Carl Marquis von Menou, starb im 89 Jahre zu Loudun. Sie war die einzige Tochter und Erbin Johann Marie Leau, Herrn von Linieres, ward am Sten Aug. 1715. vermählt, und hinterließ eine

eine Tochter, Louise Marie Charlotte, die an ihren Better, Renatus Franz de Menou Cuissi verheis

rathet worden.

8. Daniel Raoul Carl loir, Graf du Lude, starb im Junius auf seinem Schloße Aureville in Mieder. Normandie, im 76sten Jahre seines Alters. Sein Vater, Peter, Graf von Lude, starb schon den 7 May 1702, und hatte ihn mit Catharine Chardon gezeuget. Im Jahr 1733. bekam er eine Stelle ben der Cour des Aides zu Paris, und im solgenden Jahre heirathete er Marien Ungesliken, des Königl. Raths ben der Cour des Aides zu Paris, Ludwig Bachelieres Tochter, von welscher 1 Sohn und 2 Töchter am Leben sind.

9. Johanne, verwitwete Gerl von Liliens loewen, gebohrne Gräfin von Zenkel \*), starb

ben 28 Junius zu Wien, 83 Jahr alt.

Disterfeld, starb den 23 Junius. Er war der jüngste Sohn des Grafen Carl Ernst Casimir von Lippe Bisterfeld, der als Obrist Lieutenant und General Adjutant in Würtenbergischen Diensten stehet; und Ferdinande Henriette, gebohrne Gräfin von Ventheim, die ihn am 29 Junius 1773. zur Welt gebracht.

11. Carl Friedrich, Graf von Lippe Bisters feld, des vorstehenden älterer Bruder, starb den 20 Junius. Er war den 1 May 1772. gebohren.

12. Emilie

<sup>3)</sup> Ich habe in allen Geschlechtsnachrichten dieses Pauses von ihr keine Nachricht finden konnen.

von Lippe » Buckeburg, starb den 18 Junius. Sie mar die einzige Comtesse des regierenden Grassen Friedrich Wilhelm Ernst von Lippe-Bückeburg, und Marie Eleonore, gebohrne Gräsin von Lippe-Bisterfeld, welche den 30 Junius 1771. sie zur Welt gebracht.

longne, Gemahlin Armand Heinrich, Grafen von Clermond Ballerande, starb im Junius zu Charonne im 71sten Jahre. Sie war eine Tochter Stephan von Bragelongne, Königl. Französter Stephan von Bragelongne, Königl. Französterigadiers und Generalinspector der Infanterie, und ward den 1 Aug. 1740. mit dem Graf von Clermont Gasterande vermählt, dem sie zwey Söhne gebohren, davon der ältere Armand Franz Thibault, Vicomte von Clermont Gallerande Kammerjunker des Herzogs von Orleans ist.

14. Lorenz Johann, Frenherr von Gods, Königl. Schwedischer General Major, Ritter des Schwerdtordens, Landeshauptmann von Ostgothe land, starb den 5ten Junius, 64 Jahr alt. Er war ben dem merkwürdigen Reichstage von 1764. ein Mitglied des geheimen Ausschusses von Seieten der Ritterschaft, und ward 1771. den 16ten

October in den Frenherrenstand erhoben.

15. Jacob Zulin, Minister des Königs Stanislaus, Herzogs von lothringen, am Französischen Hofe, starb im Jun. zu Paris, 93 Jahr alt. Dieser ehrwürdige Alte ward 1681. den 20 October zu Paris gebohren, wo sein Vater

Daus.

Hausofficier ben dem Herzog von Orleans war. Unter dem berühmten Pourchot studierte er die Weltweisheit, hernach legte er sich auf die Gottesgelahrheit, empfing die Tonfur, erhielt einige: geistliche Beneficia, verließ aber biefen Stand bald wieder, um sich gang bem Departement ber aus. wärtigen Ungelegenheiten zu widmen, ben welchen man ihn mit dem besten Fortgang zu brauchen angefangen hatte. Im Jahr 1730. schickte man ihn zur Unterstüßung des an einer langwierigen Krankheit barnieder liegenden Frangosischen Umbassabeurs, Marquis von Brancas, nach Madrid. Er bekam würklich die Königl. Vollmacht, und hatte großen Untheil an den Unterhandlungen zwis schen benden Hösen. Im Jahr 1733. kam er von Madrid zurück, und ward mit einer Pension belohnt. In der Folge ward er an den meisten Höfen von Europa gebraucht, beren Sprachen, als die Engelländische, Italianische, Spanische, Portugiesische, Deutsche, Rußische zc. er vollkommen inne hatte. Mach biesem nahm ihn ber Ro. nig Stanislaus in Dienste, bessen ganzes Ver-trauen er långer als drenßig Jahr genossen. Nach dessen Tobe schickte ihn Ludwig XV. eine mit bessen Bildniß versehene goldene Tabatiere, ein sehr gnadiges Handschreiben, und eine Unweisung auf ein Jahrgeld von 6000 Livres, das er bis an seinen Tod genossen. Er war ein Freund aller gelehrten Leute und geschickten Runftler seiner Zeit, besaß selbst eine sehr ausgebreitete Kenntniß, besonders aller alten romischen und griechischen Schriftsteller. Gein

Sein leben war eine Rette wohlthätiger Hand. lungen. Er wendete feine ansehnliche Ginkunfte, denn er war einer der altesten Theilnehmer in den Tontinen, ) an, seinen Freunden zu helten, und Unglückliche zu unterstützen. In seinem letten Willen bedachte er verschiedene seiner Freunde, belohnte seine Bediente, sette Vermachtniffe für Die Urmen aus, stiftete einen Preiß für den Uckerbau, bestimmte eine Summe, um armen Kinbern Handwerke lernen zu laffen, und ließ seine Pohlnisch und Rußische Handschriften dem gemes senen ersten Medicus der Rußischen Kaiserin, D. Sanchez, seinem Freunde. Die Gigenschaften seines Herzens maren so liebenswürdig, als die von seinem Geift, denn er liebte Ordnung, Gerechtigfeit, Aufrichtigkeit und Sittsamkeit.

16. Urnold Wilhelm Timon, Frenherr von Lintelo, General - Lieutenant von dem Fußvolk. und Commendant von Zutphen, in Diensten ber General. Staaten ber vereinigten Miederlande, farb im Junius. Er ward ben bem Regiment Brakel den 19 Sept. 1742. Obrist Lieutenant, wohnte den Feldzügen des lettern Krieges, beson. ders der Belagerung von Dornick rühmlich ben, aus welchem belagerten Platze er nach Uebergabe ber Stadt 1745. nach bem Haag gesenbet warb, um wegen der Citadelle Berhaltungsbefehle eins. zuholen. Im Jahr 1745. im Sept. ward er Plage Major von Herzogenbusch. Im Jahr 1747. ben 17 Man General = Major, 1749. im Jenner Sortges. G. S. Mache. 159. Th. Come M

Commendant von Zütphen, und den 14ten Merz

# 2. Im Julius 1774.

1. Albert Joseph Faustus, Prinzv. Toscand, starb den 22 Julius zu Florenz, Abends kurz vor 12 Uhr an einer langwierigen schmerzhaften Krankseit. Er war der 5te Prinz des Großherzogs Peter Leopold von Toscana, dessen Gemahlin eine Spanische Prinzeßin ihn erst am 19 Dec. 1773. zur Welt gebohren hatte. Nachdem der Leichnam 2 Tage lang in dem Pallast Pitti auf dem Prachtbette gelegen, ward er den 24 Julius Abends unter Bedeckung eines Detachements der Garde und Begleitung des Hossftaats nach der Collegiatsfirche San Lorenzo gebracht, und dasehst bengessest.

2. Eckard August von Stammer, Herzogl. Braunschweig-Wolfenbuttelischer Ober-Stallmeisster, des deutschen Ordens Land. Commenthur von der Ballen Sachsen und Comthur zu Bürdw, starb den 24 Julius zu Braunschweig im 69sten Jahre nach drenwöchentlicher Krantheit an der Brust-wassersucht. Er stammte aus einem alten abelischen im Fürstenthum Anhalt blühenden Geschlecht her, von dessen Mitgliedern bereits in den Lehnsbriefen des 13ten Jahrhunderts einige als Zeugen vorkommen, trat zeitig in den deutschen Orden, blieb solglich unvermählt, ward 1746. Vices und hernach wirklicher Ober-Stallmeister.

3. Alexano

Julerander Zorain, Bischoff von Hierenen, Sufragan und Probst von Samogicien Urchisdiaconus von Wilda, geistlicher Groß Reserens darius von Lithauen, starb den 24 Jul. zu Wilda. Zu der wichtigen Stelle eines Groß Reserendarit gelangte er 1762.

4. Der Königl Französ. Obrist von der Reubteren, Obrist-Lieutenant des Oragoner-Regiments Moial, und Ritter des Ludwig-Ordens, Erraf von Toustain de Virap, starb im Julius zu Niort, im 45sten Jahre. Der Marechal de Camp, Claubius Alexander, Marquis de Toustain, ist sein

älterer Bruder.

verstorbenen Fürsten Günther von Schwarzburgs Sondershausen, starb den 7 Julius auf ihrem Witwensitz zu Arnstadt im 82sten Jahre ihres ruhmvollen Alters, und ward den 14ten darauf in der dasigen Oberkirche standesmäßig und mit gewöhnlicher Feyerlichkeit bengesetzt. Sie war eine Tochter Carl Friedrich, Fürsten von Anhalte Vernburg, ward 1693. den 31 Merz gebahren, und 1712. den 2 October vermählt, sührte aber eine unsruchtbare Ehe.

5. Johann Christoph von Winter, Obrist-Lieutenant von der Insanterie und General-Gouverneur der Colonie Berbices in America, starb den 4 Julius zu Berbices, ungesehr 53 Jahr alt. Er ward 1771. den 21 Merz Obrist-Lieutenant von der Armee in Diensten der General. Staa-

ten.

- 7. Johann, Frenherr von Lagerflycht, Konigl. Schwedischer Präsident des Hosgerichts zu Abo, Comthur des Mordstern-Ordens, starb den 11 Julius zu Abo in Finnland unverheirathet in einem Alter von etlichen und 70 Jahren als der letzte seines Geschlechts. Er hatte die ihm 1762. angebothene wichtige Stelle eines Reichsraths großmüthig ausgeschlagen. Im Jahr 1758. bes kam er den Nordstern-Orden.
- 8. Marie Caroline Auguste, Witwe des 1765. verstorbenen \*) Rais. würklichen geheimen Raths, Churtrierischen kandhosmeisters, und Ritter des goldenen Vließ-Ordens, Friedrich Ferdinand, regierenden Reichsgrasen von der Lepen und Zoschengeroldsegg, starb den 26 Julius zu Spa an einer hisigen Krankheit. Sie war eine Tochter Franz, Grasen von Haßseld-Trachenberg, und den 6 Julius 1715. gebohren. Sie trug den Kaiserl. Sterncreuß-Orden. Ihr ältester Sohn, Franz Carl, ist jeso regierender Gras.
- 9. Marie Christine Christiane, Gemahlin Carl Moris Grimaldi, Prinzen von Monaco, Grafen von Valentinois, starb im Julius zu Paris im 46sten Jahre. Sie war die einzige Tochter Jacob Łudwig de Rouvron de S. Simon, Herzogs von Bussec, und Catharinen Charlotten There.
  - \*) Siehe Neue Geneal. Histor. Racht. Theil 134. Seite 144. wo auch die Kinder dieser Che angezeigt sind.

Theresien von Grammont, welche sie ben 7 Man 1728. jur Welt gebohren. Im Jahr 1749. ben 16 Dec. ward sie vermählt, es ist aber diese Che unfruchtbar geblieben. Im Jahr 1755. ben 2 Febr. erbte sie bas Herzogthum Saint Simon, mit welchem die Wurde eines Grand von Spanien seit 1722. verknüpfet ist, nach bem Tobe ihres Großvaters, da ihr vor demselben verstor. bener Vater keine mannliche Erben nachgelaffen hatte, wodurch sie ihre Einkunfte so vermehrte, daß sie ben ihrem Absterben über 140000 livres jährlich betrugen. In ihrem letten Willen ließ sie der Familie von Saint Simon gar nichts, die Herzogin von Fiziames, eine Verwandtin ihres Mannes, mard ihre Universalerbin, ihr schönes Landgut Passy mit Meubles, die 50000 Thaler werth waren, bekam ber General-Lieut. Graf von Stainville, Bruber des Herzogs von Choiseul, ihr Freund, ber Graf von Biffi, eine Summe von 100000 Franken, ihr Procureur Boudot, 15000 Livres jahrliche Renten, ihr Motarius 10000 Livres jährliche Renten, und ihre Bedienten murden ansehnlich verforgt.

Montbrun, Witwe Franz Eleasar von Pun, Montbrun, Witwe Franz Eleasar von Ponteves, Marquis du Buoup, Königl. Lieutenants in Provence und Gouverneur von Apt, starb im Julius zu Apt im 101sten Jahre. Sie hatte ihm verschiedene Kinder gebohren, davon Ludwig Eleasar, Marquis du Buoup 1742. Consul zu Air und Procureur des Landes war.

M 2

11. Da-

papoul im 72sten Jahre. Er ward 1702. in Bapoul im 72sten Jahre. Er ward 1702. in Bretagne in der Dioces von Rennes gebohren, ward erst Dechant des Capitels von Nantes, 1729. Comthur Abt von der Königl. 4300 Livres einz bringenden Benedictiner. Abten Blanche Couronne, in der Normandie, 1738. im Sept. befam er das 22000 Livres eintragende Bisthum Saint Papoul, wozu er nach der am 19 Dec. erhaltenen Pabstl. Bestätigung den 5 April 1739. geweihet ward. Er ließ 18000 Louisd'or und 40000 Franken am baaren Gelde, wovon die Armen durch seinen lesten Willen ansehnliche Vermächtnisse erz hielten.

Rönigl. Französischer Chef d'Escadre, starb int Julius zu Loulon. Er war von demjenigen Ast dieses Geschlechts, so sich in der Provence nieders gelassen, trat in den Maltheser-Orden, ward 1746. Lieutenant der Galeeren, 1754. den 24 Man Hauptmann eines Kriegsschiffs und 1771. Chef d'Escadre. Der 1770. verstorbene Bischoff von Rhodez, Carl Grimaldi, war sein Bruder.

Thomond, Pair von Irland, Mitglied des Königl. Großbrittannischen geheimen Raths und sord-Lieutenant der Grafschaft Somerset, Parlamentsglied wegen Winchelsea, starb den 21 Jul. ju Londen nach kurzer Krankheit. Er war der

jungste Sohn Wilhelm Wyndham, der 1731.ge.

Forben, und Catharina Seymour, Tochter des Herzogs Carl von Somerset, solglich ein Bruder des 1763. verstorbenen Grafen Carl von Egremont, und ward von dem vorigen Könige 1756. den 29 Nov. zum Grasen von Thomond ernennet. Bereits vorher hatte er nach dem Ubsterben seines Oncle des Grasen Heinrich von Thomond Titel und Wapen von Obrien angenommen.

- britannien, starb zu kondon den 23 Julius. Er folgte seinem 1748. den 18 Julius verstorbenen Water, Johann kord Monson, welcher 1728. den 28 May von Georg II. zum ersten kord Monson erhoben worden, in dieser Würde, vermählte sich im Junius 1752. mit Theodosie, Tochter Esquire Johann Maddison auf Harpswell, welche ihm gebohren: 1) Johann, der jeso auf Reisen ist, und seinen Titel erbt. 2) Georg Heinrich. 3) Zevelyn Tirwhit. 4) Carl. 5) Wilhelm. 6) Thomas. 7) Catharine. 8) Caroline Gracie. 9) Theodosie Margarethe. 10) Harrlot Unne, welche jung versiorben.
- Beneral Feldwachtmeister, starb den 15 Julius zu Wien im 101sten Jahre. Erwar ein gebohrener Spanier, war den 7 May 1674. zu Barkellona gebohren, trat 1694. unter Carl dem Il. in Spanische Kriegsdienste, und ward 1707. von Carl dem III. zum Obristen und Commendanten von Cardona und Guizza ernennet, solgte demsels

ben, als er den Kaiserl. Thron bestiegen, nach Teutschland, ward 1734. General-Feldwachtmeisster und Commendant von Gaeta, und lebte sodann mit einem Jahrgelde zu Wien. Der 1760. verstorbene Kaiserl. geheime Rath, Emanuel, Marquis von Poal, war seines Bruders Sohn. Er behielt Gedächtniß und Beurtheilungskraft ungeschwächt bis an seinen Todt, seperte den 7 Man 1774. sein Jubelsest, und ward wegen seiner besondern Menschenliebe sehr bedauret.

Ib. Gideon Annas, von Joneuse, Graf von Grandpré, starb im Julius auf seinem Schloße Grandpré. Er hatte sich den 1 Dec. 1712. mit Antoinette von Villiers de Rousseville vermählet, welche ihm 2 Söhne, Johann Armand, Marquis von Joneuse, und Thomas, Abt von S. Sym-

phorien zu Meg gebohren.

Franz Eleonore, Ludwig, Grafen von Prie, starb im Julius auf dem Schloße Coquainvilliers, 63 Jahr alt. Ihr Gemahl starb den 9 Nov. 1772. im 90sten Jahre. Sie ließ einen Sohn, Ludwig, Grafen von Prie, der Gouverneur von Bour-

bon Lanch ist.

Is. Heinrich For, kord Zolland, Baron von Vorlen, Pair von Großbritannien, starb den I Julius zu Kensington, im .69sten Jahre seines Alters. Seit einigen Jahren lebte er ohne Bedienung, und hinterließ ein sehr großes Vermösgen, das er mehrentheils seinen einträglichen Bedienungen zu danken hatte. Er war ein großer Redner

Rebner im Parlamente, und ein Bruber bes Grafen von Ilchester. Im Man 1744. vermählte er sich mit Georgine Caroline, altesten Tochter des Berzogs von Richmond, die ihm gebohren 1) Stephan For, geb. den 20 Febr. 1745. der sich den 20 April 1766. mit Marie Fispatrif, Tochter bes irrlandischen Grafen von Upper Offori vermählet, und ihm in seinen Titeln folget. 2) Carl Jacob, geb. ben 14 Jenner 1749. ber Schatzommissarius gewesen, aber diese Stelle niedergelegt. 3) Beinrich Eduard. 4) Caroline. 5) Heinrich Carl. farb 1746. Den 16 April 1763. ward er zum Lord Holland erhoben. Nachdem er im Parlament, deffen Mitglied er wegen Windsor war, als ein guter Redner ber Hofparthen nüßliche Dienste geleistet, ward er 1743. jum Schaßcommissarius ernennet, 1746. im Jul. erhielt er die wichtige Stelle eines Kriegssecretairs und geheimen Rathe. Unno 1755. im Sept. ward er jum Staats-Secretair des südlichen Departements et. nennet, welche Stelle er 1756. im December nie. derlegte. Unno 1757. ward er auch auf kurze Zeit Kanzler von Erchequer. Von 1761. bis 1765. General Rriegszahlmeister.

19. Georgine Caroline tenor, Witme des vorsstehenden tord Holland, starb den 24 Julius zu London an einer auszehrenden Krankheit. Sie ward 1762. im Man für ihre Person zur Pairesse, als Baronesse Holland ernennet.

30. Unne Marie Antoinette, gebohrne von Fagan, Gemahlin Peter Gabriel Franz Xaver,

N 5 Grafen

Grafen von Virieu Beauvoir, Königl. Kranz. Brigadiers, und Königs Lieutenants zu Havre de Grace, starb im Julius zu Havre de Grace im

49sten Jahre.

21. Jacob Stephan Marthe, von Cambis, ein Sohn des verstorbenen Franzos. Brigadiers, Jacob Franz David, Grafen Cambis, und Louise Franciske Gabriele von Hennin Lietard, Gräfin von Chiman, starb im Julius zu Paris im gten Jahre seines Uters.

22. Ritter Heinrich Bankes, Alberman von London, starb den 20 Julius auf seinem Landhause zu Wimbledon. Er hat die Stelle als Sherif

bekleidet, und ward 1762. Alderman.

23. Pompejus Compagnoni, Bischoff von Osimo und Cingoli in der anconitanischen Mark, starb im Julius zu Osimo. Er ward zu Macestata 1693. den 11 Merz gebohren, und erhielt

ben 16 Sept. 1740, Diefes Bifthum.

Rämmerers, Grafen Carl von Sereni, starb den 17 Julius. Sie war eine Lochter des 1768. verstorbenen Kaiserl. General Feldmarschall Lieutenants, Grafen Rudolf von Palst, und Marie Eleonore, Gräsin von Kauniß, die sie am 3 Jenster 1746, zur Welt gebohren. Anno 1770. den 4 October ward sie vermählt.

25. Johann Nepomucen, Graf von Prokhti, Karb ven 8 Julius zu Wien, anderthalb Jahr alt. Der Kaiserl. Kämmerer, Łudwig Graf von Erdöbi,

war fein Water.

26. Carl

Schwedischer Obrister und Rlingsporr, Königl.
Schwedischer Obrister und Ritter des Schwerdts
ordens, starb den 31 Julius auf seinem Gut Winkeltomta im Calmar Lehn. Er hat auch als ObristLieutenant in Französ. Diensten gestanden, und
erhielt 1748. den 7 November den Schwerdtorden.
Es stammt dieses Geschlecht eigentlich aus Preußen, hat sich aber auch in Schweden ausgebreitet.

27. Carl von Stalbondske, Königl. Schwebischer Obrist-Lieutenant von der Udmiralität, und Ritter des Schwerdtordens, starb im Julius zu

Carlscrona.

28. Sueno Jacob, Graf von Cronstedt, Königl. Schwedischer Hauptmann von der Fortisication, erschoß sich den 7 Julius zu Stockholm. Der Kammer-Präsident, Graf Carl Johann von

Cronftedt war fein Bater.

29. Wilhelm Johnson, Ritter Baronnet von Großbritannien, starb den 1 1 Julius zu Johnson Hall, in der Mordamerikanischen Provinz 216 banien. Er hat in bem lettern Kriege als General ber amerikanischen Milis vorzügliche Dienste geleistet, ward beshalb ben 27 Movember 1755. zum Ritter Baronet ernennt, und stammte aus einer guten irrlandischen Familie ab. Seiner Mutter Bruder, ber verstorbene Udmirat Peter Warren nahm ihn mit nach America. Der Hof schäßte ihn boch, die Colonisten und Indianer, unter welche er große Summen auszutheilen ben fohlen, liebten ihn, und bie z. indianische Natio nen legten um ihn die Trauer an. Er ließ einen Sohn

Sohn und Erben, aber mehr als 100 andere Kinder von indianischen Müttern, denn die Schönnen des kandes pflegten Hochachtungsvoll zu ihm zu kommen, und sich die Ehre seiner Schwängen rung auszubitten.

- so. Peter August Wilhelm, Prinzvon Solsstein-Gottorf, Großfürstl. Holsteinischer Obrister und Ritter des St. Unnen. Ordens, ertrank den 14 Julius ben Reval in der Ostsee. Er war der älteste Sohn des 1763. verstorbenen Herzogs George Ludwig von Holstein. Gottorf, und Sophien Charlotten, geb. Prinzesin von Holstein. Beck, welche ihn 1753. den 18 Jenner zur Welt gebohren. Er hatte auf Reisen und Universitäten große Kenntnisse erworden. Als er sich auf einer Fregatte, um sich in dem Seewesen zu üben, auf den Tauen nach dem Mastdaume zu kletterte, siel er herunter und in die Ostsee. Da das Schif in vollem Seegeln war, konnte man ihn nicht retten, und sein Körper ist nicht gefunden worden.
- 31. Wilhelm Gansel, Königl. Großbritannischer General Major und Chef des 55sten Regiments zu Fuß, starb im August zu kondon in
  dem Gefängniß, Fleet Prison, genannt. Es ist
  die Ursache seiner Gefangenschaft nicht gemeldet
  worden, sondern nur dieses, daß er nur noch 6
  Tage zu sißen gehabt, als er gestorben. Er hinterließ sein 2000 Psund Sterling jährlich einbringendes Vermögen einem natürlichen Sohne von
  17 Jahren, dessen Mutter jeho im Urbeithause zu
  Wor-

Worchester senn soll. Die Art, wie dieser General seine Beforderung erhalten, ift besonders. Er hatte fein Gluck feiner Mutter Bruber, bem D. Ward zu danken. Dieser Urzt ward zu bem verstorbenen Konig Georg bem II. von Großbris tannien gerufen, um als ein besonders unter dem gemeinem Volke in großem Ruf stehender Mann, nach verschiedenen von den leibärzten vergeblich angewendeten Mitteln, dem Konige zu helfen, welcher seit vielen Jahren einen heftigen Schmers am Daumen hatte. Ward hatte sich schon vorher nach allen Umständen der Krankheit erkundiget, er bat den König, als er vorgelassen ward, um die Erlaubniß, in seine Hand zu seben, da er diese erhalten, machte er dem König eine so ploßliche Werrenkung, daß berfelbe, der von Matur hißig war, ihn einen Galgenschwengel schalt, auch ihm einen Stoß vor das Schienbein gab. Ward litte alles geduldig, bis des Monarchen Hiße sich etwas geleget hatte, ba er benn benfelben bat, seinen Daumen zu bewegen. Der König that es zu seis nem größten Erstaunen, ohne die minbeste Beschwerde, und ward über diese geschwinde Hulfe so entzückt, daß er ben Ward zum leibarzt er= nennte, ihm eine prächtige Rutsche schenkte, ihn in seiner Gegenwart segen ließ, und ihm befahl, eine Gnade sich auszubitten. Ward empfahl sein nen bamals noch unversorgten Reffen Gansel, und der König schickte bemselben das Patent als Hauptmann ber Garbe, und von dieser Stelle ist er bis zur Generals Murbe gestiegen. Den 4 Man

4 May 1761. ward er Obrister, und den 10 Jus.

1762. General-Major.

32. Stephan Renatus Potier von Gesores, Cardinal Priefter von dem Titel St. Ugnes außer den Mauern, gewesener Bischof von Beguvais. Pair von Frankreich, Comthur des Ordens vom heiligen Geist, Comthur Abt von Notre Dame ju Durcamp, Saint Bincent zu Laon, Saint Etienne zu Caen, und Saint tambert, farb den 25 Jul. ju Paris. Er mard ju Paris den 2 Jenner 1607. gebohren, und war der zie Cobn Frang Bernhard Potier, Herzogs von Tresmes und Gesvres. der ihn mit Marie Gabriele Genoveve, Tochter Joachim de Seigliere, horrn von Boisfranc. Kanzler des Herzogs von Orleans, gezeuget. Als ber jungste seiner Bruber ward er bem geistlichen Stande gewidmet, und der Ubt von Gespres genennet. Er studirte in der Gorbonne zu Paris, wo er auch die Würde eines Baccalaurel ber Gots tesgelahrheit annahm. Im October 1720. bekam er die 42000 livres jährlich einbringende Cie fterzienser-Abten U. L.F. von Durcamp, und 1728. ward er statt des Bischoffs Franz Honoratus von Beauvilliers, der frenwillig abgedanket, Bischof zu Beauvais, zu welchem 55000 Livres jährlich tragenden Bisthum er den 6 Junius 1728. geweihet ward. Er ward dadurch Pair von Frank. reich, und nahm als solcher im Parlamente Sis: Benedict der XIV. ernennte ihn den 5 April 1756. jum Cardinal. Der nachmalige Muntius in Dolen, Angelus Marie Durini, überbrachte ibm bas Care

Carbinalsbiret, und am 8 Jun. 1756. sekte ihm der König baffelbe mit ben gewönlichen Feperlichkei. ten in der Hofcapelle auf, gab ihm auch in eben dem Jahre, um ihm ein seiner neuen Burde gemäßes Einkommen zu verschaffen, die 24500 Livres einbringende Benedictiner - Abten Saint Vincent. Unno 1758. den 14 May ward er zum Comthur des heiligen Geistordens ernennet, und in eben bem Jahre mohnte er zum erstenmahl dem Con-Der König ließ ihm 50000 livres clave ben. zur Reise nach Rom auszahlen. Er bekam in bem Conclave die 52ste Zelle, und half den 6 Jul. 1758. ben Pabit Clemens XIII. erwählen, ber ihm ben 27 Jul. eben dieses Jahres den Cardinalshut, und den zien August barauf den Priestertitel von Saint Ugnes ertheilte. Er empfing barauf ben Bebr. 1759. in der Hoffirche von Versailles ben heiligen Geistorben, und in dem folgenden Monate ein neues Merkmahl Königlicher Gnade, ba er die 42000 livres einbringende Benedictinera Abten St. Stephan zu Caen erhielt. Unno 1769. gab ihm das Absterben Clemens XIII, abermals Belegenheit, dem Conclave benzuwohnen, allein seines hohen Alters wegen sprach ihn der König von der Reise nach Rom fren. Unno 1772. res signirte er bas Bisthum Beauvals.

33. Louise Leaud, Witwe Renatus Carl, Marquis von Menou, Herrn von Boussay, starb im Julius zu koudun im Systen Jahre ihres Alters. Sie war die einzige Tochter und Erbin Johann Marie Marie Leand, Herrn von Linieres, ward den 8ten Aug. 1715. vermählt, und hinterließ eine einzige Tochter, Louise Marie Charlotte, so an ihren Vetter, Renatus Franz von Menou Cush vermählet worden.

# 3. Im August 1774.

- dena, starb den 4ten August nach langem Kranstenläger im 33sten Jahre ihres Alters zu Rivalta, und ward zu Reggio in dem Kloster der Barfüssers Carmeliterinnen begraben, woselbst bereits das Herz ihrer Mutter, der Stifterin dieses Klosters verwahret ist. Sie war die jüngste Tochter des regierenden Herzogs Franz Marie von Modena. Sie ward ben den Salesianer Nonnen erzogen, bis sie ben mehrern Jahren an den Hofkam, dessen Vergnügen sie wegen ihrer liebenswürdigen Eigensschaften gewesen. Die Armen verlohren an ihr eine große Wohlthäterin.
- Der Baron von Brempt, Königl. Sardinischer General, Chef eines Regiments zu Fuß, ernennter Gouverneur von Pignerol, starb zu Turin den 21 August. Anno 1761. ward er Brisgadier, nachdem er bereits in dem 1748. geendigten Kriege nüßliche Dienste geleistet hatte.
- 3. Johann Armand von la Garrigue, Kön. Französischer Marechal des Camps, und Ritter des kudwig. Ordens, starb im August zu Paris im 59sten Jahre. Er hat sehr lange ben dem Regiment

Regiment Gunenne, Fusivolk gebienet, war zulest reformirter Obrister desselben, ward den 20 Febr.
1761. Brigadier, und 1770 den zien Jenner Marechal de Camp. Er hat den Feldzügen des lestern Krieges rühmlichst bengewohnet.

- 4. Johann George d'Ehault de Malas viller, Königl. Französischer Brigadier der Instanterie, und Chef des Königl. Artillerie-Regisments von Toul, starb den 2 August zu Grenoble, 71 Jahr alt. Er hat von Jugend auf ben dent Artillerie-Corps gedienet, und ward den 3 Jensener 1770. zum Brigadier ernennet.
- 5. Johann Carl Joseph, von Merode, Mars quis von Deinse, Raiserl. Konigl. Rammerer, Ritter des goldenen Bließ : Ordens, Generals Feldmarschall - Lieutenant, Chef eines Regiments zu Fuß, Hauptmann ber niederlandischen abeliden Garbe, starb ben toten August auf seinem Schloße Ham fur Eure, nach langer Krankheit. Sein verstorbener Water, Joachim Mar. Graf von Merode, 4ter Marquis von Dainse, zeugte ihn 1719. ben 3 December mit Theresie Johanne Philippine, einzigen Tochter Mar. Franz, Grafen von Merode. Er diente von Jugend auf dem Hause Desterreich, war anfänglich Obrist- Lieutes nant des Regiments los Rios, ward den 6 Jens ner 1744. würklicher Kämmerer, 1745. ben 8ten Dec. Obrister, 1751. im Jenner General. Feldwachtmeister, 1749. im December Hauptmann ber abelichen Garde zu Bruffel, 1758 den 22sten Fortges. G. S. Mache. 159. Th.

111

Jenner General = Feldmarschall = Lieutenant, 1765. ben 30 November Ritter des goldenen Wließes, 1766. im Februar Chef des erledigten Regiments von Ligne, Fußvolk. Er wohnte den Feldzügen von 1744. bis 1760. mit ben, ward ben Hochstirchen 1758. verwundet, und that sich besonders 1748. in der Belagerung von Mastricht hervor. Den 11 Jenner 1744. vermählte er sich mit Marie Flore Charlotte Theresie, dritten Tochter des 1754. verstorbenen Herzogs Leopold von Uremberg. Ich weiß nicht, ob er Kinder hinterlassen \*).

6. Eine Tochter des Rußisch Raiserl. außersorbentlichen Gesandten am Polnischen Hose, Otto Magnus, Frenherrn von Stackelherg, starb im August zu Warschau, und ward auf dem Kirchs

hof der Disidenten begraben.

7. Reimund Jacob Galluccio, Marquis von l'Zopital, Graf von Sainte Meme und Bretencourt, Königl. Französischer General Lieutenant und Gouverneur von Bayonne, starb den 27sten Aug. im 54sten Jahre zu Bayonne. Er ward den 1 May 1720. gebohren, 1739. zum Obristen eines Dragoner. Regiments, 1745. den 1 May zum Brigadier, 1748. den 10 May zum Marechal des Camps, 1762. den 25 Jul. zum Generalz Lieutenant ernennet. Von seiner hinterlassenen Witwe, Benedicte Marie Louise, einer Tochter Benez

<sup>\*)</sup> Es ist würklich zu bedauren, daß man von den niederländischen großen Häusern so wenig neue genealog. Nachrichten in Büchern findet.

Benedict Dynard, Herrn von Raranne, Königl. Französ. Secretairs, sind keine Kinder mehr vorshanden. Der Marquis Elias Wilhelm von l'Hopital Sainte Meme ist sein einziger noch lebender Bruder.

8. Claudie Gabriele von Bouthillier, Gemahlin Mathias von Basquiat, Barons von la Zouze, Nitters des Lazarus, und Ehrenritters des Maltheserordens, Königl. Französischen bevollmächtigten Ministers ben dem Niedersächsischen Kreise, starb im August zu Paris.

9. Agathe Louise von Saint Antoine de Saint André, Gemahlin Ludwig Renatus Mans de La Cour du Pin de la Charce, Königl. Französis. Obristen der Reuteren, starb im August zu Paris. Sie war eine natürliche Tochter des verstorbenen Königs Ludwig XV. von Frankreich.

Marie Fillol de la Tour de Bontemps, Witwe des von Balzac de Saint Pau, starb im August auf ihrem Gute Donzac in der Didces von Auch im 109ten Jahre ihres Alters. Sie hatte in ihrem ganzen Leben niemals die Ader offenen lassen, auch nie durch Arznenmittel den Leib gereiniget. Sie siel ins Raminfeuer, beschädigte sich am Ropf, und konnte sich aus Schwachheit nicht aus dem Feuer helsen.

von Louan, Witwe des Königl. Französischen Marechal des Camps, Hieronimus Grafen von Chamillard, starb zu Paris im August, 82 Jahr alt.

D 2

12. Ste.

- 12. Stephane le Bague, Witwe Johann Rollot von Beauregard, Ritters des St. Ludwigs Ordens und Prevot des Königl. Französis. Invaliden Hospitals, starb im August zu Caen im 95sten Jahre ihres Alters.
- Greyen Seiboltsdorf, Churfürstl. Cöllnischer Kammerherr, General. Major, Chef der Artillerie, des Badenschen Ordens de la Fidelité, Ritter, starb den 4ten August auf seinem Gute Fidemühl. Er stammte aus einem alten in Bapern blühenden Geschlechte, welches den Grästichen Charakter und die Erbtruchsessen. Würde im Bisthum Frensingen besisset. Ob der 1725. verstordene Churdaprische General, Friedrich Christoph, dessen Witwe eine von Spiegel, den Landgraf Ernst Ludwig von Hefen Darmstadt geheirathet, sein Water gewesen, kann ich aus Mangel der Nachrichten nicht gewiss bestimmen.
- 24. Friedrich Mannestadt, evangelischer Bischof zu Drontheim, in Morwegen, der Gotstessgelahrheit Doctor, starb den 11ten August im S1sten Jahre. Er hatte bis zum 9 Dec. 1773. da er Alters und Schwachheit halber abdankte, sein Amt treulich verwaltet.
- 15. Otto Carl Friedrich, einziger Sohn des Reichsgrafen Otto Heinrich Ludwig von Solms Pouch, starb den 11 August zu Schköna. Seine Mutter, Louise Friderike Wilhelmine von Baer, eine natürliche Tochter Fürst Victor Friedrich von Anhalte

Unhalt. Bernburg, hatte ihn erst ben 29sten Dec.

1773. zur Welt gebracht.

16. Ludwig Carl Ekbrecht, bes B. R. R. Graf von Durkheim, bender Raiferl. Majestat würklicher geheimer Rath und Rammerer, Bergogl. Würtembergischer murklicher geheimer Rath. und bevollmächtigter Gesandter am Raiserl. Hofe, auch accreditirter Minister ben der Reichsversamm. lung zu Regenspurg, starb ben i August zu Wien im 41 ffen Jahre. Er fammte aus einem rheinschen reichsritterschaftlichen Geschlecht, und mar ein Sohn Philipp Beinrich, Frenherrn Etbrecht von Durkheim. Nachdem er mit vielem Fleiß und bem besten Erfolg ben Wiffenschaften obgelegen, gieng er nach einigen gethanen Reisen nach Wien, ward ben 2 Man 1763. als Reichs. Hofrath introduciret, bald darauf in den Reichsgrafenstand erhoben, und 1764. im April zum Kais. würklichen Kämmerer ernennet, 1769. gieng er in Würtembergische Dienste, mart den 11 Febr. zum würklichen geheimen Rath, auch Gesandten zu Wien und Regenspurg ernennet, auch zu Benlegung ber Jrrungen mit ben Landständen vorzüglich gebrauchet. Er bekam barauf ben Würtem. bergischen großen Jagdorden, und vermählte sich mit touise, Gr. von Montmartin, einzigen Tochter des vielgeltenden Ministers, Friedrich Samuel, Reichsgrafen von Montmartin, die ihm einen Sohn gebohren, und den 2 Dec. 1770. gestorben ist.

17. Pius Manzador, Bischof von Siebenburgen, beider Kais. Maj. und des königk.

sieben-

# 204 VI. Linige jungst geschehene ic.

siebenbürgischen Gubernium würklich geheimer Math, starb den 30 August im 68sten Jahre an einem hißigen Fieber. Er trat jung in den Orzben der regalirten Priester des heiligen Paulus, versahe 25 Jahr das Predigtamt mit allgemeinen Benfall, ward, nachdem er alle Würden der deutschen Provinz seines Ordens bekleidet, 1760. Obervorsteher der ganzen Versammlung, 1764. Bischof der unirten Kirchen von Zeng und Modrus, 1772. aber Bischof von Siebens bürgen, und geheimer Rath.

18. Der türkische Großvezier, Moussoun Zade Mehemet Bassa, starb den 4 August zu Carnabat, 20 Meilen von Adrianopel, an einem faulen Fieber. Andere Nachrichten sagen, er sen wegen des übel abgelausenen Feldzugs und geschloßenen Friedens, um das Volk zu beruhi-

gen, erbroßelt worben.

19. Der Abt Carl Frey de la Mewille, ein berühmter Jesuit und Redner, starb im Ausgust zu S. Germain en lane. Er ward 1693 zu Vitre in Bretagne gebohren; 1736. machte er sich schon durch seine Fasten Predigten zu Pariss so berühmt, daß man ihn wegen des erstaunens den Zulaufs nur den Mode. Prediger nennte. Besonders hat er durch die 1743. auf den Carzbinal von Fleuri gehaltene Trauerrede großen Ruhm erlangt.

20. Haupto Friedrich Carl, vierter Sohn des Kaiserl. würkl. Kämmerers, Friedrich Wilhelm, Reichsgrafen von Pappenheim, starb

ben

den 9 August. Seine Mutter, eine geb. Freyin von Seckendorf, hatte ihn erst den 9 Junius

1773 dur Welt gebohren.

Margarethe, Prinzesin von Salm Kyrburg, starb den 18 August. Sie war die dritte Prinzesin Tochter des Fürsten Johann Dominicus Albert, von Salm Kyrburg, der sie den 18 Mov. 1753 mit Marien Theresien, Prinzesin von Hornes, erzeugt.

22. Johann Graf von Forgatsch zu Gnmesch, des Stephan Ordens Comthur, Kais.
geheimer Math und Kämmerer, des Eschongrader Comitats Obergespann, starb zu Pest den
8 August im 46sten Jahre. Er ward in der
Pfarrkirche zu Pest den seine erste Gemahlin begraben, und hinterließ seine 2te Gemahlin

comanger.

23. Charlotte Wilhelmine, Prinzesin von Sachsen Lisenach, starb den 17 Aug. zu Ersturt am Schlagsluß. Sie war 1703 den 27 Junius gebohren, und eine Tochter, Herzogs Johann Wilhelm von Sachsen Eisenach, hinsterließ den Ruhm einer sehr gottessürchtigen Prinzesin, that den Armen sehr viel gutes, und ward den 23 August in der evangelischen Barssüßer Kirche zu Ersurt bengesest.

24. Theresie, Gräfin von Montrechier, starb den 8 Aug. zu Wien, 47 Jahr alt. Ihr verstorbener Vater var Kais. Obrist-Lieutenant.

#### Avertissement.

Tas neue Lehrgebäude der Diplomatik, welches von einigen gelehrten Benedictinern ber Congregation zu St. Mauri in Paris ausgefertiget worben, 9 Theile gr. 4. Es sind 100 Kupfertafeln, nebst 7 Platten mit Siegeln und Wappen ben diesem Werke befindlich, so ben unten genannten verlegt worden, hat in verschiedenen gelehrten Tagebüchern 3. B. in bes herrn D. Ernesti theolog. Bibliothek, in des herrn D. Schotts Critik, in der Bibliothek der schonen Wiffenschaften, in ber allgemei. nen deutschen Bibliothek, n. a. m. einen fo guten Benfall erhalten, als daß von dessen Rusbarkeit noch etwas zu gedenken nothig ware. Rur hat man hie und da erinnert, baf ber hohe Preis hine bern werde, daß bieser Rugen allgemeiner wurde. Diese Schwierigkeit zu heben, hat sich ber Berlener entschlossen, den Preis dicfes Werks der großen aufgewandten Rosten ohnerachtet, von unten gesetten Dato bis zu ber Leipziger Michaelis-Meffe h. a. von 36 Thir. auf 16 Thir. herunter zu fegen. Eben bergleichen verspricht er mit Vorlesung ber Experimental-Physik des Herrn Abts Mollets, g Theile m. R. 8. von 12 Thir. auf 9 Thir; ingl. Inclytæ Facultatis juridicæ Erfordiensis Responsorum & sententiarum selectiorum collectio fol. von 7 Thir. 16 gl. auf 3 Thir. nach Chursachste schen Cours herunter zu seten.

Erfurt, ben 27 Juny 1775.

Johann Friedrich Weber.

Fortgesette Neue Genealogisch & Historische

# Nachrichten

Bornehmsten Begebenheiten, welche sich an den

#### Europäischen Hofen

zutragen,

worinnen jugleich

vieler Stands-Personen Lebens-Beschreibungen

vorfommen.

#### Der 160. Theil.

Leipzig, verlegts Johann Samuel Seinfins. 1776.

# Inhalt.

- I. Besondere Nachrichten von den regierenden gekrönsten häuptern im Jahr 1773.
- II. Lebensbeschreibung des verstorbenen Königs von Frankreich.
- III. Einige im Jahr 1775. geschehene hohe Befordes rungen.
- IV. Einige merkwürdige Todesfälle 1774:

I.

# Besondere Nachrichten von den regierenden gekrönten Häuptern im Jahr 1773.

I.

Joseph der zweyte, Romischer Raiser, hat in diesem Jahre, sowohl nach Hungarn, als nach seinen von Pohlen abgetretenen Ländern eine Neise vorgenommen, welche vom Man die in den September gedauret, seine vorzügliche Ausmerksamkeit dahin gerichtet, den Länzdern, die er beherrschet, eine dauerhaste Ruhe zu verschaffen, und zu dem Ende seine Kriegszmacht in den besten Stand gesetzt, an dem Türzkenkriege zwar keinen Antheil genommen, von dem Türsischen Hose aber durch Unterhandlung ein ihm wohlgelegnes Stück der Moldau erhalten, dessen Abtretung jedoch erst nach geschlossenen Frieden erfolget.

II. Maria Theresia, Kaiserin Königin von Zungarn und Söheim, hat in dem Antheil von Polen durch eine Verordnung vom 28 Jenner festgesetzet, daß alle mit der Woywodenwürde verknüpfte Güter die Salzwerke und die in den Gränzen der Königl. Dekonomien belegnen Güter zu den Domainen geschlagen worden, und die Besißer der übrigen Königl. Güter die Hälfte

P 2

des

bes Ertrags an die Rammer bezahlen muffen, abrigens hat sie auch zu Beförderung des Uckerbaues im Mantuanischen 500,000 fl. ausgese. Bet, welche den nothdurftigen kandleuten zu 2 von Hundert vorgeschossen werden sollen. Sie hat durch die Aufhebung des Jesuitenordens, so wie Die übrige catholischen Mächte, einen großen Zuwachs von Einkunften erhalten, solche aber groß= tentheils auf die Werbesserung der Unterweisung und Erziehungsanstalten verwendet, auch um bem Staat so viel möglich, gesunde und ungebrechliche Einwohner zu verschaffen, eine neue Verordnung bekannt machen lassen, welche eine bestere Einrichtung der Apothecken, sowohl als dieses zum Endzweck hat, geschicktere Uerzte, Hebammen, und Wundarzte zu bilden, wie sie benn auch durch ihren ersten Leibarzt, Unton von Storck, einen jungen Udel benderlen Geschlechts auf dem an einem gesunden und angenehmen Orte liegenden Lust. schlosse Zewendorf auf ihre Kosten die Blats tern einimpfen lassen. Zu Lemberg haben noch vor Ende des Jahres die Einwohner der neuerworbenen polnischen Landschaften ben Huldigungs. eid abgeleget, um glückliche Unterthanen diefer forgfältigen Monarchin zu senn. In ben Mieter kanden hat sie zur Aufname der Maleren, Bild. hauer, Rupferstecher und Baukunst eine Verord. nung bekannt machen lassen, daß biese Runste dem Ubel keinesweges unanståndig senn, und jederman solche fren, ohne sich in die Zunfte einschreiben au laffen, ausüben follte.

III. Cao

III. Carbarina, Raiserm von Rußland, hat der wichtigen Beschäftigungen, welche ihr der Rrieg verurfachet, ungeachtet, viele Unstalten gemachet, den innern Zustand ihres weitläuftigen Reichs blubender zu machen. Sie forgte fogar für die Griechen, für welche sie zu Disa in Italien durch ben Grafen Orlow ein Collegium, sie zu unterrichten, auf ihre Rosten anlegen ließ. Sie hat bie aus bem Baterlande Entwichene burch einen Beneralparbon zurückgerufen, für bie Bedrängten ein Pfand und Leibhaus nach dem Muster des mienerischen zu Petersburg errichtet; zur Ber-Schönerung der Stadt Moscau und Wiederaufbauung des dasigen Kanserl. Schlosses, jahrlich 200, 000 Rublen zehn Jahre lang bestimmet; für ausländische Raufleute zu Petersburg eine Million Rublen niederlegen laffen, damit sie berfelben gegen hinlanglich zu bestellende Sicherheit im Fall ber Moth sich bedienen konnen, sie hat die Bemuhungen, von Kamschatka und Ustracan aus, in bem Eißmeer neue Entdeckungen zu machen, fortseßen und durch Charten \*) bekannt machen lassen; sie hat der Handlung nach China ein neues Leben gegeben, und die Meffen zu Tobolsk in Siberien wieder in Aufnehmen gebracht. Sie hat als eine Beschüßerin der Wissenschaften der offentlichen Versammlung der Kaiserl. Academie der Runfte zu Petersburg bengewohnt, auch zu Errich. P 3

<sup>\*)</sup> Siehe Busching wochentl. Nachricht, von 1773 S. 214. f.

#### 212 I. Besondere Machrichten von den

richtung einer ökonomischen Gesellschaft, ihre Einwilligung gegeben, und derselben zu Vermehrung der ökonomischen Bibliothek eine Summe Geld geschenket. Sie hat das gute Vernehmen mit dem Schwedischen Hose befestiget, und dem Schwedischen Gesandschaftssecretaire zu Petersburg wegen der ihm von einigen Calmucken wiederfahrenen Arretirung Genugthuung geben lassen.

IV. Ludwig der XVte, König von Granke reich, hat denen abgebankten Parlamentsrathen, das Geld, so für ihre Stellen von ihnen bezahlet worden, zu verguten befohlen, und dazu gewisse Fristen bestimmet. Er hat zu Colmar im Elfaß für den protestantischen Abel eine militarische Pflanzschule errichten lassen, und auf ber Insel Corsica einen Generalpardon für die Banditen bekannt machen, die Hazardspiele verbieten, und zur öffentlichen Sicherheit und befferer Ginrichtung ber offentlichen und Particularversammlungen neue Verordnungen machen laffen. Er hat, um allen Unlaß zu Streitigkeiten in ben Klöstern zu tilgen, eine den isten April ben bem Parlament registrirte Verordnung wegen ber Regulargeistlichkeit bekannt machen lassen, welche sowohl die Gerichtsbarkeit über bieselbe, als innere Einrichtungen der Orden näher bestimmet; er hat auch eine Visitation Des Colestinerordens mit pabstlither Bewilligung zu Herstellung einer heilsamen und dauerhaften Reformation Desselben mittelst offenen Briefes vom 3 Upr. perfüget, weil Der.

derselbe sich den Ausübungen seines Instituts nicht unterwerfen wollen. Ben bem Königl. Collegio zu Paris hat er vermittelst eines Arrets des Statsraths vom 20 Junius neue lehrstühle für die Mechanic, die französische Litteratur, die Maturgeschichte, die Türkische und Persische Sprache, und Matur. auch Wölkerrecht zu Ersetzung bessen, was an dem Erziehungswesen darinn noch mangelte, errichtet. In den Königl. Finanzen hat der Generalcontroleur, Joseph Ma= rie, Abt von Terray, die besten Einrichtungen gemachet; er hat die Hebung der Abgaben für 135 Millionen Livres verpachtet, und es ist ben bieser Gelegenheit bekannt gemachet worden, daß die Königl. Einkunfte, die neuen Auflagen mitgerechnet, 380 Millionen \*) Livres jährlich betragen, und ben alle bem hat boch ein neuerer Schrift. steller \*\*) bewiesen, daß kudwig der XV. nicht so reich sen, als kudwig der XII. der im Jahr 1515 gestorben, und nur 13, 439, 594 Livres jährlich eingenommen, allermaßen zu des letztern Zeiten die seine Mark Goldes 130% Livres, und unter Ludwig des XV Regierung 740 Livres gegolten, hingegen die lebensmittel unter dem jesigen Könige 22 mal theurer geworden, als unter Lubwia. D 4

\*) Diese Summe ist groß, allein nach Busching 177agazin, Th. 2. S. 234. haben die Einkunfte, so 1748 erhoben worden, schon 379, 20,000 Livres betragen.

\*\*) Siehe du Tot Restexions politiques sur les sinances, et le Commerce. Tom, I. S. 204. ff. Ludwig dem XII. woraus er ben richtigen Schluß gezogen, daß letterer ben der Zahl nach geringern Einkunften mehr Lebensmittel und Waaren faufen können, als der jetige König mit größern Einkunften nach den Preisen seiner Zeit. Mit Algier hat er einen Vertrag geschlossen, vermöge dessen die französischen Waaren zu Algier nur 10 von hundert Zoll geben, die französische Schiffe im mittellandischen Meere nicht visitiret, und die Mannschaft von den gescheiterten französischen Schiffen nicht zu Sclaven gemacht werden soll-Bu Havre de Grace aber hat er durch eine Berordnung vom 29 Mug. eine Königl. Kriegs. schule für die Marine anlegen lassen. Ueber ben Urtillerie Dbristlieutenant von Bellegarde, und Gewehrlieferanten von Monthieu, ist durch ein niedergesetzes Kriegsgerichte das Urtel gesprochen worden, daß ersterer coßiret, und 20 Jahr gefangen sigen, letterer aber dem Konig ben Werth ber für neu gelieferten Gewehre erstatten soll. Ihr Berbrechen bestand darinn, ben der militairischen Reduction unter dem Herzog von Choiseuil ward viel Gewehr, das noch gut war, durch den von Bellegarde um einen wohlfeilen Preiß verkauft. Des lettern Schwager, der von Monthieu, kaufte es, ließ es ausbessern, und lieferte es wieber für neu.

V. Joseph der lste, König von Portus gall, ist äußerst bemühet gewesen, als ein Vater seines Volks, die geistliche Tyrannen zu unterdrücken, und den Aberglauben, so wie die scheinheili-

heiligen Betrüger aus bem Reiche zu verbannen, bingegen die Wiffenschaften mehr und mehr auszubreiten. Er hat die Universität Coimbra nicht allein besser einrichten lassen, sondern auch in feinen Staaten 837 öffentliche und von ber Regierung besoldete Lehrmeister bestellet, welche die Jugend im lefen, Schreiben und Rechnen, ber lateinund griechischen Sprache, ber Wohlrebenheit und Weltweisheit unterrichten sollen; er hat in den asiatischen, afrikanischen und amerikanischen lanbern eine Auflage auf Wein; Brantewein, Efig und Fleisch, und in Portugall auf eben diese Mothwendigkeiten, auch trocknen Cabeljau, Gifen und Salz zu erheben, befohlen, und zu beren Ginnahme, auch Bezahlung der davon zu bestreitenden Besol. bung der Lehrmeister eine eigene Junta errichtet. Er hat, um der durch zu große Abgaben in Abnahme gekommenen Fischeren aufzuhelfen, befohlen, daß kunftig vom hundert des Werths nur zwanzig abgegeben werden sollen, auch verschiedene Abgaben abgeschaffet, welche in dem Konigreiche Algarbien die Einwohner, so wie die Fremben, von den Manufacturen bezahlen mußten. Er hat hingegen selbst reiche auf Contreband. handel betroffene Kaufleute mit infamirenden Strafen belegen lassen. Er hat den sojährigen Witwen das Heyrathen verboten, weil, wie das Edict sagt, sie mehrentheils junge Manner benratheten, welche das Vermögen der Frauen zum Nachtheil beren Kinder und Verwandten verschwendeten. Er hat die Sclaveren der Mohren-Kinder

Rinder mit dem falschen Grundsaß, daß eine Sclavin feine Mutter frengebohrner Rinder senn könne, abgeschaffet und verordnet, daß 1) alle Sclaven, Die beweisen konnen, daß ihre Mutter, Großmutter und Eltermutter in ber Sclaveren gelebt, die Frenheit erhalten, 2) daß diejenigen, deren Mütter und Großmütter Sclavinnen ge-wesen, oder noch sind, bis zum Tode der Mütter Sclaven bleiben, 3) daß alle nach Bekanntma= chung dieser Werordnung gebohrne Sclavenfinber fren fenn, und ohne Unklebung ber Benennung, als Frengelassene, aller Uemter, Ehrenstellen, und Würden fähig senn sollen; durch ein anderes im Man gegebenes Evict hat er ben ersten Schritt zur Aufhebung ber fürchterlichen Inquisition, indem er die Benennung neue Christen aufhob, welche man denen benzulegen pflegte, deren Vorfahren Reger ober Juden gewesen, und für bie Geistlichen die ewige Verbannung, für ben Abel den Berlust des Udels und aller Würden, und für ben Bürgerstand ben Staupenschlag und ewige Landesverweisung auf die Uebertretung dieses Werbots gesethet. Die neuen Christen wurden aller Würden fähig, allein ein großer Theil der Beift. lichkeit war damit nicht zufrieden, es fehlre nicht an innerlichen Unruhen, die besonders in Brasis lien zum Musbruch famen; ein Beiftlicher stief mit dem Dolche nach dem Könige, erstach sich jedoch selbst, als sein Stich nicht gelang; der Monarch aber blieb standhaft in Ausführung seines Entwurfs; er ließ den Gliedern des aufgeho.

benen Jesuiterordens zu Rom kein Kostgelb mehr zahlen; er verbot sich an die pabstliche Dataria wegen Expeditionen zu wenden, und ließ das Muntiaturgericht zu Liffabon völlig schließen. Mit dem Kgiser von Marocco ward durch den Ge-Sandten Joseph von Dyck, die Erneuerung des Waffenstillstandes bewerkstelliget, und mit Großbritannien die Unterhandlung wegen eines Hand-

lungsvertrags angefangen.

VI. Carl der IIIre, König von Spanien, hat zwar in diesem Jahre große Rüstungen zur See und zu kande gemachet, und vorgegeben, daß solche gegen den Kaiser von Marocco gerichtet waren; vielleicht sollte es Großbritannien gelten, allein dieses war auf seiner Hut, sendete eine ansehnliche Flotte nach dem Meerbusen von Biscana, das Wetter verzog sich, und es erfolgten von beiden Seiten Freundschaftsversicherungen. Er ließ wegen Aushebung der Recruten für die Mational = Regimenter eine verbesserte und bem Lande vortheilhaftere Berordnung bekannt machen, auch durch eine Verordnung vom 2 Nov. dem Kriegsraths. Collegio eine neue und verbesserte Einrichtung geben. Won dem Pabst, dem er ansehnliche Geschenke überschickte, bekam er Erlaubniß, das Capitel ber Kirche zu Tortosa zu secularisiren, wie auch ein Breve, daß in jeder Stadt und Orte hochstens nur zwen heilige Orte zur Frenstätte gemiffer Uebelthater fenn follten. Db er gleich die Aufhebung des Jesuiterordens eifrig betrieb, so ließ er doch durch die Inquiste

quisition die Lesung der Jesuiter Todtenmesse, einer boshaften Stachelschrift, weil sie Gotteslasterlich sen, verbieten. Der Graf von Aranda, einer ber größesten Staatsmanner dieses Jahrhunderts, und ein wahrer Weltweiser, ward vom Hofe entfernet, und als Umbassabeur nach Paris gesendet, auch der Graf von Fuenclam verwiesen, ohne daß die Ursachen bekannt gemachet murden. Seinen Charafter hat ein Schreiben aus Madrit also geschildert: "Carl ber zte ist nicht allein ein guter König, sondern auch ein guter Water. Seine Statswissenschaft ift nicht gerin. ge, baben ist er ein guter Christ und handelt nicht nach machiavellischen Grundsäßen. Die Unterdruckung der Jesuiten in seinen Staaten und bie Wertilgung des Ordens geschahe mit Ueberlegung, und er beharrte fandhaft ben dem dieferhalb gefaffeten Entschluß. Den Raifer Schäßet er wegen seines Verstandes, und die Kaiserin Königin wegen ihrer Thaten und klugen Ginsichten. Der König von Preußen wird von ihm bewundert, und der König von Polen bedauert. In den jeßigen Türkenkrieg wird er sich nicht mischen, weil, wie er sagt, Constantinopel und Petersburg, der Krieg falle aus, wie er will, boch Reiche bleiben werden. In Unsehung der Krone Großbritannien ist er überzeugt, daß die Fortbauer des Friedens mit biefer Krone weder ber Sandlung und Macht von Spanien Schaden bringe, noch das Gleichgewicht dadurch leide. Bu Madrit redet man jego eben so fren als zu kondon von Stats.

Stats, und Glaubensfachen. Der Fürst von Masseranv, gewesener Umbassadeur zu London, wird von ihm als sein treuer Rathgeber ange.

fehen.,,

VII. George der Illte, Konig von Große britannien, hat sich auch in diesem Jahre mehr mit ben innern Ungelegenheiten feiner Staaten, als auswärtigen Unterhandlungen beschäftiget. In seinen teutschen Staaten hat er das Neujahr geld Cammlen ernftlich verboten. In dem Parlament ward wegen ber Ungelegenheiten ber oftin. dischen Compagnie und ber geschehenen Bezwingung der Caraiben auf der Infel G. Wincent heftig gestritten, von welchen benden Sachen ich in einem eigenen Artikel handeln will, im übrigen aber verschiedene nütliche Parlamentsacten, als 1) um die Auslander aufzumuntern, auf die Guter der großbritannischen Unterthanen in Amerika Geld ju leihen, 2) die von Großbritannischen Unterthanen außer dem Konigreich erzeugte Rinder zu naturalifiren, 3) die Mon-Conformisten von Unterschreibung gewiffer Urtikel ber engellandischen Rirche zu befreyen, 4) eine Manufactur von großen Spiegeln anzulegen, 5) die in Amerika sich niederlassende fremde Protestanten zu naturalisiren, 6) bie Ausländer von dem Untheil an großbritannischen Schiffen auszuschließen, 7) den Umlauf fal-scher Munzen zu hindern, und dem Feilen und Werminderung guter Münzsorten burch Künste vorzubeugen, 8) um einen Frenhafen auf St. Dominique zu errichten, hingegen ward ber Worschlag,

schlag, die Dauer der Parlamente zu verkurzen, nebft dem, die neuen Studenten zu Cambridge und Dre ford von Unterschreibung der 39 Artifel der engela landischen Kirche zu befrenen, verworfen. ben Quebeck am 17 Sept. 1759. gebliebenen Beneral Major, Jacob Wolfe, ließ der König und das Parlament in der Westmunster Abten zu Lon= don ein marmornes Denkmal errichten, welches ben 4 Decembr. 1773 aufgebecket marb. Ruftungen, welche Spanien und Frankreich machten, nothigten ben Konig ein gleiches zu thun, allein am 26 Upr. that der erste Minister, Lord Morth, im Parlament die Erklärung, daß biese Ruftungen eingestellet maren, und fein Rrieg mehr zu befürchten sen, dahero zwar die anbefohlne Ausrustung einer starken Flotte unterblieb, dennoch aber der Admiral Spry mit 9 Kriegsschiffen im Julius nach bem Meerbufen von Biscana geschickt ward. Won dem großen Mogol langte ber Obrist Morrison zu London an, ber bem Sofe Die Abtretung gewisser Länderenen in Offindien angeboten haben soll, wenn man bem Mogol gegen die Nabobs, die sich emporet, benstehen wollte, allein der Hof hat davon nichts öffentlich bekannt machen lassen. Im übrigen ist wegen des Verfalls ber Handlung, sonderlich nach den Pflanzstädten, häufig geklaget worden. Die Webergefellen zu tonbon haben wegen Mangel ber Nahrung sich uns mittelbar an den König, und die Tischler sich an das Parlament gewendet, damit ber burch frembe Gesandten geschehenen Einführung auswärtis

ger Meubles gesteuret werde. Im Königl. Hause hat wegen der ungleichen Henrathen der Berzoge von Cumberland und Gloucester die Trennung fortgebauert, die Königinn aber hat ben sechsten Prinzen gebohren, und als der Lord Guernsen im Parlamente den Untrag zu der Glückwünschungs-Adresse that, nahm er Gelegenheit, die Monarchin zu schildern, indem er sagte, das Königreich habe burch ben Chrgeiz, unruhigen Beift und Stolz mancher Königinnen viel gelitten, ben der jetigen aber sen es schwer zu entscheiden, ob sie mehr megen ihres Privat = ober ihres öffentlichen Lebens Die öffentliche Dankbarkeit ober die besondere Ber-

ehrung verdiene.

VIII. Christian der VIIte, Ronig von Dans nemark, hat durch die Abtretung von Oldenburg und Delmenhorst die großfürstlich Solsteinische Lande erhalten, und dadurch allen Irrungen mit Rußland ein Ende gemachet. Er hat zwar eine Flotte aus Vorsicht in ber Offfee freuzen, jedoch solche im Julius zurückkommen lassen, weil bie Rube in Morden burch wechselfeitige Erklärungen der Nachbarn sicher gestellet worden. Wegen der Bank zu Copenhagen ließ er die Einrichtung machen, daß durch Zuschuß von 113 Thaler auf jede Uetie das Capital derselben um 600000 Rthlr. verstärket ward. Den von ber Theurung gebrucks ten Morwegern, besonders der Stadt Tongsberg ließ er Korn zuführen; befahl, daß in seis nen Staaten keine Taschenspieler, Geiler, und leute, die fremde Thiere zeigen, ferner gebuldet mera

#### 222 I. Besondere Machrichten von den?

werden sollten; ließ in Norwegen die frenwillige Schaßung mit allgemeiner Zufriedenheit einfamm-Ien, und bewieß sich auch in Bestrafungen, als einen sehr gnädigen Monarchen; er schenkte einem Lieutenant, ber sich im Dienst an seinem Obriffen vergriffen, die erkannte Todesstrafe, und verwanbelte solche in eine ewige Gefangenschaft auf ber Restung Munckholm. Den Studiosus ber Gottes. gelahrheit; Thura, welcher dren beifende Stachelschriften gegen die Regierung, 1) die Untwort an den Philopaterius, 2) der Wahrheitsager, und 3) ber Brief Jeremia an den heuchlerischen Go Benprediger, herausgegeben hatte, ließ er auf Konigi. Ongbe nach Muncholm bringen, unerach tet ihm auch Ehre und Gut oberkant war, und den Königl. Hof Laquenen gab er die vor zweif Jahren durch ihre Ungezogenheit verlorne Frenheit; Degen zu tragen, wieder; den Colonisten auf Holsteinburg auf Grönland aber ward auf ihr Unsuchen von der allgemeinen Handlungsgesellschaft zu Copenhagen eine völlig gezimmerte Kirche jugefendet.

IX. Gustav, Rönig von Schweden, zeigte sich auch in diesem Jahre ben allen Gelegenheiten als einen wahren Landesvaker. Er kam seinen durch Hungersnoth und Krankheiten gebrückten unbemittelten Einwohnern durch die gnäsdigste Vorsorge zu Hülse; er hob, um persönlichen Verdiensten den Vorzug geben zu können, die Erstaufung der Kriegsbedienungen auf; er verbot alle öffentliche Freudenbezeugungen, als er

von seiner Reise im Jenner nach Stockholm zuruck kam; zur Vermehrung der Pensions. Caffe für die Officiers machte er die Verordnung, daß alle beurlaubte Officiers, die in auswärtigen Diensten stehende ausgenommen, zwen vom hundert ihres Gehalts inne lassen mussen, der dritte Theil ber Einkunfte der Invaliden. Häuser von Wadstena, und in Pommern dazu geschlagen wird, und fein Officier, ber nicht 30 Jahr gedienet, Pensions sähig wird; er ermahnte die Kausseute zu Stockholm in eigner Person, den Banquerouts vorzubeugen, welche durch die in Holland vorgefallene verursacht werden konnten; er stiftete, um den nothleidenden Einwohnern zu Stockholm Urbeit und Mahrung zu verschaffen, ein Arbeitshaus; er suchte die Bevölkerung dadurch zu befordern, daß er alle eigene Guter besigende Bauern von allen persönlichen Abgaben befrenete, sobald sie vier Kinder bis zu demjenigen Alter, da sie felbst Abgaben bezahlen, nämlich bis zum 15ten Jahre, erzogen; er erstreckte diese Befreyung so. wohl auf Mütter als Väter; er verordnete, daß alle Bauern, welche steinerne Häuser bauen, 20 Jahre von persönlichen Abgaben fren senn sollten, und daß auch alle landleute, welche keine Eigenthumer sind, alle Arbeitsleute auf dem Lande, Fischer, Soldaten und Matrosen, von den personlichen Abgaben befreyet bleiben, wenn sie vier Rinder haben, davon das jungste unter acht Jahr alt ist, wenn gleich die übrigen so weit erwachsen, daß sie selbst ihr Brod verdienen können; er er-Sortges. G. S. Tachr. 160. Th.

# 224 I. Besondere Machrichten von den

munterte die Handwerksgesellen zum zeitigen Benrathen; er ließ ju Stockholm ein haus anweifen, wo die Blattern unentgeltlich eingeimpfet mur-Er ließ ben 20 Febr. zum erstenmal die Zalen-Lotterie zu Stockholm ziehen, dadurch ben jeder Ziehung fünf arme Mägdchen, jede mit 100 Thalern ausgestattet werden. Er ließ von den beruhmtesten Rechtsgelehrten in seiner Gegenwart an Werbesserung ber schwedischen Besetze arbeiten; der Justig-Kanzler, Frenhert von Liliestrale, mußte auf einer Reise in die Provinzen die Justigverwaltung untersuchen; er berief die Reichs. rathe, Grafen von Stockenstroem, und Hermanfeen nebst bem ersten Revisions. Secretaire, Frenherrn von Hegardt, nach Jonköping, um die Handhabung der Gerechtigkeit ben dasigem Sof. gerichte zu untersuchen, und die Strenge ber Beseße gegen diejenigen auszuüben, welche ihr Amt saumselig oder unredlich verwaltet. Er mar mila de in Bestrafung der Verbrechen, und frengebig in Belohnungen; er züchtigte einen Bauer, ber bem Berbot des Brandtweinbrennens zuwider gehandelt, dadurch, daß er lebenslang einen rothen Ermel tragen follte, und begnadigte ben Generals Major, Frenhertn von Pochlin, der ben der Regierungs. Beränderung sich widersebet hatte, und verwandelte die dem Halstroem deshalb zuerkante Lodesstrafe, weil er ihn und den verstorbenen Ko. nig auf das entseslichste angegriffen hatte, in eine gelinde Bufe von bren wochentlichen Gefangnif ben Wasser und Brod. Hingegen belohnte er beu

ben seinem Geburtsfeste alle Officiers und Mitglieder ber Stockholmischen Burgerschaft, welche ben ber 1772 vorgegangenen Regierungs. Weranderung ihre befondere Treue bewiesen hatten, durch Schaumungen und andern Gnadenbezeugungen. Als man zu Stockholm den Jahrstag der Regies rungs. Veränderung fenerlich begehen wollte, verbot er solches, und der Magistrat ward dadurch bewogen, eine bazu bestimmte Summe Geldes bem Arbeitshause zu schenken. Er war ben Eröfnung der Commision zur verbefferten Ueberfe-Sung der Bibel in die schwedische Sprache selbst zugegen, befahl solche von den Capitalien ber Rirchen zu bestreiten, übergab berselben die bagu verfertigte Instruction, und ermahnte sie ein Werk zu Stande zu bringen, an welches seine Worfahren seit 170 Jahren gedacht hatten. dem Holzmangel vorzubeugen, verbot er die 26. hauung junger Birken am Tage vor dem Johannis-Feste, und um den Mahrungsstand zu begunstigen, verordnete er die Handwerksleute ohne un. nothige Meisterstücke und ungebührliche Ausgaben zu Meistern aufzunehmen. Mit seinen Nachbarn unterhielt er das beste Vernehmen, ließ es aber anch nicht an der nothigen Vorsicht ermangeln, durch Verbesserung der Festungen und Unterhaltung einer wohlgeordneten See. und kandmacht seiner Krone Unsehen zu verschaffen.

X. Friedrich, König von Preußen, hat ben Vermehrung seiner länder durch Poln. Provinzen auch die Kriegsmacht verstärket, und sein

#### 226 I. Besondere Machrichten von den

Heer auf 200000 Mann vermehret. Er hat zu Werbesserung ber Landes. Cultur, Fabriquen, und anderer jum Besten bes Landes gereichender Gegenstände ansehnliche Belohnungen in Gelde bestimmt, und austheilen lassen. Er hat ben Catholiken zu Moeurs die frene Ausübung ihres Bottesbienstes und die Erbauung einer Rirche ver-Stattet, und um seine neuerlangte lander zu befehen, im Junius eine Reise babin gethan, ben welcher Gelegenheit er zu Elbingen mit den ansehnlichsten Kaufleuten sowohl als zu Marienwerber mit einigen Abgeordneten ber Raufmannschaft über die Verbesserung der Handlung sich besprochen, und solcher alle mögliche Unterstüßung verheißen bat. Er errichtete zu bem Ende eine Seehandlungs. Compagnie, deren Capital 1200000 Rthl. betrug; er ließ ben Bromberg eifrig an Grabung des Canals arbeiten, der die Abfuhr des Polnischen Getrendes durch die Wartha in die Dber nach Stettin leiten wird. Zu Beförderung des Nahrungsstandes hob er durch ein Edict vom 28 Jenner die Fener des dritten Ofter-Pfingsta. und Weinachtstages, des Himmelfarths. Festes und Grunen Donnerstages auf, und sette nur einen Bußtag statt ber vier gewöhnlichen jahrlich fest, wodurch bas Land acht Arbeitstage gewann, an welchen aber kein landmann neue Frohndienste leisten durfte. Um bas Bergwerkswesen zu befordern, sette er zu Rothenburg an der Saale ein Bergamt nieder, welches mit geschickten Gliedern von der Feder und leder, auch einer besondern Bergordnung versehen ward. Um bie Abgaben in Best-Preußen auf einen egalen Fuß zu segen, verordnete er eine eigene Classifications. Commission, und zu Verwaltung ber Gerechtigkeit in ben neuen Provinzen ward zu Marienwerber eine Regierung niedergesest, welche, da der Theil von Preußen, und das Stuck von Polen, welche im vorigen Jahre unter Preußische Bothmäßigkeit gekommen, und ben Mamen von Westpreußen bekamen, burch einen Befehl des Statsraths vom 14 Junius die Benennung einer Westpreußischen Regierung erhielt, dahingegen Ermeland Oftpreußen, weil es von diesem eingeschlossen ist, einverleibet ward, und man schäßte, baß der Preußische neuerlangte Untheil von Polen 900 Quadrat Meilen, jede von einer Stunde Weges betrage; allein ob gleich in Unsehung der Größe der Rußische und Kaiserliche von Polen erhaltene Untheil ben Vorzug hatte, so erhielt doch der König die Herrschaft über bende Ufer der Weichsel, ward Herr der Gin= und Ausfuhr von Polen, und bekam eine ununterbrochene Strecke von mehr als hundert Meilen an der Oftfee, folglich eine erwünschte Gelegenheit, Die Handlung, Schiffart, und den Fleiß der Einwohner zu vermehren. Um die Landschulen in der Churmark zu verbessern, hat ber König vors erste 100, 000 Mthl. zu einem Fond bestimmet, von bessen jährlichen Zinsen auf volkreichen Dörfern statt ber bisherigen sehr elend besoldeten und ungeschickten Schulmeister geschicktere Schulhalter mit 120 Nithl. jährlichen Gehalt bestellet, von dem Q 3 Dber.

#### 238 1. Besondere Machrichten von den

Ober Consistorio zu Berlin geprüfet, und mit eis ner schriftlichen Unmeisung versehen werden. Isten November ließ er die prächtige catholische Rirche zu Berlin, so der heiligen Bedwig gewidmet, zu welcher er die Zeichnung angeordnet, ver= bessert, und zur wirklichen und besten Ausführung tauglich gemachet, einweihen, und da er die Aufe hebung des Jesuiter-Ordens seinen Landen nicht vortheilhaft befand, die Publicirung der diesers halb erlaffenen pabstlichen Bulle verbieten. Uebrigens hat er in diesem Jahr ben Stargard, in Preußen, ben Magdeburg, Ruftrin, Berlin, und in Schleffen über seine versammlete Bolfer die Musterung gehalten, und zu Erleichterung ber Baffenübungen ben dem gesammten Jugvolf statt ber bisherigen fonischen oben und unten gleich bicke Ladestöcke einführen lassen.

VI. Victor Amadeus, König von Sars dinien, hat ben dem Antritt seiner Regierung die Hosnung der Unterthanen erfüllet, die sie sich von ihm, da er noch Kronprinz war, gemachet, den Kornpreiß zu vermindern gesuchet; zu Ersparung der Kosten den Vafallen die Leistung des Lehneides und die Lehnempfängniß in Person erlassen; für alle Verbrecher, einige wenige ausgenommen, und die Ausreißer des Heeres einen Generalpardon publiciren lassen; die gefangen sißende Schuldner gegen Abtretung ihrer Güter oder Bürgschaft zu entlassen befohlen, und für die Nothleidende daburch väterlich gesorget, daß er nicht allein allen Acter, Besißern und den Klöstern den Verkauf des

entbehrlichen Korns befohlen, sondern auch 4000 Bauern, welche aus Mangel der Arbeit und Mahrung nach Zurin gekommen, Geld und Brod anstheilen lassen, auch daburch Urbeit gegen Lohn angewiesen, daß er sie zu Füllung der noch von Belagerung der Stadt Turin vorhandenen Graben und Ebenmachung ber Gegend ben bem tuftschloffe Walentin gebrauchet; nicht weniger für die Urmen die Verfügung gemachet, baß sie gegen frenes Obdach und sohn an den Landstraßen und andern öffentlichen Werken ben Turin arbeiten sollen, auch Sonntags gespeiset, und von zwen Prebigern in der Glaubenslehre unterwiesen, die Unvermögende aber in Spitaler gebracht werden. Für die Sicherheit seiner Staaten und das Unsehen seiner Krone außerst beforgt, bat er sein Heer beträchtlich verstärket, und die Zugänge von Mizza über Die Alpen nach Piemont burch kleine ben leichten Urtillerie-Compagnien zur Aufsicht gegebenen Mis nen in Wertheidigungsstand segen, auch alle Festungen ausbessern lassen. Wie sehr er übrigens das Undenken seines Waters ehre, erhellet daraus, daß er bem Oberstallmeister, welcher ben Degen eines verstorbenen Konigs zu begehren und zu tragen berechtiget ist, einen weit kostbarern golbenen Degen mit ben Worten überreichet, "ich ersuche sie, mir ihr Recht auf ben Degen meines feeligen Vaters zu überlaffen, ber mir um fo mehr werth und theuer ist, da er sich desselben in der Schlacht ben Guaffalla bedienet, und den gegenwärtigen bafür anzunehmen.

XII. Sero

XII. Ferdinand, König beyder Sicilien, hat das Misvergnügen gehabt, daß die Stadt Palermo in Sicilien einen Aufruhr erreget, zu bessen Dampfung aber sogleich ben General Graf fen Caraffa mit einigen Trouppen abgesendet, Er hat sich größtentheils auf dem Lustschlosse Portici aufgehalten, und da er von den friegerischen Uebungen seiner Wolker ein Augenzeuge senn wollen, in der Gegend dieses Lustschlosses ein lager versammlet, eine aufgeworfene Festung von der Land . und Seeseite belagern und einnehmen lasfen, auch seine Zufriedenheit über die Fertigkeit der versammleten Regimenter bezeiget. Gegen das Ende des Jahres ist das bishero unterbrochene gute Vernehmen mit dem Pabstlichen Hofe wieder hergestellet worden, und er hat sich erkläret, Benevent und Ponte Corvo dem Pabstl. Stuhl zurück zu geben.

Ien hat wegen der vielen durch die Theilung von Polen ihm entzogenen Einkunfte sich gezwungen gen gesehen, seinen Hosstaat zu reduciren, und von den auswärtigen Mächten, welche er um ihre Vermittelung den den bedrängten Umständen seines Reichs gebeten, wenig Trost erhalten, solglich geschehen lassen mussen, daß die von den dren verbundenen Mächten in Anspruch und Besiß genommene länder ihnen seperlich abgetreten worden, worauf die fremden Volker größtentheils das Reich geräumet. Ben der Verurtheilung der Königsräuber hat er sich großmuthig und mitseldig

leidig bezeiget, aber doch nicht verhindern konnen, daß einige davon mit dem leben buffen muffen, wie er denn auch dem Henducken Bukow, der ben seiner Vertheidigung ben 3 Nov. 1771. das Leben eingebuffet, aus Dankbarkeit ein marmornes Denkmahl segen lassen. Um meisten hat er bar. über vieles Misvergnügen empfunden, daß man durch Errichtung des so genannten Conseil permanent oder immerwährenden Raths sein Ronigliches Unseben sehr einzuschränken gesuchet, und daß hier. ben einige Glieder der Delegation, welche ibm wegen der erhaltenen Gnadenbezeugungen den meisten Dank schuldig gewesen, sich am geschäf. tigsten erwiesen. Für die Berbesserung ber Polnischen Schulen und Universitäten ist er besonders aufmerksam gewesen, und burch seine Bemühung hat er es dahin gebracht, daß beschlossen worden, die Einkunfte bes aufgehobenen Jesuiter Drbens dazu anzuwenden, ob er gleich nicht bewirken können, daß nach ben guten Absichten alles in Erfüllung gefommen.

XIV. Clemens der XIVte, Römischer Pabst, hat durch die Aushebung des Jesuiters Ordens, welche mit unendlichen Schwierigkeiten verknüpft gewesen, seine Regierung merkwürdig gemachet und dadurch bewirket, daß ihm die Zurücksgabe von Avignon, Benevent, und Ponte Corvozu Ende des Jahres von den Französischen und Meapolitanischen Hösen versprochen worden, welche auch im solgenden Jahre erfolget. Er hat im September die gewöhnliche Lustreise nach Castel

### 232 I. Besondere Machrichten von den

Gandolfo vorgenommen, aber zu feiner Sicher. heit einige von der corsischen leibwache mitgenommen, wozu er vermuthlich badurch bewogen worben, weil man durch Stachelschriften das Misvergnügen wegen Aufhebung des Jesuiter Orbens sehr beutlich an den Tag geleget, und sein nahes Ende öffentlich verkündiget Als ein besonderer Liebhaber der Alterthumer und Beforderer der Gelehrsamkeit hat er keine Rosten gesparet, bas von ihm angelegte neue Pabstliche Musaum mit Roft. barkeiten und Geltenheiten zu vermehren. bezahlte bem Großbritannischen Consul zu Benebig, Udny, 12000 Mthl. für ein Gemählde des heiligen Sebastian, so von Titian verfertigt mar: er wendete viel Geld an heidnische Alterthumer und Bilbfaulen, und fagte, um den Bormurf abzulehnen, baß Stude, für die er fo viel Gelb gebe, oft wider die Regeln einer gesunden Sittenlehre verstießen: "es hat teine Gefahr, daß heids nische Figuren Uebel stiften werden, ich sorge für eine Sammlung von Runftstus den, welche Fremde nach Rom ziehen, und einigen Aufenthalt daselbst zu machen reis zen soll.

XV. Mahomet der dritte, Türkischer Raiser, hat den mit Rußland ohne Noth angesfangenen Krieg auch in diesem Jahre größtenstheils unglücklich geführet. Die Unternehmung auf die Crimm hat sehlgeschlagen, und die Türskische Macht hat weder das Rußische Heer von der andern Seite der Donau entsernen, noch die Molsandern Seite der Donau entsernen, noch die Molsandern

bau und Wallachen wieber erobern können; Rugland hat also allein bem mächtigsten Reich, wenn es seine eigene Starke zu brauchen mußte, Wiberstand gethan, und ber Türkische Hof, welcher ein vielleicht mehr als viermal größeres Reich, als Frankreich ift, mit unumschränkter Macht beherr. schet, hat am Ende boch bie vorgeschriebene Friebensbedingungen eingehen muffen; es ist also nicht eingetroffen, was der bevollmächtigte turkische Minister auf der Friedensversammlung zu Fockzann zu einem europäischen Gesandten gesagt haben foll: wir werden den Ruffen bald eben die Vere bindlichkeit haben, als diese den Schweden schuldig sind, sie haben uns so oft geschlas gen, daß sie uns auch sie zu schlagen gelehrt baben "), und Machiavell, der dieses vor ihm schon gesagt: "wenn das Glück einen gürsten groß machen will, so erweckt es ihm mache tige Seinde, damit seine Berzhaftinkeit das durch geübt werde, und er durch diese Leiter die hochste Stufe der Macht erreiche, hat wenigstens in Unsehung der ottomannischen Pforte unrecht, weil die schlechte Kriegszucht, und die Unregelmäßigkeit ber Wolker ben Türkischen Heeren niemals ben Sieg voraussehen läßt, et mußte benn ihr Gegentheil unverzeihliche Fehler machen, und weil man ben Janitscharen, so wie ein Vater oft ben ungerathenen Rindern, nachzusehen

<sup>\*)</sup> A quibus laesus, ab his doctus, sagte schon ein alter Weltweiser.

# 234 II. Lebensbeschreib. des leztverstorb.

sehen gezwungen ist. Uebrigens hat der Sultan so wenig als in den vorigen Jahren, sich ins Feld gewaget, sondern nach der Gewohnheit der meisten seiner Vorfahren im Serail sich bie Zeit vertrieben, die Moscheen besucht, der Wuth des Pobels, der zu Constantinopel so sehr zum Aufruhr geneigt, die Minister durch Absetzung oder Hinrichtung Preiß gegeben, und selbst in der Resibeng für ben Folgen eines Aufruhrs gezittert. Seine Lieblings. Beschäftigung aber, im Drechseln gefunden, wie denn die von ihm verfertigte Löffel für seine Hosbediente schäßbare Geschenke geworden. Den bekannten Ritter Tot hat er wegen seiner ben dem Artillerie = Wesen gemachten Verbesserungen ansehnlich beschenket, aber doch wahrnehmen muß sen, daß die Türken nicht gern Ausländer zu lehrmeistern haben, und ihnen nur mit Zwang folgen.

#### II.

## Lebensbeschreibung des letztverstorbenen Konigs von Frankreich.

Ludwig der Junfzehnte, König von Frankreich, ward den 13 Februar 1710 zu Versailles gebohren, und hatte ben seiner Geburt eine
kehr entfernte Hosnung zur Krone. Sein Vater Ludwig, Herzog von Bourgogne, hatte ihn
mit der- Prinzeßin Maria Abelheid von Savonen,
Tochter, Victor Amadeus, nachmaligen Königs

von Sardinien, erzeuget. Als er zur Welt geboh. ven ward, lebte sein Urgroßvater, König Ludwig der Vierzehnte, sein Großvater, der Dauphin Ludwig von Frankreich, sein Water Ludwig, Berzog von Burgund, und noch ein alterer Bruder von ihm, der den Namen eines Herzogs von Bre-

tagne führte.

Er bekam ben seiner Geburt ben Mamen eis nes Herzogs von Anjou, allein durch das Absterben seines Großvaters, seines Baters, und altern Bruders ward er schon im Jahr 1712 in einem Alter von zwen Jahren ber nachste Thronerbe eines ber machtigsten Reiche von Europa. Cein Großvater starb den 14 April 1711 zu Meubon an ben Blattern. Gein Vater folgte ben 18 Februar 1712, und sein alterer Bruder, ber nach des Vaters Lobe Dauphin geworden war, den 8 Marz 1712, im Tode nach, folglich ward er an

diesem Lage Dauphin.

Seine Geburt, welche fruh um halb 9 Uhr erfolgte, war feinem Urgroßvater besonders erfreulich; er hängte ihm bald darauf den beiligen Geistorden mit den Worten um: " Bergog von Anjou, ich mache Sie zum Ritter,, und ber bekannte Cardinal von Janson mußte ihn sogleich taufen. Als er von der Krankheit, die ihn zur Zeit des Absterbens seines Vaters und Bruders befallen hatte, wieder hergestellet mar, ernennte ihn sein Urgroßvater mit den Worten, "Voila donc Monsieur le Dauphin,, jum Kron-Erben; da aber Die manntiche Nachkommenschaft auf ihm allein

beru-

# 236 Lebensbeschr. des lerzwerstorbenen

beruhete, indem auch der Herzog von Berry im Jahr 1714 mit Tode abgieng: so setzte sein Ura großvater durch ein am 5 Man 1714 ben dem Parlamente registrirtes Edict fest, daß nach Ab. gang aller rechtmäßigen Prinzen seine legitimirte Prinzen, ber Herzog von Maine, und der Graf von Louloufe in der Regierung folgen follten, dagegen aber die Prinzen vom Geblute \*) im Parlamente protestirten; er machte auch sein Testament, in welchem er bis zu der im 14ten Jahre zu erlan= genden Wolljährigkeit des Dauphins einen Regies rungsrath ernennete, der aus dem Herzog von Dre leans, als Chef, dem Herzog von Bourbon, dem Herzog von Maine, bem Grafen von Toulouse, dem Kanzler von Frankreich, dem Präsidenten des Königl. Raths, den Marschalls von Villeroi, von Villars, von Urelles, von Tallard, und von Harcourt, den vier Staatssekretairs und bem General Controlleur der Finanzen bestehen sollte; er ernannte auch furz vor seinem Absterben ben gewesenen Bischof von Frejus, von Fleurn, zum Lehrmeister des Dauphins, den Marschall von Willeroi zu bessen Hofmeister, und den Jesuiter-Water, le Tellier, zu seinem Beichtvater. Den 26. August mußte seine Oberhofmeisterin, die Herzo= gin von Ventadour, ihn zu dem franken Könige bringen, ber, ehe er ihm ben legten Geegen gab, folgendermaßen ibn anredete: Mein .

<sup>\*)</sup> Siehe Recueil des pieces produites par les Princes du sang contre les Princes legitimés a la Hage 1717. 4.

ing, solget mir nicht in der Neigung, so ich zum Kriege hatte. Trachtet mit euren Nachbarn in Friede zu leben. Beobachtet eure Pflichten gegen Gott, erkennet die Wohlthaten, so ihr ihm zu danken habet. Haltet eure Unterthanen dazu an, ihn zu ehren. Folget jederzeit gutem Nathe. Suchet eurem Wolke Erleichterung zu verschaffen, denn ich bin nicht so glücklich gewesen, daß ich dieses hätte thun können. Vergesset niemals die Erkenntlichkeit, so ihr der Frau von Ventadour schuldig send. Mein liebes Kind, ich gebe euch von ganzem Herzen meinen Seegen.,

Der König ward ben diesem Auftritte sehr wehmuthig, der Dauphin weinte, und der ganze

Sof zerfloß in Thranen.

Den ersten Septembet 1715 starb ber Ros nig, allein seine letten Verordnungen wurden nicht beobachtet. Den zien Sept. ward bes Ron nigs Testament und die Codicille ben bem Parlament eröfnet, ber Herzog von Orleans zum Rea genten des Reichs, der Herzog von Bourbon zum Prafidenten des Regierungsraths erflaret, und bemt Berzog von Maine die Oberaufsicht über die Erziehung des Königs anvertrauet. Der verstora bene König wollte, daß fein Nachfolger zu Wins cennes erzogen werden follte, der Regent aber ließ ihn nach dem Louvre bringen, und er hatte das Vergnügen an ihm viele Lebhastigkeit und Gelehriga feit zu bemerken. Er fand Bergnügen an ber: Festungs. Baufunst, am Tanzen, und dem lebhaften 11ma

#### 238 II. Lebensbeschr. des legtverstorbenen

Umgang mit einigen jungen Stanbesperfonen, benen zu Gefallen er ben Orben du Pavillon stiftete; er schenkte einem zur christlichen Religion getrete. nen Pagen des Persianischen Gesandten, 2. Louis d'or, weil er ein Christ geworden; er adelte ben schönen aber armen Sohn eines Soldaten von der Schweizergarde, Jacob, und als ihm der Herzog fagte, er mußte ihm auch ein Jahrgeld geben, um seinem neuen Stande gemäß leben gu konnen: so antwortete er, man gebe ihm einen Louis d'or, und als der Herzog erwiederte, dieses fen zu wenig, so sagte er, nun so geben Sie ihm 400. Als man ihn fragte, welche leute er am meisten liebe, antwortete er, die Rechtschaffenen, und auf die fernere Frage, welche er am meisten haffe? sagte er, die Schmeichler. Da man ihnt erzählte, daß einer seiner Vorfahren wegen seiner großen Eigenschaften den Bennamen des Großen, ein anderer, den des fühnen, und ein dritter, den bes gerechten erhalten, und bie Frage an ihn that, welchen Bennamen er mit ber Zeit zu führen wunsche, antwortete er, ich wunschte, daß man mich Ludwig den Wollkommenen nennen mochte.

Ich kann von seinen Jugendjahren, in welschen er schon einen richtig und gründlich denkenden Geist wieß, nichts weiter anführen, um einiger Begebenheiten zu gedenken, welche solche merks würdig gemacht haben. Der Regent, welcher das Reich in großen Schulden fand, seste eine so genannte Justiskammer nieder, welche durch die gegen die Generalpächter und Financiers angestellte

Unter.

Untersuchungen ben Königlichen Cassen große Summen einbrachte, allein alles dieses war nicht hinlanglich die Staatsschulden zu bezahlen End. lich erschien ein Schottländer, Namens Johann law, der durch einen eingebildeten Actienhandel und die darauf fich beziehende Handlungs. Gefellschaft nach Missisppi und Ufrica alle Staatsschulden tilgen wollte. Der Regent gab ihm Bebor, man breitete das Gerücht aus, als ob an dem Flusse Missippi ein so reiches Land entdecket worden, daß man durch die Handlung dahin hundert auf hunbert gewinnen konnte; alles beeiferte sich, durch Erkaufung der Uctien, an diesem Handel Theil zu nehmen; tam ward zum General. Controlleur ber Finanzen, und die von ihm angelegte Bank zu einer Königl. Bank erklaret; alle Schulden und Staats-Befoldungen murben mit Papieren bezahlt, endlich aber giengen bem bethorten Saufen die Augen auf. Man sabe, daß ber eingebildete Werth der Uctien denjenigen von allem im Umlauf befindlichen Belbe febr weit überstieg ; jeder wollte nun seine Papiere in Geld setzen, allein die Königl. Bank konnte nicht bezahlen; ber Befehl des Regenten, alles verarbeitete Gilber in die Münze zu bringen, und nicht mehr als hundert Livres au baarem Gelde im Hause zu behalten, konnte der Verwirrung nicht abhelfen; Law verließ Frankreich, und man war im Jahr 1721 genöthiget, mit 511009 zu Grunde gerichteten Familien, deren ganzes Vermögen in Banco. Zeteln bestand, einen Vergleich auf 1631 Millio-Sortges. B. G. Vlache. 160, Tb.

#### 240 II. Lebensbeschr. des lentverstorbenen

nen livres in gemungten Gelde zu schließen, die

ber Staat zu bezahlen übernahm.

Der Krieg mit Spanien ist die zwente merkwurdige Begebenheit, welche sich mahrend der Minderjährigkeit des Königs ereignete. Der Cardinal Alberoni, welcher in Spanien erster Minister war, wollte dem halben Europa eine andere Ge-Stalt geben, und besonders seinem herrn die Regentschaft von Frankreich verschaffen. Er stiftete dahero einen Aufruhr in Bretagne der Spanische Gesandte zu Paris, Pring von Cellamare, machte mit der Herzogin von Maine, bem Cardinal von Polignac, und einigen andern, ben Unschlag, ben Berzog von Orleans aufzuheben, und der Regentschaft zu entsehen; allein es mard entbeckt, und ber Regent fundigte mit Großbritannien vereinigt Spanien ben Krieg an. Der Berjog von Berwick, ein naturlicher Gohn bes Königs von Großbritannien ruckte an der Spike eines frangofischen Rriegsheeres in Spanien ein, und eroberte fowohl Fuentarabia als Sanct Sebastian. Großbritannischen Flotten und die Raiserlichen Wölker fochten überall gegen die Spanier mit gludlichem Erfolg. Spanien mußte sich babero zum Frieden bequemen, ber burch ben Congreß zu Cambran befördert warb. Eine ber öffentlich bekannt gewordenen Bedingungen war die Entfernung des Cardinals Alberoni. Diefer Friedens. Schluß würfte zugleich eine doppelte Vermählung. Infantin Marie Theresie von Spanien ward zur Gemahlin bes Königs von Frankreich bestimmt,

und nach Frankreich gesendet, um daselbst bis zur Erreichung eines mannbaren Alters erzogen zu werden. Die Prinzesin von Montpensier, eine Tochtendes Herzogs Regenten, wart mit dem Prinzen Ludwig von Ustutien vermählet, und die Ginführungder Bulle Unigenitus ward eine geheime Bebingung des Friedens. Der Pater Aubenton, ein eifriger Jesuite, und Beichtvater Philip bes Gunften Konigs von Spanien, mußte gewonnen werben, um das Friedenswerf zu befordern. Regent versprach ihm die Constitution Unigenie tus einregistriren zu lassen, und badurch allen Up. vellationen an ein General : Concilium ein Ende zu machen. Dieses geschahe in dem versammles ten Staatsrath, und die Constitution ward nunmehro ein Rirchengeset.

Bald barauf, nämlich den 1 Sept. 1722 erfolgte die Kronung des Konigs zu Rheims mit außerordentlicher Pracht, er trat nunmehro selbst die Regierung an, und der Bergog von Orleans, welcher die Regentschaft niederlegte, blieb erster Staatsminister, gieng aber im Jahr 1723 plotslich mit Tode ab. Der Herzog von Bourbon ward an seine Stelle erster Staatsminister, und feine erfte Bemuhung gieng dabin, bem Ronige eine Gemahlin zu geben, welche dem Reiche bald einen Erben geben konnte. Die Spanische Prin-zesin ward im Jahr 1724 wieder nach Hause gesendet, weil wegen ihrer Jugend die Hofnung des Reichs, einen Kronerben zu sehen, nicht bald genug erfüllet werden konnte, und hingegen bie Prine

N 2

#### 242 II. Lebensbeschr. des legtverstorbenen

Prinzeffin Marie Catharine von Pohlen, eine Toch ter bes Königs Stanislaus, bem jungen Könige zur Gemahlin bestimmet. Der Cardinal von Roban hatte diese Prinzegin dem Könige beson. ders angerühmet, er hatte die Vermählung zu Stande gebracht, der Bergog von Antie und ber Marquis von Beauvau mußten die fegerliche Unwerbung thun, und ber Herzog von Orleans erhielt ben Auftrag, sich die Prinzesin in des Königs Mamen antrauen zu lassen. Die Vermablung selbst ward den 8 Junius 1725 zu Fontaineblau vollzogen, und diese glückliche Verbindung bald

burch Erben gesegnet.

3m Jahr 1726 entfernte ber Ronig ben Berjog von Bourbon vom Hofe, erklarte, daß er selbst regieren wollte, es zeigte sich aber gar bald, daß des Königs gemesener Lehrmeister, der Cardinal pon Fleury, ben meisten Untheil an den Regierungs. Geschäften bekam, unerachtet er bereits bas 73ste Jahr erreichet hatte. Die Zurücksendung der Infantin von Spanien ward auf die Rechnung bes Berjogs von Bourbon geschrieben; sie machte, wie leicht zu erachten, ben Spanischen Bof miß. vergnügt, und wurde für die Rache von Frank. reich gefährlich gewesen senn, wenn nicht wichtigere Gegenstände die Königin von Spanien beschäftiger hatten. Diese Prinzeßin war bemühet, ihrem Sohn dem Infanten Don Carl bas Großherzogthum Florenz, nebst den Berzogthumern Parma und Piacenza zu verschaffen, obgleich die Besitzer dieser Staaten noch lebten. Der Kaiser

war mit dem Spanischen Hofe noch nicht ausgesohnet, ob man gleich an bem Frieden auf dem Congreß zu Soissons arbeitete. Das Migvergnügen über den Französischen Hof beförderte ben Friedenschluß an Spanischer Seite eben so fehr, als auf der Raiserlichen das eisrige Verlangen, die Erbfolge in ben Desterreichischen Staaten burch bie Bewährung ber pragmatischen Sanction sicher gestellet zu seben. Spanien verglich sich also mit dem Kaiser, welcher dem Infanten Don Carlos in Besignehmung seiner Italianischen Staaten keine Hindernisse in den Weg zu legen versprach, und dagegen die Gewährleistung der pragmatiichen Sanction erhielt. Diefer nabern Berbindung zwischen bem Raiserlichen und Spanischen Hofe setzte der friedfertige Cardinal von Fleury ein Bündniß entgegen, welches 1726 zu Hannover zwischen Frankreich, Großbritannien und Preu-Ben geschlossen ward. Die Rube von Europa ward dadurch so lange befestiget, bis ben Gelegenheit ber polnischen Königs-Bahl ber Saamen der Zwietracht von neuem ausgestreuet ward.

Im Innern des Königreichs ward hingegen der Streit wegen der Constitution Unigenitus heftig fortgesesset. Die Geistlichkeit wollte keinem sterbenden mehr die Sacramente reichen, welscher nicht diese Constitution als eine Glaubenstegel annehmen murde. Das Parlament zu Pastis wiederseste sich diesen Meuerungen, mußte aber ben einem gehaltenen Lit de Iustice die Constitution einregistriren, und als her verstorbene R3

# 244 II. Lebensbeschr. des lerztverstorbenen

Abt Paris, der ein Appellant und der Constitution zuwider war, ben seinem Grabe in der Medardus. Kirche zu Paris Bunder zu thun, und die Kranken zu heisen ansieng, hierüber aber ein neuer tärm in der Französischen Kirche entstand, der Pabst das Quch von des Abt Paris Bundern durch Scharfrichters Hand verbrennen ließ, und das Parlament dem Unwesen steuern mollte, erhielt es Besehl, sich nicht mehr in die Kirchengändel zu mischen, und als es Vorsiellungen that, wurde der größeste Theil von dessen Gliedern an Verweisungsorte geschieft, hernachmals aber zurück berusen.

Die zwiespaltige Königs. Wahl in Pohlen gab barauf zu einem Kriege Gelegenheit, ben ber Cardinal von Fleurn gern vermieden hatte, indem er neue Ausgaben verursachte, die sein angenomme. nes System der sparsamen Wirthschaft zu Grunde-richteten. Rußland und der Kaiser, unter= stüßten die auf den Churfürsten von Sachsen gefallene Bahl, und hingegen Frankreich diejeni. ge Parthen, welche des Königs Schwiegervater, den König Stanislaus erwählet hatte. Der Kaiser und Rugland ließen starke Corps an die polo nische Gränze rücken, und der erwählte Churfürst von Sachsen zog den größten Theil seiner eigenen Wölker nach Polen, um mit den Ruffen vereinige die auf ihn gefallene Wahl zu unterstüßen. Frankreich sendete zwar den König Stanislaus selbst nach Polen, allein dieser hatte kein Heer, an dessen Spige er sich stellen konnte. Das Französi= Sche

sche Geld hatte zwar eine Menge polnischer Großen dem König Stanislaus gunstig gemachet, allein sie konnten in die Länge der vereinigten Macht
der Rußischen und Chursächsischen Völker nicht
widersiehen. Frankreich suchte dahero in Deutschland Eroberungen zu machen, und verband sich
mit Spanien und Sardinien gegen den Kaiser.
Die Französische im Sept. 1735 bekannt gemachte Krieges Erklärung sagte unter andern, die Republik Polen habe den König um seinen Bepstand angesprochen, der Kaiser aber sich erklärt,
daß er nunmermehr zugeben werde, daß Stanislaus, ein dem Könige so nahe verwandter Prinz,
den Polnischen Thron bestiege. Diesen Schimpf
zu rächen, ergreise der König die Wassen zc.

Im Sept. 1733 gieng ber Marschall Berjog von Berwick über ben Dibein, und eroberte Die Festung Kehl, im folgenden Jahre mard Philipsburg erobert. Der Pring Eugen von Savonen konnte an der Spike des vereinigten Kanserlichen und Reichs- Heeres gegen die Belagerer, melche vortheilhaft verschanzt stunden, nichts unternehmen, und der herzhafte Commendant, General von But. genau mußte die Festung nach ber tapfersten Bertheidigung übergeben. In Italien eroberte die Französische und Sardinische Macht die ganze Lombarden, das einzige Mantua blieb in Kaiserlichen Handen, und das Raiserliche Beer mußte sich nach ben ben Porma und Guastalla gemagten Schlachten vor der Uebermacht bis nach Inrol zuruck ziehen. Die Königreiche Meapel und Sici-R 4 lien

#### 246 II. Lebensbeschreib. des lentverstorb.

lien wurden durch ein spanisches heer der Raifert. Bothmäßigkeit entzogen. Singegen konnte in Polen Stanislaus und dessen Unbanger gegen die Ruffen, und die Chursachsischen Bolfer, welche der neuerwählte König August einrücken laffen, sich nicht behaupten. Stanislaus Ruchtete nach Danzig, allein diese von einem farten Rugischen Beer unter bem Feldmarschall, Brafen Munnich, und dem Churfachfischen General, Bergog von Sachfen Beifenfeiß, belagente die Stadt und ward nach einer langen Belagerung gleichfalls erobert. Krankreich, welches vergeblich gesucht hatte, ben Schwedischen Hof zur Theilnehmung an den Polnischen Unruhen zu bewegen, schickte zwar eine fleine Flotte nach der Ostfee, welche ungefähr 1'500 Mann in das belagerte Danzig werfen sollte. Der Brigadier von la Motte, welcher diese Wölker befehligte, fand ben Entsaß unmöglich. und fehrte mit der Flotte nach Copenhagen zurück. Der Frangofische Gesandte am Danischen Sof. Graf von Plelo, hielt diesen Zurückzug ber Ehre der Französischen Waffen schimpflich. Er feste sich auf eins der Kriegsschiffe, übernahm als General = Lieutenant-die Anführung der Bolker, und fegelte mit der Flotte nach ber Danziger Rhebe. zurück. Ob er nun wohl sich glücklich in das Fort Weichselmunde warf: so waren doch 1500 Mann wicht hinlanglich, 30000 Russen zur Aufhebung ber Belagerung zu zwingen. Er that zwar ben 3 Man einen Angrif auf bas Rußische Lager, allein die Tapferkeit mußte ber Menge weichen; er empfieng

empfieng sieben Wunden, blieb felbst auf bem Plake, und die Französischen Wölker wurden ben Eroben rung der Weichselmunde zu Kriegsgefangenen gemachet. Danzig hatte also keinen fernern Entfaß zu hoffen, Stanislaus verließ verkleidet bie Stadt, und gieng nach Königsberg, wo er das Migvergnügen hatte, nach ber Eroberung von Danzig sich von den meisten Polnischen Magnaten verlassen zu seben. Frankreich magte zwar in Deutschland noch einen Feldzug, allein eben ba ein ansehnliches Rußisches Hulfscorps ben dem Raisert. Beer anlangte, ber Feldmarschall Graf von Geckendorf ben Clausen ben Französischen General Grafen von Coigny schlug, und mit einem Einfall in Champagne brobete, fam ber Friede unvermuthet zu Stande. Der Cardinal von Fleury schloß solchen auf eine für Frankreich sehr rühmlithe Urt, ohne irgend einer Macht Vermittelung. Stanislaus behielt den Königl. Titel, und erhielt das Herzogthum Lothringen, dessen Souverain die Unwartschaft auf das Großherzogthum Florenz zur Schadloßhaltung bekam. Frankreich, welches so oft vergebens versucht hatte, Lothringen zu einer Französischen Provinz zu machen, ward der Anfall dieses Herzogthums nach dem Tode bes Stanislaus versprochen, und ber Besiß dieses einträglichen Landes kostete weiter nichts, als ets was baares Beld, und ein Jahrgeld von viertehalb Millionen Livres, die dem Herzog von Loths ringen so lange gezahlet murben, bis berselbe in bem Großherzogthum Florenz zur Regierung kam. N 5 Der

#### 248 II. Lebensbeschr. des legtverstorbenen

Der Spanische Infant Don Carl bekam bie Ronigreiche Meapel und Sicilien, ber Raiser Parma' und Piacenza, und der König von Sarbinien ein Stuck von Manland. Der Ranfer erhielt durch diesen Frieden von Frankreich die Bewährung ber pragmatischen Sanction, vermöge welcher die Erbfolge in den Desterreichischen Staaten für die weiblichen Machkommen versichert warb, und erreichte den Endzweck, einen französisch gesinnten König von dem Polnischen Throne zu ents fernen. Frankreich hatte auch den Frieden nothig. um die Unterthanen von den häufigen Abgaben zu befrenen, welche ber Krieg nothwendig gemachet harte, und damit es ben dem voraus zusehenden Absterben des Raisers bereitet auf dem Schauplas erscheinen, und von solchenfalls unvermeidlichen Unruhen Bortheil ziehen fonnte.

Während des Friedens, den Frankreich dis 1741 genoß, mard nicht allein den 25 Junius 1735 ein Hulfsvertrag mit Schweden geschlossen, sondern auch das gute Vernehmen mit Rußland wieder hergestellet, und die zwischen Portugall und Spanien entstandenen Irrungen durch Französische und Großbritannische Vermittelung bengelegt. Die Vemühungen, dem zwischen dem Raiserl. und Türkischen Hose entstandenen Krieg ein Ende zu machen, waren zwar dren Jahre lang vergeblich, allein endlich gelang es dem geschickten Französischen Minister, Marquis von Villeneuve, den Friedensschluß von Velgrad zu Stande zu brinz gen,

gen, der zwar dem Raiser nicht vortheilhast war, aber doch einem verderblichen Kriege ein Ende

madite.

Im Jahr 1737 schloß der König mit dem Frenstaat von Genua einen Hülfsvertrag, vermöge dessen 1738 unter dem General Grafen von Boissieur sechs Bataillons, um die unruhigen Einwohner von Corsica zum Gehorsam zu bringen, nach dieser Insel übergesetzet wurden, woselbst nach vielem Blutvergießen der nachmalige Französische Besehlshaber, Marquis von Mailsebois, es 1739 dahin brachte, daß die Einwoh.

ner ihr Gewehr abgaben.

Es trug der König auch seinem Gesandten in ber Schweiz de la Closure auf, die in ber Stadt Genf zwischen bem Rath und ber Burgerschaft entstandene Irrungen benzulegen, welcher auch mit den Bevollmächtigten von Zurch und Bern so glucklich war, ein Reglement zu Stande zu bringen, welches von der allgemeinen Bürgerversammlung der Stadt Genf den 6 Man 1738 fast einmuthig angenommen ward. Da auch ber mit bem Elsaß granzende Bischof von Basel mit seinen Unterthanen viele und große etlichemal zu Thatlich. keiten ausgebrochene Streitigkeiten hatte; fo schloß er mit Frankreich 1739 einen Vertrag, in welchem die Auslieferung der widerspenstigen Unterthanen und Stillung der Unruhen versprochen ward, dem zu Folge 1741 den 27 April einige Französische Bolker in das Stift Bafel einrückten, welche die meisten Plage besetzen, die vornehmsten

#### 250 II. Lebensbeschr. des legtverstorbenen

ber Wiberspenstigen gefangen nahmen, und nach. dem die Rube durch Bestrafung der Schuldigen, theils am Leben, theils an Ehre und Butern, wieder hergestellet worden, im Jenner 1742 bis auf

86 Grenadiers wieder abzogen.

In der Streitigkeit megen ber Erbfolge in ben Herzogthümern Julich und Berg verband sich Frankreich mit bem Churpfalzischen Sause, dem Prinzen von Sulzbach den provisionellen Besis dieser Berzogthumer zu verschaffen. hatte von Seiten der General : Staaten der vereis nigten Miederlande bald nach Schließung bes Wiener Friedens den Endschluß gefaffet, ben Raiserl. und Französischen Hof zu ersuchen, vereinigte Bemühungen anzuwenden, um durch einen Wergleich den Folgen dieses Streits zuvor zu kommen, weil fie besürchteten, daß, wenn ber König von Preu-Ben mit gewasneter Hand von diesen Herzogthus mern Beng nahme, baburch ein Krieg an ihren Gränzen entstehen möchte. Der Cardinal von Fleurn, dieser friedkertige Minister, ließ auch nicht eher nach, als bis er im Jahr 1742 den Wergleich babin zu Stande brachte, daß Preußen Julich und Berg an des Hauses Pfalz Sulzbach mannliche und weibliche Nachkommen abtrat.

Bey dem zwischen Großbritannien und Spanien im Jahr 1739 entstandenen Kriege beobachtete zwar der König eine völlige Parthenlosigkeit, ließ jedoch eine Flotte von Toulon auslaufen, welche der Spanischen Silberflotte wegen des großen Antheils, den die Französische Handelsleute baran

hatten,

hatten, zur Bedeckung tienen follte, woben Frank. reich sich selbst auf das Benspiel von Großbritan. hien berief, welches 1734 ben Admiral Morris mit einer Flotte abgesendet hatte, um die Portus giesisch Brasilianische Flotte zu becken, allein ber Tod des Kaisers verhinderte die wirkliche Theilmehmung des Französsichen Hofes an diesem Kriege, und die Flotte fam unverrichteter Sache aus Umerika zurück, weil in Europa sich ein Vorjall ereignet hatte, ber Frankreichs gange Aufmerk. samfeit verdiente. Die Unsprüche verschiedener Mächte auf die Desterreichische Erbschaft murben nach dem Tode des Kaifers rege gemachet. Frank reich nahm sich insbesondere Des Churfirsten von Banern an, unerachtet es in dem Wiener Frieben die pragmatische Canction fenerlich gemähret hatte, allein man erklarte, daß folches mit dem Worbehalt der Rechte eines dritten geschehen sen, folglich dem Banerschen Hofe ber gebetene Ben. stand um so weniger versaget werden konnen, da man deffen Unsprüche gegründet befunden hatte. Der große Entwurf, bem Churfürsten von Banern Die Ranser, Krone und einen großen Theil ber Desterreichischen Erbschaft zu verschaffen, mar vielen. Schwierigkeiten unterworfen. Der Marschall von Belleisle ward erwählet, die Hofe, deren Bentritt nothig war, Frankreich geneigt zu machen. Er brachte die Konige von Preußen und Polen dahin, daß sie mit Frankreich gemeine Sache machten. Der Marschall von Broglio ward mit einem starken Beer nach Bayern gesendet. Mit Dulfe

#### 252 II. Lebensbeschr. des legtverstorbenen

Hulfe besselben brang ber Churfurst von Banern in Desterreich ein, er eroberte ling, seine Bortruppen stunden schon fünf Meilen von Wien, und er hatte sich bereits als Erzherzog von Desterreich buldigen lassen, als er auf einmal sich nach Bobeim wendete, mit Bulfe der Sachsischen Wolfer Prag eroberte, und sich als König von Böheim huldigen ließ. Bis dahin hatte noch feine der Machte, welche die pragmatische Sanction gemabret hatte, einen Schriet zur Unterstützung ber Königin von Hungarn gethan, und das zwente Frangoische Bulfs-Deer, welches unter bem Marschall von Maillebois nach Westphalen gesendet worden, hatte den König von Großbritannien, als Chursursten von Hannover, genothiget, einen Parthen osigkeits Vertrag zu unterzeichnen. Der Churfürst von Bayern ward den 24 Jenner 1742 jum Ranser erwählet, allein im Felde fehrte bas Gluck den Frangosischen Waffen ben Rucken zu. Die Eroberungen in Desterreich giengen nicht allein verlohren, sondern bie Bayersche Lander murben auch durch die Königl. Hungarische Wölker Der Banersche Feldmarschall, Graf von Torring, welcher bie belagerte Stadt ling entseßen wollte, wurde von dem Feldmarschall, Grafen von Rhevenhüller geschlagen, und die starke Französische Besatzung zu Ling mußte sich zu Kriegsgefangenen ergeben. Munchen ward von den Hungarischen Völkern besetzet, und der General von Barenklau schlug ben Feldmarschall, Grafen von Torring nochmals ben Rehlheim, allein balb

bald barauf anderte sich ber Schauplaß in Banern, ber Feldmarichall, Graf von Seckendorf eroberte Landshut, Munchen, Braunau, und Burghausen wieder, und die Hungarischen Wolfer behielten mit Ende des 1742sten Jahres nur noch Scharding in Banern besett. Singegen lief es in diesem Jahre in Bobeim desto schlimmer ab. denn obgleich der Frangossche General = Lieutenant, Graf Moris von Sachien Eger und Elnbogen eroberte, der Marschall von Belleisle selbst die Unführung des daselbst stehenden heeres übernahm, und der Marschall von Broglio ben Gas han einige Vortheile über die Hungarische Wolker erfochte: so schloß doch der König von Preußen mit ber Ronigin von hungarn zu Breglau einen besondern Frieden, und verursachte dadurch, daß das gegen ihn gestandene Heer gegen das Franzosische gebrauchet merben konnte. Der Marschall von Broglio ward genöthiget, sich mit dem durch Krankheiten, Scharmusel und Ausreißer bis auf 21,000 Mann geschwächten heere in Prag zu wersen, welches von den verfolgenden Hungaris schen Bölkern sogleich enge eingeschlossen warb. Der Marschall von Belliste, welcher den Obers befehl in dieser Stadt führte, that verschiebene Worschläge, solche gegen gute Bedingungen zu übergeben, allein sie wurden verworfen, und es mußte dahero der Marschall von Maillebois mit bem in Westphalen stehenden Beere zur Befrenung von Prag nach der bohmischen Granze aufbrechen. Der Prinz Carl von Lothringen, welcher bie

#### 254 II. Lebensbeschr. des legtverstorbenen

die Belagerung von Prag in eine Einschließung verwandelte, gieng ihm entgegen, und nahm so vortheilhafte Stellungen, daß der Marschall von Maillebois sich nicht mit der Besatzung von Prag vereinigen konnte, und nach der Oberpfalz zurück gehen mußte. Der Marschall von Belleisle unternahm also mit der durch Hunger und Krank. heiten, auch Ausreißer außerst geschwächten und ungefähr 11,000 Mann betragenden Prager Befagung, sich durch meist unwegsame Strafen nach Eger zu ziehen, wo er auch mit großem Ber-Die in Prag zurückgelassene wenige lust ankam. Wölker übergaben die Stadt, und folglich mar ju Ausgange des Jahres von Boheim nichts als Eger in Frangosischen Banden.

Im folgenden 1743sten Jahre veranderte sich der Kriegs. Schauplaß gang und gar. Diejenigen Französischen Wölker, welche in ber Oberpfalz und Bobeim gestanden, giengen nach ben Französischen Granzen zuruck, und ber Berzog von Broglio, welcher in Bayern gestanden, verließ im Julius bieses Land gleichfalls, um sich nach bem Elfaß zu ziehen; bingegen erschien ein neues zahlreiches Französisches Kriegs = Heer unter dem Marschall von Moailles am Rhein, und ein vereinigtes Heer von Großbritannischen, Hungarischen, Hannover und Hegischen Völkern, kam aus Brabant über Nachen gleichfalls nach Teutsch. land, um als Hulfsvolker der Königin von Hungarn gegen Frankreich zu dienen. Der König von Großbritannien stellete sich selbst an die Spike dieses

- Coul

Dieses Heeres, welches an dem Mann eben keine vortheilhafte Stellung genommen hatte, indein Ihm der Marschall von Roailles die Zufuhr abzuschneiben, Mittel gefunden. Es kam den 27 Junius ben Dettingen zu einem Treffen, welches benden Theilen vieles Wolf kostete, aber den Musgang hatte, daß ber Marschall von Noailles, nachbem bren Stunden lang mit erstaunender hiße gefochten worden, ben Rückzug nehmen mußte. Unterdessen hatte boch dieser Sieg keine Folgen, weil das vereinigte Heer sich den Rhein hinauf sog, und ber Marschall von Roailles, um ben Elsaß gegen bas heer bes Prinzen Carl von loth. ringen zu becken, seine Stellung gleichfalls verlaffen mußte. Diefer Pring, welcher ben Bogen über die Donau gegangen war, hatte ben Marschall von Broglio zur eilfertigsten Verlassung des Lagers ben Platling genothiget, woben das meiste Frangofische Bepacke verlohren gieng, gang Bayern gieng, nachdem der Feldmarschall, Graf von Rhevenhüller, ben Raiferl. Feldmarschall, Grafen Minuzzi, ben Braunau geschlagen, verlohren, und die Festungen Ingolstadt und Eger mußten sich ergeben. Der Pring Carl folgte bem über Ingolstadt nach Heilbrunn und von da nach dem Elfaß ziehenden Marschall von Broglio auf dem Fuße, seine Husaren trieben schon in Lothringen und Elfaß Brandschaßungen ein, allein ber Einbruch in den Elsaß, welches land der Marschall von Coigny mit 70,000 Mann beckte, ward für dieses Jahr verhütet. Der Kaiser, welcher seine Erblande verlohren, und von allen verlassen Soutges. G. S. Mache, 160. Th.

war, mußte für feine übrig gebliebene Wolfer eis nen Bertrag schließen, in welchem er sich erklarte, feine lander bis zum Friedensschluß ber Konigin von Hungarn, zu überlassen, und für seine Bolfer die Parthenlosigkeit zu mahlen. Der alte Cardinal von Fleury gieng den 29 Jenner 1743 zu Ish mit Tobe ab, nachdem der König ihn verschiedentlich besuchet. und ihm die Größe seines Schmerzens über seinen zu befürchtenden Berlust zu erkennen gegeben hatte. Ludwig der XVte hatte seitdem keinen ersten Minister mehr, er anderte aber auch nichts an der Einrichtung der allgemeis nen Geschäfte. Der ungludliche Erfoig bes Rrieges in Teutschland hatte die Generalstaaten bewogen, mit Großbritannien gemeinschaftliche Sache zu mas chen, und der Königin von Hungarn 20000 Mann Hulfsvölker zuzusenden. Der Krieg ward badurch allgemeiner. Frankreich, welches biebero als eine hulfsleistende Macht an dem Kriege in Teutschland Uns theil genommen hatte, ohne sich öffentlich in den zwifchen Spanien und Großbritannien in Umerika, und wischen Spanien und der Königin von Hungarn in. Iralien entstandenen Krieg zu mischen, ward nunmehro ber angreifende Theil. Der König beschloß durch ben Pratendenten in Schottland ein Landung thungu laffen feine Flotten mit der Spanischen gegen Großbritannien zu vereinigen, auch ben Rrieg in Italien mit Spanien gemeinschaftlich zu führen, und die Kriegserklarungen gegen die Konigin von Huns garn und Großbritannien waren die Folgen biefer-Entschließung. Die Fortsetzung folgt künftig.

#### III.

Einige im Jahr 1775 geschehene merkwürdige Beforderungen.

## 1) Im Deutschen Reiche.

Den 23 Junius ward Ignaz Graf von Spaver, zu Plauen und Valör, ein Nesse des jetzigen Bischofs, auch Domherr zu Salzburg und Brixen zum Coadjutor des Bischums Brixen erwählet.

#### 2) Um Kaiserlichen Hofe.

Der Kaiserl. Leibmedicus, Anton von Störck, ward im März in den Reichsfrenherrlichen Stand erhoben.

# 3) Am Kaysert. Königlichen Hofe.

Die Raiserin Königin erhob den 6 März Gestorge Chrenreich, des H. R. R. Frenherrn von Zocheneck, Herrn der Herrschaften Schließelsberg, Trätteneck, Gallspach, Brunnhof, Steinsbach, Tröstelberg, Dorf an der Ens, und Oberswess, Raiserl. Königl. Nath in Desterreich ob der Ens, sowohl seiner eigenen, als Voreltern im Civil- und Militair = Stande treugeleisteten Diensste, als auch seines uralten Geschlechts wegen in den Grafenstand.

## 158 · III. Linige im Jahr 1775 geschehene

### 4) Am Spanischen Hofe.

Im Jenner ward der Hauptmann des Provinzial Megiments Mexico, Don Raphael Monterde und Uncillon für sich und seine Nachkommen mit einem Titel von Cassilien, als Graf de la Presa de Jalpa und Vicomte de Val de San Pedro, begnadiget, und der Marschall de Camp, Johann Sherlock, statt des verstorbenen de Quintana zum Gouverneur von San Lucar de Varrameda ernannt.

Im May ward der Französische Ambassadeur, Peter Paul, Herzog von Osiun, zum Ritter des goldenen Vließ Ordens, und der Königliche Beichtvater, Bischof von Osma, nebst dem Präsidenten des Raths von Castilien, Emanuel Bonaventura von Figueroa zu Großereuzen des Carl Ordens ernennet.

# 5) Am Reapolitanischen Hofe.

Den 30 May wurden von dem Könige neun Ritter des Januarius. Ordens, 12 Rammerjunter, 8 General : Lieutenants, 19 Marecheaux de Camp, 27 Brigadiers, 3 Chefs d'Escadre, und 4 Brigadiers de Marine ernannt; die ersten waren, 1. der Herzog von Termoli, 2. der Marquis della Sambuca, 3. der Herzog Dominicus von Gravino, 4. der Fürst von San Severo, 5. der Fürst della Rocca, 6. der Marquis von Trevico, 7. der Marquis Dominicus von Castaccioli, Ambassadeur zu Paris, 8. der Fürst

von Palagonia, und 9. der Fürst von Scas letta. Unter den neuernannten Kammerjunkern befanden sich die bezde Sicilianische Fürsten della Pantelleria, und von Partanna.

### 6) Am Preußischen Hofe.

Im Upril ward Johann Hugo Wilhelm, Frenherr Loew von Steinfurt, so als Cornet Zietenschen Husaren-Regiments den Abschied genommen, zum Kammerherrn, und der neumärsische Kriegs- und Domainen-Rath, Johann Christoph Ludwig Schönewald, zum Magde-

burgischen Rammer. Director ernennet.

Jm Junius ward der Kammerherr und Johanniter. Nitter, Wilhelm Carl, des H. R. Frenherr von Dybern und Schönau, zum geheimen Ober-Finanzrath, und der bisherige Obristlieutenant des Füselier-Negiments, Königl. Prinz Heinrich, Melchior Sylvius von Koschembar, statt des verstorbenen Obristen von Wasmer, zum Commandeur des Hessenphilipsthal. Regiments erflärt, und der Obristwachtmeister des steinkellerschen Negiments zu Fuß, Bogislav Ernst von Bande mer, bekam eine Domherrenstelle zu Camin.

Im Julius ward dem Obercollegiatstift unserer lieben Frauen zu Halberstadt die Tragung eines eigenen Ordenscreuzes für die residirende und

nicht residirende Stiftsherren bewilliget.

Im September ward das durch den Tod des Obrissen von Putkammer erledigte Garnison-Bataillon dem bisherigen Obrist-Lieutenant, des Sa Mark-

Y .....

#### 260 III. Einige im Jahr 1775 gefchebene

Markgraf heinrichschen Füselier Regiments, Friedrich Ludwig von Gotter, und bem Generals Erbooftmeister in Schlessen, heinrich, Reiches grafen von Reichenbach, der Litel Ercelleng ertheilet.

Im October ward ber Prafitent ber Magdeburgischen Kriegs, und Domainen-Kammer, von Gaudt, zum Staatsminkler ben dem Finangolrectorio statt des verstorbenen von Massow, und der Landrati im Saalfreise, aus dem Winkel, zum Magdeburgisch en Kammer Prasidenten erklarer.

#### 7) Am Churpfalzischen Bofe.

Der Pring Bilhelm von Dfalz Birtenfeld, bisheriger Obrifter bes Birtenfelbichen Regiments ju Buß, warb ben 13 Mary jum General. Major ber Infanterie ernennet.

Im Man bekam Beinrich ber XLIII. Reichs. graf von Reuß zu Kofterin ben großen pfalit.

fchen lowen Orben.

#### 8) Um Churbraunschweigischen Hofe.

Im Jenner wurden die Obriften Alexander von Dremer, ben ber Reuteren, Christian Carl von Linsing, und Burchard Rudolf von Goldacker, bende ben dem Jufvolf zu Generalmajors erfläret.

Im Marg bekam ber General Lieutenant, Johann Bilhelm von Abeden, die Commendantenftelle gu Mienburg, ber General Major und Chef eines Regiments zu Fuß, Ernst Wishelm von Bock, ward nebst dem General Major und Chef des Artislerie. Regiments, Anton Ulrich Braun, zum General Lieutenant erhoben, erster mit dem Rang vom 24, leßterer vom 25sten April 1770.

9) Am. Pabstlichen Hofe.

Der Cardinal, Johann Angelus Braschi, ward den 15 Febr. 1775 zum Pabst erwählet, und nahm den Namen Dius der sechste an, von welcher Erhebung ich nächstens aussührlicher hand beln will,

10) Am Bischöff. Lübeckischen Hofe.

Im Junius ward der am Kaiserl. Hose als Resident gestandene, Conrad Reichard, des H. R. R. Ritter von Roch, zum wirkl. Staatsrath erkläret.

Im August ward der Oberschenk von Both statt des verstorbenen von Thienen, zum Hosmar-

schall ernennet.

Nachzuholen und zu verbessern ist, daß der Kammerjunker von Both. \*) nicht im Septemb. 1773. sondern im Junius 1774 nicht zum Schloße hauptmann, sondern zum Oberschenken, und zu gleicher Zeit der Kammerjunker von Linstow, (nicht von Leverzow) zum Jägermeister der Ga

\*) Ist zum 150 Theil dieser Nachrichten S. 521 k: zu bemerken.

Grafschaft Oldenburg und Delmenhorst erhoben worden, serner, daß im Dec. 1773 der bisherige Osnabrücksche Regierungsrath, Bartold Heinrich von Brockes, als geheimer Legationsrath nach Eutin ins Cabinet berusen, und der bisherige Conserenzrath, Franz Levin, Frenherr von Solzmer, zum Oberlanddrost von Oldenburg und Delmenhorst, 1774, im Man aber zum wirkl. geheimen Rath und dirigirenden Minister erkläret worden, auch bald darauf den Polnischen weißen Aldler-Orden erhalten.

#### . IV.

# Einige jungstgeschehene merkwür-

## Machgeholte im August 1774. \*)

25. Sohann Friedrich von Gruben, Bischöfl. Paderbornischer Hofrath, und Abgesandster am Kaiserl. Hofe, starb den 17 August zu

Wien, 60 Jahr alt.

26. Der Rußisch Raiserl. Generalmajor von Bebsetzelwitz, starb im August zu Cracau im 40sten Jahre. Er hatte eine Anzahl Ochsen gekauset, um solche ben der Lustbarkeit über den geschlossenen Frieden den Soldaten Preiß zu geben.

<sup>\*)</sup> Siehe 159. Th. dieser Rachr. S. 205.

Der eine Ochse, welchen der Fleischer eben schlachten wollte, riß aus, und versetze dem nicht weit davon stehenden General einen so starken Stoß auf die Bruft, daß er eine Stunde darauf seinen Beist aufgab. Er stand vorher als Major in Würtenbergischen Diensten, wohnte den Feldzugen des 1763 geendigten Rrieges ben, trat barauf in Rußische Dienste und schwung sich in weniger als 6 Jahren durch seine am Onieper, ber Weichsel, und der Donau bewiesene Tapferkeit bis zur Wurde eines Generalmajors. Seine Gemab. lin, mit der er nur ein Jahr in der Che gelebt, und 80,000 Athl. Henrathsgut bekommen, ist über seinen Verluft untröstlich. Er läffet einen Bruder, Namens Ernst August, der Staabshaupt. mann bes Regiments Bort in Preußischen Dienften ift.

27. Carl, Frenherr von Zundheim, Churpfälzischer abelicher geheimer Regierungsrath auch Oberappellations Gerichtsrath, starb den 20 Aug.

zu Manheim.

28. Thomas von Zussey, Raiserl. Königl. General Feldwachtmeister und Gouverneur von Nieuport, starb den 11 August zu Trieste, 72 Jahr alt. Er hatte sich vorgenommen, den 12 August mit der Gemahlin nach seinem Gouvernement abzugehen, ward aber vom Lode übereilet, und in der Domkirche zu Trieste mit kriegerischen Ehrenbezeugungen zur Erde bestattet. Er hat den Feldzügen seit 1733 unter den Regimentern Andlau und Plas rühmlichst bengewohnet, ward

5

ben

ben 17 Jenner 1757. Obrister, und 1760 in ber

Schlacht ben Liegnis vermundet.

29. Margarethe Micolana von Genefte Durpaire, Witte Carl David von Proisy, Barons von Pppe, Königs Lieutenants in Artois, starb im August auf dem Schlosse Eppe ben Laon, 90 Ihr Water Carl von Geneste, Graf von Durpaire, der als Gouverneur von Philips peville gestorben, hatte gar das 105te Jahr erreicht.

20. Marie Michaele Beauvergier de Montgon, Witwe Caspar, Grafen von Montmorin, Königl. Franzos. Obrister von ber Reuteren, starb

im August zu Paris im 32sten Jahre.

#### 1) Im September 1774.

1. Clemens XIV. Romischer Pabst, aus bem Geschlecht Ganganelli, starb den 22 Sept. zu Rom im 69sten Jahre selnes Alters. seinen Lebens-Umständen soll in einem besondern Urtikel Nachricht gegeben werden.

2. Carl Ludwig, Herzog von Solstein-Beck, Rußisch Kans. Generalfeldmarschall, des weißen Abler, St. Andreas, St. Hubert, St. Heinrich, und St. Unnen Drbensritter, farb den 22. Sept. zu Königsberg in Preußen im 85sten Jahre seines Alters, nach 18 wöchentl. auszehrender Krank. Er ward ben 18 Sept. 1690 gebohren, und war der ate Prinz des 1728 verstorbenen Herjogs Ludwig Friedrich von Holstein-Beck, und Louisen Charlotten, gebohrnen Prinzeßin von Hol-

ftein-

stein. Glücksburg. In den Churfürstl. Sächste schen Kriegsdiensten, in welchen er von Jugend auf gestanden, mard er 1716 Dbrifter, that 1719 eine Rtife nach Wien, nahm baselbst die catholis sche Religion im Jahr 1723 an, und kehrte in bem nämlichen Jahre nach Dregben zurück. 1725 den 2 Febr. ernennte ihn der Churfurst von der Pfalz zum Ritter des Hubert = Ordens, und 1730 ben 3 Aug. bekam er den polnischen weißen Abler-Orden, 1734 ward er Generalmajor, und 1739 Generallieutenant. Als der rußische Raiser Des ter der zie aus dem Hause Holstein. Gottorf 1762 ben Thron bestieg, machte ihm berfetbe gum Beneral. Feldmarschall, und gab ihm den Andreas. Orden. Er hatte schon seit vielen Jahren seinen Aufenthalt zu Königsberg, und überlebte sowohl seine Gemahlin, als einzigen Sohn. Unne, Grafin von Orzelska, eine natürliche Tochter Königs August des Uten von Polen, ward den 10 Aug. 1730 mit ihm vermählt, gebahr ben & Jenner 1732 einen Prinzen, Carl Friebrich, der als französischer Marechat de Camp gestorben, und starb, nachdem 1733 die Trennung ber Che geschehen, zu Grenoble.

vrel, Königl. Französis. Marechal des Camps, und gewesenen General. Inspecteur der Insanterie, starb im Sept. zu Chanteloup im 52sten Jahre an einem bösartigen Fieber. Er war ein Sohn Stuard, Grasen von Bousser, der in spanischen Diensten gestanden, und einer spanischen Dame,

Ma.

Mamens Wahop, die ihn 1722 gebohren. Unfånglich mar er Obristlieutenant des Regiments Chartres, 1756 marb er Obrist des Regiments Dauphin Infanterie, 1761 ben 20 Febr. Brigadier, 1762 den 25 Jul. Marechal des Camps, und 1766 Generalinspector der Infanterie. Er hatte den legtern Feldzügen, besonders der Schlacht ben Bergen, im Jahr 1759 ruhmlichst bengewohnt. 1746 verhenrathete er sich mit Marie Hyppolite de Campet, Tochter Carl Franz, Grafen von Saujon, von

welcher ein Sohn am leben.

4. Leopold Carl von Choiseuil, Stainville, Erzbischof von Cambray, des B. R. R. Fürst, Comthur = Abt ber Königl. Abten St. Arnoul, starb den 10 Sept. zu Moulins in Bourbonnois im Wagen ploblich. Er war ein Gohn Frang Joseph, Marquis von Stainville, und Luise Marquise von Bassompierre, welche ihn-1724 den 28 Dec. auf dem Schloß zu Luneville zur Welt gebohren. Er ermählte ben geiftlichen Stand, bieß ber Abt von Stainville, mard Archibiaconus ju Chalons sur Marne, und Groß. Vicarius des das sigen Bischofs. 1758 Bischof von Evreur, wo. zu er ben 29 Oct. eben das Jahr geweihet ward; in eben dem Jahre bekam er die in der Dioces pon Mes besindliche, und 20000 livres einbringende Abten St. Arnoul. 1759 Erzbischof von Alby, und 1764 den 9 Jul. Erzbischof von Cambran, welche ansehnliche Würde 150000 Livres jährlich einbringet. Der vielgeltende Staatsminister, Herzog von Choiseuil, war sein alterer Bruder. 5. Lud.

5. Ludwig Joseph, Frenherr von Murna, Churpfälzischer geheimer Kriegsrath, Generallieutenant der Reuteren, commandirender Obrister von der Churfürstin leib. Dragoner Regiment, des Pfälzischen löwen. Ordens Ritter, starb im Sept.

zu Manheim im hohen Ulter.

6. Friederich Theodor Ludwig, des H. R. R. regierender Graf von Leiningen - Salkenburg, farb ben 22 Sept. zu Heibesheim im 6offen Jahre als der lette dieses Hauses. Er war ein Sohn Emrich Leopold, Grafen von Leiningen Gunters blum, der 1719 gestorben, und ihn ben 3 Sept. 1715 mit Charlotte Amalie, Gräfin von Leiningen . Dachsburg, erzeuget. 1740 ben 5 Jenner vermählte er sich mit Magdalene Cophie, Tochter des Grafen Carl Julius von lowenhaupt, und Ludwig Frenherrn von Sinclair Witme, die 1766 ber 6 Jenner unbeerbt verstarb; 1766 ben 23 Sept. gelangte er nach Absterben seines ältern Bruders Emrich Ludwig zur Regierung in Guntersblum, und den 17 Nov. e. d. J. fiel ihm Heidesheim zu, ba er aber eine große Schulden last hatte: so wurden auf Kaiserl. Befehl seine kande von dem Grafen Carl Friederich Wilhelm von leiningen Bartenburg feit dem 24 Septembr. 1770 administrirt, der nach dessen Absterben in allen Leiningen. Falkenburgischen Berrschaften folgte.

7. Don Anton Franz Cajetan Gallean, Caissotti, Graf von Scros, Todon, und Resvest, Königl. Sardinischer Staatsminister, und Vice Roi von Sardinien, starb den 21 Sept. zu

Villia

Mizza im 74sten Jahre. Er war ehebem Gefandter in Spanien, und ward 1771 Vice König von Sardinien.

S. Nicolaus, Marquis von Majo, aus den Grafen von San Piedro, Königl. Neapolitanisscher Kummersunker, Einführer der Gesandten, und Ausseher über das Seewesen, Marechal des Camps, Chef d'Escadre, und gewesener Ambassateur zu Constantinopel und Wien, starb den 27 Sept. zu Neapel im hohen Alter nach kurzer Kranksheit. Er hat den Gesandtschaftspossen zu Constantinopel von 1741 bis 1748 bekleidet, 1753 gieng er als Gesandter nach Wien, nachdem er sich im Febr. e. d. J. zu Neapel mit Marie Anne, Grässin Carassa, vermählet, die ihm 1754 zu Wien im Dec. einen Sohn gebohren, auch den 3 May 1762 den Sterncreuzorden erhalten.

g. Robert, Nitter Reith, gewesener Königl. Großbritannischer Gesandter am Rußisch Kaiserl. Hose, starb im Sept. zu Edimburg im hohen Alster. Er war erst legations Secretaire im Haag, 1748 ward er Resident, und 1754 Minister am Raiserl. Hose. 1757 gieng er von diesem Gesandsschaftspossen ab, ward aber 1758 von neuem an den Rußischen Hos gesendet, wo er die 1762 ges

Stanben.

10. Carl Sholto Douglas, Graf von More ton, Pair von Schottland, starb den 28 Sept. zu Taormina in Sicilien. Er war einer der sechzehn Schottlandischen Pairs, welche Siß in dem Parlament von Großbritannien haben, auch Erb. Steward und Oberrichter der Orknen-Infeln. 1768 den 12 Oct. starb sein Water Jacob Douglas, Graf von Morton, dem er in allen Titeln folgte. Seine Gemahlin hatte er ben der Reise nach Sicilien zu Meapel gelassen, und sind

aus dieser Che zwen Sohne am leben.

Raiserlichen General - Feldmarschalls Burcard Christoph, Reichsgrafen von Münnich, starb im September zu Petersburg. Sie war eine Frezin von Malzan aus dem Hause Wolden, war zuerst mit Heinrich leopold von Malzan auf Penzelin, und denn mit dem Grafen Michael Alexiowiz von Soltisow, der ein Verwandter der Raisserinsung von Russland war, vermählt; sie trat den 27 Dec. 1728 mit dem Grafen Münnich in die zte Eheverbindung, mit dem sie nach D. Büssching \*) Zeugniß nach Siberien gegangen, und an dessen Unglück den zärtlichsten Antheil gestwommen.

12. Carl Johann Bertin, Bischof zu Vansmes, Comthur Abt der Benedictiner Abten S. Gildas du Runs, starb den 29 Sept. zu Vannes im 63sten Jahre seines Alters. Er ward 1712 zu Perigneur gebohren, und 1746 erhielt er das 14000 Livres jährlich eintragende Bisthum Vansmes, wozu er nach der am 22 Aug. erhaltenen pabstlichen Bestätigung den 27 Sept 1746. gesweihet ward, 1772 besam er vorgedachte Abten von 5000 Livres Einkunsten.

\*) Siehe bessen Magazin Ih. 3. S. 404.

13. Carl Wilhelm von Kreckwitz, Königl. Preußischer Obrifter und Commandeur bes Infanterie. Regiments von Steinkeller, Ritter Des Orbens pour le Merite; starb ben 4 Sept. zu Berlin an einer hißigen Brustfrankheit im 33sten Jahre seines Alters. Er war aus Miederschles fien geburtig, fam ben 12 Oct. 1737 unter bie Cadets, ward 1740 ben 28 Nov. Fahnjunker ben bem obgedachten Regiment, 1743. ben i Febr. Fähnrich, 1747 Second Lieutenant, 1752 Premier Lieutenant, und 1757 Stabs . Hauptmann, 1758 den 16 Jenner bekam er die Kattesche Grenabier Compagnie, 1761 den 10 Dec. ward er Major, 1772 den 13 Junius Obristlieutenant, und 1773 den 6 Junius Obrister, im Dec. 1773 aber Commandeur des Regiments. Er hat allen Reldzügen der lettern Kriege bis 1759, da er ben Maren gefangen ward, bengewohnt, bekam nach der Schlacht ben leuthen den Orden pour le Merite, und ward in ben Schlachten ben Prag und Leuthen verwundet. Er hinterließ das Lob eines guten Christen und Soldaten. Db er mit seiner Gemahlin, Christine Caroline, Lochter Friedrich, Reichsgrafen von Flemming auf Buckow, die er sich den 5 März 1767 bengelegt, Kinder erzeuget, ift mir unbekannt.

14. Friederich von Immer, Königl. Das nischer Vice. Udmiral, und Chef ben Friedrichss wärns. Werf, starb im Sept. zu Friedrichswärn; 1755 den 31 März ward er Commandeur = Caspitain, pitain, den 30 Jenner 1768 Contre = Admiral.

und ben 30 Jenner 1772 Vice-Admiral.

15. Johann Joachim Beorg, des H. R. R. Frenherr Münch von Bellinghausen, Churs fürstl. Trierscher Hoffanzler, wirkl. geheimer Staatsrath, des Hoffriegerathe und Revisions-Berichtsprasibent, starb ben 17 Gept. ju Cobleng im 74sten Jahre seines Ulters. Er ward 1701 geboren, und stand zuerst als Hof. und Regies rungsrath, auch Syndifus des Domcapitule zu Worms in Diensten, 1742 ward er den 17 Jul. als Reichshofrath introducirt. Mach bem Tode Raiser Carl des VIlten ward er Uffessor des Reichs. Wicariacs. Gerichts, sodann von dem Churfürsten von Mains, als Bischof von Worms, zum Kanzler, und des Oberrheinschen Kreises Directorials gefandter ernennt. hiernachst trat er in Churbaner. sche Dienste, ward Wahlbotschafter ben bes jesie gen Raisers Bahl, sobann hoffanzler, geheimer Staatsrath, Sof - Rriegsraths . und Revisions. Berichts-Prasident, und lehnprobst, welche Stellen er 20 Jahr lang mit aller Punktlichkeit und Treue verwaltet, und als einer der wurdigsten und rechtschaffensten Manner durch seine gesette und ungeheuchelte Frommigkeit, ausgebreitete Renntniß, besonders in der Politif und den deute. schen Staats- und Rirchenrechten, große Ginsicht in Geschäften, Liebe zum gemeinen Wohl, und bis an seinen letten lebenstag anhaltenden Fleiß sich die Achtung der Welt, ben Benfall des Fürsten, und die Liebe aller Rechtschaffenen erworben hat. Sortges. &. G. Frachr. 160, Tb.

16. Marie Unne von la Coste, Gemahlin des Kaiserl. Königl. Kammerherrn Eugenius Franz, Grafen von Lalaing, Vicomte von Uudenarde, starb im Sept. zu Brüssel.

17. Henriette Marquet, Gemahlin des Rosnigl. Französischen Brigadiers und Hauptmanns der Französischen Garde, Jacob Philip le Long, Grafen von Dreneuc. starb im Sept. zu Paris.

Magdalene von Mauville und Ward, Gemählin Ludwig, Marquis und Grafen von Prie de Bourbon Lairey, gewesenen Obristen der Grenadiers de France und Großcreuzes des Banerschen Michaelordens, starb den 6 September zu Paris im 41 sten Jahre. Ihr erster Gemahl war der Großbritannische General Lieutenant, Chef eines Infanterie Regiments, und General Gouverneur der Bahama Inseln, Wilselm Shirley.

von Biberspurg, und ber Majorats-Herrschaften Königsheiden, Biberspurg, und Erdöd, des Königreichs Hungarn Ober-Thürhüter, Kais. Kön. wirkl. geheimer, auch Hof. Kriegsrath, General-Feldmarschall, Chef eines Küraßier-Regiments, starb den 14 Sept. zu Preßburg im 78sten Jahre seines Alters. Er war der älteste Sohn des berühmten Grasen Johann von Palfy, der 1751 als Palatin von Ungarn gestorben, und ihn den 29 Oct. 1697 mit seiner ersten Gemahlin, Thereseite, Gräsin Czobor, erzeuget. Er erwählte zeitig die Kaiserl. Kriegsdienste, und war anfängen ist die Kaiserl.

lich hauptmann des Friedrich Würtembergschen Dragoner . Regiments, ben welchem Regimente er bis zum Obristen stieg. 1734 als er die Rachricht von dem Ereffen von Quistello nach Wien brachte, erhielt er dieses Regiment, als sein eigenes, und ward General = Feldwachtmeister, im Mars 1739 General . Feldmarschalllieutenant, auch Hoffriegerath, im Gept. 1741 wirfl. geheimer Rath, 1745 den 15 Oct. General der Reuteren, 1751 gelangte er an seines verstorbenen Waters Stelle zu ber Wurde eines Erbober. gespann von Pregburg, Pest, Pilis, und Golth, auch Erb = Oberschloßhauptmanns von Preßburg, 1754 den 29 Junius ward er General-Feldmarschall, und 1753 commandirender General in Hungarn und Siebenburgen. Mach bem Tobe feines Vaters erhielt er als Majoratsherr beffen sammtliche Herrschaften nebst einem Capital von 200000 Gulben. Dieses nebst bem erhenrathe. ten Vermögen machte ihn zu einem ber reichsten Herren in Hungarn. Er hatte von Jugend auf ben Feldzügen in Hungarn, Italien, Mieberlanben, Schlesien, Bagern und am Rhein bengewohnet, und ward 1738 in dem Treffen ben Cornea verwundet. Seine erste Gemahlin Marie Margarethe, Rudolf, Herrn von Stubenberg Zochter, welche er den 22 Nov. 1718 sich bengelegt, ließ ben ihrem 1724 ben 10 Dct. erfolgten Absterben zwen Tochter, Die von ihrer Großmutter ein ansehnliches Vermögen ererbt, namlich Marie Theresie, welche als Wittwe des Kais. Minis

Ministers in ben Mieberlanden, Grafen |Carl Philip von Cobenzl, 1771 vor dem Vater gestorben, und Marie Untonie, welche als Wittwe des Raiferl. General-Feldmarschall-Lieutenants, Grafen Joseph Esterhasy noch lebt. zwenten Gemastin Josephe, gebohrnen Gräfin von Pergen, und verwittmeten Grafin Pros-Pau hat er keine Kinder gezeuget, und nach beren 1748 erfolgten Absterben hat er sich zum brittenmal mit ber noch lebenden Marie Elisabeth, gebohrnen Grafin von Staremberg vermählt, bie ihm zwar 1750 einen Gohn und 1752 eine Toche ter gebohren, welche aber bald nach der Geburt wieder verstorben. Das Majorat nebst ben bagu gehörigen Berrschaften ift also an seinen Brubers Sohn, ben Kaiserl. geheimen Rath, Johann Leopold, Grafen Palfy, einen Schwiegersobn bes Fürsten von Colloredo, gefallen.

20. Marie Unne von Vacquier d'Aubaignan, Wittwe Andreas, Frenherrn von Basquiat de la Zouze, starb im September zu Saint Sever in Guienne im 79sten Jahre ihres Alters. Sie war eine Mutter des jesigen Französischen Mini-

fters im Miderfächfischen Kreise.

Don Julian von Zermosilla, Königl. Spanischer Minister des Finanzen. Raths, und der General-Jante des Handlungswesens, der Münze und Finanzen, starb den 12 Sept. zu Madrit, 77 Jahr alt.

122. Lorenz Johann von **Ehrenmalm**, Kö-nigl. Schwedischer ehemaliger Lands. Hauptmann

im 86sten Jahre, nachdem er 40 Jahr gedienet. Im Man 1749 hatte er bereits die gesuchte Erlassung erhalten.

23. Don Joseph Franz Laso von Castilien, Bischof von Malaga, starb den 19 Sept. im

Bosten Jahre.

24. Don Gomez Gutieres von Tordona, Königl. Spanischer Rath im höchsten Rath von Castilien, und Ritter des Alcantara. Ordens, starb den 27 Sept. zu Puertolano in der Provinz la Mancha, 60 Jahr, 10 Monat, 14 Tage alt.

25. Christian Christoph, Graf von Bolck, Königl. Dänischer General Lieutenant, des Danebrogs und Union parfaite Ordensritter, starb im Sept. auf der Insel kaland. Er stammte aus einem alten Geschlechte, welches sowohl in den Reichs als Dänischen Grafenstand erhoben worden. Nachdem er eine Zeitlang das zwente Jütländische Reuter. Regiment commandirt, ward er 1758 im Jenner Chef desselben und Generalmajor, 1763 den 31 März bekam er den Danebrog und 1764 den 30 Upr. den Union parfaite Orden. 1766 resignirte er das Regiment, und 1768 den 29sten Jenner ward er zum General-Lieutenant erkläret.

#### 2) Jim October 1774.

1. Carl Ludwig, des Z. R. R. Graf von Wolfersdorf, Churfürstl. Sächsischer Ober. Jägermeister, und Director der gesammten Flößen, des Rußischen Undreas. Ordensritter, Erbherr auf

auf Silberstraße und Grobel, starb ben 5 October zu Dreftben, 74 Jahr und 16 Wochen alt. Er stammte aus einem der altesten adelichen Sachsischen Häuser, ward 1730 Kammerjunker, 1733 Dber- Land. Fischmeister, 1735 Rammerherr, 1739 Hof Jägermeister, und 1741 Ober Hossägermeister. 1754 erhielt er den Rußischen Andreasor. ben, ben ber Ronig, sein herr, ihm ben 12 Jul. zu Warschau selbst umbängte. Seine Gemah. Iin war die vormalige erste Kammer-Fraulein der Konigin von Polen, Marie Elisabet, alteste Grafin Tochter bes verstorbenen Raiferl. geheimen Naths und gemesenen Gesandten zu Drefiden, Leopold Wilhelm, Reichsgrafen von Waldstein, aus dem Hause Urnow, mit welcher er sich 1740 ben 25 Febr. zu Drefiden vermählet, 1741 warb er von seinem Könige, als Reichs-Wicarius, in den Reichsgrafenstand erhoben. Er hatte bem Ron. Churhause 59 Jahre mit Treue und Fleiß ersprieß. liche Dienste geleistet; meines Wissens ist er une Sein Water Hanf Fribrich beerbt gestorben. von Wolfersborf auf Serbiß, welcher als Herzogl. Sachsen Beimarischer Rammer Director verstor. ben, hatte mit feiner zweyten Bemablin, Charlotte Christine von Spohr vier Sohne erzeuget, das von er der alteste mar, und kann seine Stammtafel in Königs Udelshistorie \*) nachgesehen werben.

2. Fries

<sup>\*)</sup> Im 3ten Theil S. 1166 vergleiche Gauhe Abels Lexicon Th. 1. S. 2168.

2. Friederich Carstens, Rönigl. Dänischer Conferenz-Rath, und zwenter Deputirter der zie nanzen, starb den 27 October zu Ropenhagen im Gosten Jahre seines Ulters. Er ward dren Lage vorher im Collegio vom Schlage gerühret. Seine große Einsicht und Erfahrung in Cameralsachen, nebst seinem menschenfreundlichen Charafter hatten ihm allgemeine Hochachtung und Liebe erworben. 1773 erhielt er die Stelle als zwenter Deputirter der Finanzen.

3. Marie Abriane von Glimes de Brabant, Stifts Dame zu Moustiers sur Sambre, Witme des Grafen Mallier de Chassonville, Französischen General-Lieutenants, Chef eines Dragoners Regiments und ersten Kammerherrn des Churssürsten Joseph Clemens von Coln, starb den 8 Oct. zu Bannes im 80sten Jahre ihres Alters.

4. Ludwig Hieronymus Hosdier von Vastenne, Königk. Französischer Brigadier von dem Fußvolk, siarb den 9 Oct. zu Paris im 82sten Jahre. Er war ehedem Hauptmann der Französischen Garde, ward den 1sten Jenner 1740 Brigadier, und war auch Ritter des Ludwigsdrens.

5. Don Carl Cesi Muti, Herzog von Aquasparta, starb zu Rom den 24 Oct. nach einer langen und schmerzhasten Krankheit in einem Alater von 70 Jahren. Das Stammhaus dieses Geschlechts Cesi liegt in dem Pabsil. Herzogthum Spoleto, und das Herzogthum Aquasparta niche weit davon. Er war ein Sohn Angelus Cesi,

Herzogs von Rignano, und Splvie Theresie, Erbetochter Jacob, Herzogs von Muti und Rignano.
1731 vermählte er sich zu Rom mit Marie Visctorie, Gräfin Spada. Durch seinen letten Wilsen machte er verschiedene Vermächtnisse und milbe Stiftungen, und ernennte den achtjährigen Sohn des verstorbenen Herzogs von Rignano zum Hauptschen Cieven katräcktlichen Verschaffen Chase

erben seiner beträchtlichen Berlassenschaft.

6. Ludwig Victor, Marquis von Mailly, Graf von Rubempré, Chef der Namen und Was pen des Hauses Mailly, Königl. Französis. Marechal des Camps, starb ben 7 Oct. zu Paris im 5 2sten Jahre. Er war ein Sohn Wictor Alexander. Marquis von Mailly, und Alexandrine Delphine, Tochter Alexander des Illien, Herzogs von Bournonville, die ihn 1723 ben 1 Upr. zur Welt gebohren. Er biente anfänglich als Rittmeister bes Regiments Royal Piemont, ward 1743 Obrister des Regimentes Perigord, und 1745 Chef des von Bouzols, welches jego Gupenne heißet. 1747 ben 11 Sept. ward er Brigadier, und 1759 ben 10 Febr. Marechal des Camps, nachdem er schon 1758 fein Regiment resigniret. Seine bereits vor ihm im Jahr 1757 verstorbene Gemahlin war Antoinette Franziske, Tochter Carl Friede-Marquis von Sebbeville, die er sich rich, 1743 den 20 Man bengelegt. Ob er Kinder mit ibr gezeuget, ist mir unbekannt.



· 1011

Fortgefeßte Neue Genealogisch Sissorische

## Rachrichten

bon ben

Bornehmften Begebenheiten,

#### Europäischen Hofen

gutragen,

worinnen jugleich

vieler Stands: Personen Lebens: Beschreibungen

borfommen.

#### Der 161. Theil.

Leipzig, verlegts Johann Samuel heinfins. 1776.

#### Inhalt.

- 1. Erste Fortsetzung der Regierungs-Geschichte des letztverstorbenen Königs von Frankreich.
- II. Von den deutschen Reichs Angelegenheiten im Jahr 1774.
- III. Einige im Jahr 1775. geschehene merkwürdige Geburten.
- IV. Einige im Jahr 1775. geschehene merkwürdige Bermählungen.
- V. Einige jungst geschehene merkwurdige Todes.

I.

Etste Fortsetzung der Regierungs. Geschichte des letztverstorbenen Königs von Frankreich.

Ī.

Pm 1744sten Jahre gieng auch der Seefrieg an. Die vereinigte spanische und französis sche Flotte, wovon die lette von dem General Lieutenant de Court, und die erstere von dem 20. miral Mavarro befehliget warb, war seit 9 Mo. naten durch die-großbritannische Flotte unter bem Admiral Mathews in dem Hafen von Toulon eine geschlossen worden; endlich erhielt biefelbe ben Bc. fehl, ben Durchbruch mit Gewalt zu versuchen und auszulaufen; dieses geschahe im Febr. 1744. Den 22sten Jebr. kam es zu einer Seeschlacht; bie Spanier, welche mit Großbritannien im offenbaren Rriege lebten, wurden von dem Admiral Mathems zuerst angegriffen, und die französischen Schiffe, als einer Gulfsleiftenden Macht geborig, nahmen an dem Treffen Untheil. Es ward von beiben Theilen mit großer Tapferkeit gefochten, die französischen Schiffe nahmen den Engelandern ein schon erobertes spanisches Kriegsschif wieder ab, bie großbritannische Flotte, welche stärker war, als die vereinigte, litte eben so fehr als biese, und das Treffen, welches in der Gegend des 11 2 Cap

#### 282 1. Erste Sortsenz. der Regier. Gesch.

Cap Sicie vorsiel, endiste sich damit, daß ein heftiger. Wind die vereinigte Flotte nach den Rüsten von Catalonien, und die Großbritannische nach Porto Mahon zu gehen nöthigte.

Eben so wenig ward die Unternehmung ber frangosischen von Breft am 6 Febr. unter bem Beneral Lieutenant von Roquefenille ausgelaufenen Flotte von einem glücklichen Erfolg begleitet. Diese sollte die Landung des altesten Cohnes des Pratendenten in Engeland unterfithen, der ben 23. Febr. sich zu Dunnfirchen einschiffte, allein Mind und Wetter waren ungunftig, die großbri. tannische Flotte war an der Ruste wachsam, und die französische kam unverrichteter Sache wieder nach ihren hafen zurück. Der alte Marschal von Moailles, \*) welcher von ber Schwierigkeit Dieser, Unternehmung überzeugt mar, sagte babero ju bem Konige: wenn Ihro Majestat hatten zu London Messe wollen lesen lassen: so hatten sie 300,000 Mann babin senden muffen, um ben Priester ben ber Messe zu bedienen.

Hingegen ward der Krieg zu kande mit mehrern Glück geführet. Der König, welcher so wohl der Königin von Hungarn als Großbritannien den Krieg erklären ließ, stellete sich in Flandern an die Spiße eines zahlreichen Heeros, welsches

<sup>\*)</sup> Siehe Machrichten der Marquisin von Pompadour, Leipzig 1767. 8, S. 63.

#### des leutverstort. Königs. v. Frankveich. 283

ches der Kriegsminister, Graf von Argenson mit allem nothwendigen versehen hatte. Courtray, Menin, \*) Ppern, und Furnes wurden erobert, und der König wurde nur durch das, was im Elsaß vorgieng, gehindert, in Flandern und

Brabant mehrere Eroberungen zu machen.

Der Pring Carl von Lothringen war im Jul. über den Rhein gegangen, und der Marschal von Coigny, welchem die Beschüßung des Elsaß anvertrauet mar, befand sich im Gedränge; benn ob sich gleich das neutral gewesene Raiserl. Heer unter dem alten General - Feldmarschall, Grafen von Seckendorf, mit ihm vereiniget, er auch nach bem am 6. Jul. ben Cron Weißenburg vorgefallenen Treffen Weißenburg eingenommen hatte: fo konnte er doch den Prinz Carl nicht aus seinem vortheilhaften lager ben lauterburg locken, bessen streifende Parthenen überall Brandschaßung ein. trieben, über die Gaar streiften, und den Ronig Stanislaus Luneville in Lothringen zu verlassen no. thigten. Cuignn jog sich dahero den 7. Jul. hinter bie Motter in die Linien von Hagenau; allein 11 3 ba

Ben dieser Belagerung sagte man dem Könige, man würde die Festung vier Tage eher erobern können, wenn ein Sturm gewaget würde, der eben nicht viel Blut kossen würde; allein er antwortete: wir wollen sie lieber vier Tage später erobern; ich will lieber vier Tage vor einer Fesstung, als einen einzigen von meinen Unterthas nen verlieren.

#### 284 I. Erste Fortserz. der Regier. Gesch.

ba ber Prinz Carl ihn auch in diesen anzugreifen Unstalt machte: so verließ er solche am 29. Jul. und zog sich unter die Stucke von Straßburg. Ben diesen Umftanden verließ ber Ronig Flanbern, wo er den Marschall von Sachsen mit einem Beer von 40,000 Mann zurückließ, gieng den 19. Jul. von Dunnkirchen nach Met ab, und schickte ein Heer von etlichen und 30,000 Mann dem bedrängten Elsaß zu Hülfe. Demnächst hatte er ben 27. Man mit bem Kaiser, bem Könige von Preußen, dem Churfürsten von der Pfalz, und dem Könige von Schweden als Landgrafen von Heffen. Caffel zu Frankfurt am Mann ein genaues Bundniß geschloffen, vermöge beffen Preußen burch einen Einfall in Bobeim bem haufe Desterreich eine Diversion zu machen versprach. Das Preußische Heer setzte sich auch würklich im Aug. in Bewegung, und der Prinz Carl ward vornehmlich burch beffen Einfall in Bobeim genothis get, seine Eroberungen im Elsaß zu verlaffen, und Bobeim zu Bulfe zu eilen.

Der Marschall von Noaistes, welcher die nach dem Elsaß bestimmte Volker sührte, langte im Aug. daselbst an, und übernahm den Oberbesehl des nun auf 80,000 Mann verstärkten französischen Heeres. Der König, welcher zu Meg von einer gefährlichen Krankheit überfallen ward, konnte sich nicht selbst an die Spise seiner Volker stellen. Er bekam am 8. August einen Anfall vom Fieber, welches sobösartig ward, daß man

#### des legtverstorb. Ronigs v. Frankreich. 285

am 14. August sein Ende vermuthete; es besferte sich jeboch in der Folge mit ihm bergestalt, daß er sich über Straßburg zu seinem heer begeben Während dieser Krankheit gab der Ronig sowohl von seiner Begenwart des Beistes, als der ihm eigenen Frommigkeit besondere Beweise. Er ließ am 15. August, ba die Krankheit am heftigsten war, durch den Bischof von Soissons bem versammleten Hofe bekannt machen, bag er, um bas gegebene Mergerniß wieber gut zu machen, ben Herkoginnen von Chateaurour, und Lauraguais, nebst der Marquisin von Flavacourt, ibre ben Hofe gehabte Bedienungen genommen, und er erklarte selbst, daß diese ben Hofe so viel geltenden Dames, ohne wieder zu kommen, sich so-gleich entfernen sollten. Als er nur den Gebrauch ber Sinnen wieder bekommen hatte, bachte eran. die Gefahr, in welcher Elfaß war, und fagte zu dem Rriegsminister, Grafen von Argenson: schreiben Sie in meinem Namen dem Marschall von Moailles, daß, indem man den König Ludwig den XIII. zu Grabe getragen, der Pring von Condé eine Schlacht gewonnen.

Sogleich, als der König genesen war, stells te er sich an die Spise seiner Wölker, die bem Prinzen Carl von Lothringen zwar auf seinem Ruckzuge nach Böheim gefolgt waren, ihm aber wenig Abbruch hatten thun können. Der Marschall von Coigny nahm also die Belagerung von Freyburg vor, und ber König selbst kam ben 11. 11 4

Oct.

#### 286 1. Erste Fortsen, der Regier. Gesch.

Oct. in dem lager vor dieser Festung an, hatte auch das Vergnügen, daß der Commendant derselben, Frenherr von Damniß, am 6. Nov. die Stadt übergab, worauf der Monarch am 9. Nov. das lager verließ, und über Hiningen nach Partis zurückgieng, wo die Freudensbezeugungen über seine Ankunft, so wie zu Versailles außeroredentlich prächtig waren.

In Italien war bas vereinigte französische und spanische Heer ziemlich glücklich, es gieng am 1. April über ben Warofluß, eroberte ben 22. Upril die sardinische Verschanzungen ben Villafranca, und drang, nachdem am 18. Jul, die Festung Mont Dauphin erobert worden, über die Alpengebürge in Piemont ein, bemächtigte sich ber Festung Demont, und belagerte Coni. lein obgleich ber König von Sardinien, ber biese Festung entsetzen wollte, den 30. Sept, geschlas gen ward: so verursachten doch die strenge Jahrse zeit, der geschmolsene Schnee und die ausgetres tene Flüße die Aufhebung der Belagerung, welche ben 21. Oct. erfolgte, und bas vereinigte Heer gieng im Nov. nachbem die Werke von Demont gesprenget worden, theils nach Savoyen, theils nach ber Dauphine zurück.

Im 1745sten Jahre hatte der König das Wergnügen, den Dauphin mit der spanischen Prinzeßin Marie Theresie beglückt vermählt zu sehen, und es schien, als ob der im Jenner ersfolgte Todt des Kaisers den Frieden nach sich zies ben

#### des lentverstorb. Königs v. Frankreich. 287

ben würde: da aber die Mennung der friegerisch gesinneten Minister, Gebrüder von Argenson, im Staatsrath die Oberhand behielt: so ward beschlossen, den Churfürsten von Banern zu unterstußen, und ben Krieg aus allen Kräften fortzu-Man folgte aber einem andern Entwurf, rämlich in Teutschland und Italien nur vertheidigungsweise zu gehen, hingegen in den Miederlanden die Eroberungen fortzusegen. König stellte sich in Flandern an die Spise eines mit allem wohl versehenen Heeres, bas unter ihm der Marschall von Sachsen befehligte. Die wichtige Festung Lournay, ward zuerst belagert; der Berjog von Cumberland wollte fie entfegen, barüber kam es den 11. Man ben Jontenoi zu einer bluti= gen Schlacht, in welcher bas französische Beer ben Sieg erhielt. Der König, welcher berfelben benwohnte, ward von dem schrecklichen Unblick der auf dem Schlachtfelde liegenden Todten und Bermundeten fo gerühret, bager sagte; man forge für die verwundete Franzosen als vor meine Kinder, aber auch für die Feinde trage man nicht mindere Sorge. Ein neuerer Schriftsteller \*) bat wegen bieses Sieges die Unmerkung gemachet, baß man benselben in Unsehung ber Folgen für ben glücklichsten halten konne, den die Franzosen feit ihres Königs Philip August Zeiten gewonnen, und

e) Siehe die Tablettes historiques des Rois de

#### 288 I. Erste Fortsen, der Regier. Gesch.

und ben ersten, den ein König von Frankreich seit ben Zeiten Ludwigs bes Beiligen in eigener Person gegen die Engeländer erfochten. Ludwig ber XV ließ nach diesem Siege eine sehr löbliche Mäßigung blicken; er befahl noch am Tage ber Schlacht bem Staatssekretar, Grafen Argenson, nach bem Hang zu schreiben, und ben Uebermundenen zu wissen zu thun, daß er nichts weiter als den Krieden in Europa begehre, und nicht seine, sonbern seiner Wolfer Umstande verbeffern wolle. Tournay ergab sich nach dieser Schlacht ben 23. Man, und die Citabelle den 19. Junius. Gent Brugge, Dubenarbe, Dendermonde, Oftenbe, Mieuport, und Uth wurden nach einander in diesem Feldzuge erobert, ber auch für die Bundese genossen des Königs glücklich war, denn ber Ronig von Preußen schlug bas Desterreichische Heer ben Hohensriedberg, und sagte zu dem Grafen von la Tour, der ihm die Machricht von dem Sies ge ben Fontenoi gebracht hatte und sich in ber Schlacht von Hohenfriedberg an seiner Seite befand: ich habe ben Friedberg den Wechsel bezahlt, ben ihr König ben Jontenoi auf mich gezogen hat-Auch in Italien war das vereinigte französische und spanische Heer glücklich. Der spanische General, Graf Gage, trieb das kaiserl. Heer unter dem Fürsten von lichtenstein über den Tanaro bis unter die Stücke von Modena. Der Infank Don Poilipp brang mit bem Marschall von Maillebois bis in den Staat von Genua vor, der sich für die verbundenen Mächte erklärte, und bem Ronige

#### des lentverstorb. Ronigs v. Frankreich. 289\*

Könige von Sardinien ben Krieg ankundigte. Tortona, Piacenza, Pavia, Menland, Valenza, und Alessandria, wurden erobert, und die Citadelle von Meyland eingeschlossen. Hingegen ward ber Churfurst von Bayern genothiget, im April au Füßen ben angebotenen Frieden mit der Ronigin von Hungarn zu schließen, und die franzost-Sche Wolfer unter bem General - Lieutenant Grafen von Segur, welche ihm zur Unterstützung gegeben waren, mußten sich wegen ber Uibermacht ihres Gegentheils nach Schwaben ziehen. Deutschland konnte bas französische Heer unter bem Pringen von Conty nur Vertheibigungs. Weise geben, und die Raiserwahl nicht hindern, und bezog in der Gegend von Spener die Winterquartiere.

In Amerika ward Cap Breton am 27sten Junius von dem großbritannischen Commandeur Warren erobert, und dadurch der französischen Handlung der größeste Berluft zugefügt. Der zweite Sohn des Pratendenten, Carl Eduard, ward zwar im August durch französische Unterstüsung nach Schottland gebracht, eroberte Edimburg, und Carlisle, schlug auch ben großbritannischen General Cope ben Prestonpans; allein ba die in den Miederlanden befindliche grosbritannische und heßische Wölker nach Engelland gezogen wurden, ward er durch den Herzog von Cumberland genothiget, sich wieder nach Schottland zu In Teutschland aber schloß der König von Preußen mit der Raiserin Konigin ben befannten

and though

#### 290 I. Erste Fortsers. der Regier. Gesch.

kannten Dreßbner Frieden. Die ganze österreischische Macht konnte nun gegen Frankreich gestraucht werden, und dieses würkte in dem Feldstuge des folgenden Jahres eine große Verändes

rung.

Das 1746ste Jahr ward gleich anfänglich durch eine Winterunternehmung des Marschalls bon Sachsen merkwurdig gemachet, ber Bruffel, Nivelle, und towen überrumpelte, und insbesonbere in der erften Stadt eine starke Generalität und Besatzung zu Gefangenen machte, sobann aber erst die Winterquartiere bezog. Der König gieng im Man felbst nach Brabant, nach der Eroberung von Untwerpen und Mecheln aber nach Paris zuruck. Hingegen setten feine Bolfer unter bem Marschal von Sachsen die Eroberungen in den Miederlanden fort, nahmen Mons, Saint Guislain, Charleron, Hun, und Namur meg, und da ber Marschall sich ben Weg nach Mastricht öfnen wollte, kam es den 11. Octobr. ben Roucour zu einer Schlacht, in welcher bas französische Heer, obgleich mit mehrern Verluft als die Verbundenen, den Sieg erfocht, indem die verbundenen Bolfer aus den verschanzten Dotfern getrieben werden mußten, welches viel Blut kostete. Mit dieser Schlacht endigte sich ber sieg. reiche Feldzug in ben Mieberlanden, ber Marschall, welcher im Oct. die Winterquartiere bezog, mußte ein ansehnliches Corps nach Frankreich senden, weil der großbritannische Admiral Lestock eine Landung In Bretagne gethan batte, und bas vereinigte

#### des leztverstorb. Ronigs v. Frankreich. 291

einigte kaiserliche und sardinische Heer einen Ein-

fall in die Provence drohete.

In Italien mußte das vereinigte französische und spanische Beer, nachdem es in den benden blutigen Treffen ben Rottofreddo und Piacenza geschlagen worden, alle Eroberungen verlassen, und sich über dem Wars nach der Provence zuruck ziehen. Der Marschall von Belleisle bekam die Unführung ber zur Bertheidigung ber Provence bestimmten Bolfer. Der faiferl. Feld= marschall, Graf von Broune, gieng am 3often Nov. über den Baro, welchen Uibergang Die großbritannische Flotte unter bem Admiral Medlen erleichterte, Untibes ward belagert, und die Infeln Saint Honorat und Sainte Margarethe, mit den darauf befindlichen Festungswerken erobert; allein das, was in Genua vorgieng, machte bie Unternehmung gegen bie Provence auf einmal rufgangig. Man hatte französischer Seits den Frenstaat von Genua der Willkühr der Ueberwinder ben der Vetlassung von Italien Prif geben muffen; allein diese bedrängten Republicaner fanden Hülfsmittel in sich selbst, das Joch abzuschütteln, welches sie bruckte. Gie bedienten sich der Abwesenheit der kaiserl. Wolker in der Provence, emporten sich gegen den zurück gebliebenen faiserl. General, Marquis von Botta, zwangen ihn die Stadt zu verlassen, und die Gemeinschaft mit dem Heer in der Provence ward durch biesen Vorfall unterbrochen, welches nebst den aus den Miederlanden gekommenen Werstarkungen,

#### 292 1. Arste Fortserz. der Regier. Gesch.

gen, den Ruckzug der Feinde aus der Provence beförderte.

An den Kusten der Bretagne, wagte zwar der großbritannische Admiral Lestock im October verschiedene Landungen. Er griff den Haven von Orient an, ohne sich davon Meister zu machen, er landete ben Quiberon, gieng aber nach wenig Tagen unverrichteter Sache wieder unter

Seegel.

3m 1747sten Jahre ließ zwar ber König auf ber Friedensversammlung zu Breda, welche schon im vorhergehenden Jahre veranstaltet worden, Friebensvorschlägethun; allein ba bie General . Staaten zu der angebotenen Parthenlosigkeit sich nicht verstehen wollten, und in ber Person des Pringen von Oranien ein Erbstatthalter der vereinigten Niederlande erwählet ward, fand der Gegentheil bie Fortsetzung bes Krieges zuträglicher, jedoch wurden die Friedens. Unterhandlungen fortgese-Bet, und Aachen jum Versammlungs Drt be-Stimmet. In ben Mieberlanden nahm ichon im Upril der General-Lieutenant, Graf von Lowens dahl, das ganze hollandische Flandern mit allen darinn liegenden Festungen weg, und ber Konig, welcher am 31. Man selbst ben bem heer anlangte, beschloß die Belagerung der wichtigen Festung Mastricht vornehmen zu lassen. Der Herzog von Cumberland wollte an der Spiße des vereinigten Heeres solches hindern, und es kam bahero am 2. Jul. ben laffeld zu einer Schlacht, worinn das französische Heer in Gegenwart seines Königs ben

#### des leztverstoib. Ronigs v. Frankreich. 293

den Sieg mit vielem Blute erkaufte, indem es das verschanzte Dorflasseld erst nach viermaligen Angrissen erobern konnte. Die Belagerung von Mastricht ward durch die wohlgewählte Stellung des verbundenen Heeres unthunlich gemachet, und das hero die von Bergenopzoom beschlossen, welche dem Grasen von Löwendahl aufgetragen ward. Dieser mit allen Nothwendigkeiten versehene Plats ward zwen Monate lang mit der größesten Herzehaftigkeit angegriffen und vertheidiget, und gieng in der Nacht vom 15 zum 16. Sept. mit Sturm über. Dieser Eroberung solgte die von den Forts Lillo, Friedrich Heinrich, und Kreuzschanze, welche an der Schelde liegen, und damit ward der Feldzug in den Niederlanden beschlossen.

In Italien ward mit abwech felnden Gluck gefochten; der Marschall von Belleisle hatte zwar das verbundene Heer zur Verlaffung der Provence gezwungen, war selbst über ben Baro gegangen, und hatte den sardinischen General von Leutrum zur Verlassung ber Grafschaft Mizza genothiget, auch Vintimiglia erobert, und durch die Unterstützung ber Genueser ben öfterreichischen Waffen ben ber Belagerung von Genua unübersteigliche Hindernisse in den Weg geleget; hingegen waren Die französischen Baffen ben bem versuchten Ginbruch in Piemont unglücklich. Der General-Lieutenant Ritter von Belleisle, Bruder des Marschalls, versuchte zwar zu Col della Sieta ben Exilles einzudringen, ward aber mit Berlust von etlichen 1000 Mann zurück geschlagen, und verlobr

#### 294 I. Erste Fortsen, der Regier. Gesch.

Belleisle mußte sich also begnügen, die Grafschaft Mizza zu behaupten, den entworfenen Einfall des Gegentheils in die Dauphine zu vereiteln,
und den französisch und spanischen Wölkern in der Grafschaft Nizza, der Provence, und Dauphine,
auch Savonen sichere und ruhige Winterquartiere

au verschaffen.

Bur Gee ward ber Krieg mit widrigem Gluck Der grosbritannische Vice. Abmiral Unson schlug am 14. Man den französischen Chef d'Escadre, de la Jonquiere, welcher einige Rauffarden-Schiffe nach Offindien begleiten follte, 24 Meilen von dem Capo Finis Terra, eroberte fechs Kriegsschiffe, ein Raufarden-Schiff, und bren bewafnete Schiffe ber oftindischen Handlungs. Gesellschaft. Der Contre- Ubmiral Hawke grif am 25. Oct. in ber namlichen Begent, ben französischen Chef d'Escadre, de l'Estenduaire, an, ber mit neun Kriegsschiffen einer nach Martinique und Saint Domingo bestimmten Kausarden-Flotte von 252 Seegeln zur Bebeckung biente, und eroberte sechs Kriegsschiffe. Die Kaufardens Schiffe entkamen zwar bis auf einige wenige, unterdessen ward durch dem in diesen zwen Tressent erlittenen Verlust an Rriegsschiffen ber französis schen Geemacht ein solcher Schaben zugefüget, daß sie bis zum Frieden sich nicht wieder erholen fonnte.

Endlich kam im 1748sten Jahre zu Aachen, der längst gewünschte Friede zu Stande, den bende

bende Theile so nothig hatten. Der Feldzug in ben Miederlanden ward zeitig eröfnet, der Marschall von Sachsen wußte burch verstellte Mare sche das verbundene Heer aus der Gegend von Mastricht wegzuziehen, und unternahm, als solches geschehen, die Belagerung bieser wichtigen Festung mit glucklichem Erfolg. Der Bergog von Cumberland konnte mit bem verbundenen Beere, welches zu schwach war, und durch des Gegentheils wohlabgemessene Züge seine meiste Magazins verloren hatte, kein Treffen magen, ober den Entsatz versuchen. Den 15. April wurden die laufgraben eröfnet und ben 3. Man ward die Festung nach der tapfersten Gegenwehr übergeben. Man hatte am 30. April schon zu Aachen die Friebens Praliminarien gezeichnet, und da nach folchen die Eroberungen, mithin auch Mastricht, zurück gegeben werben mußte: so wollte man dem unnothigen Blutvergießen ein Ende machen, baber die Besatung die ruhmlichsten Bebingungen erhielt.

In Italien versuchten die kaiserl. und sardinischen Wölker nochmals, den Staat von Genna der kaiserlichen Bothmäßigkeit zu unterwersen, allein der Herzog von Richelieu, welcher französischer Seits in Genua besehligte, vereitelte alle gegenseitige Unternehmungen durch seine gute Unstalten. Zur See ward in Usen Pondichern von dem grosdritannischen Admiral Boscawen; im Sept. vergeblich belagert, das Fort Port Louis auf der Insel St. Domingo aber am 19. Merz Fortges. G. S. Wachr. 161. Th.

## 296 I. Erste Fortsen, der Regier. Gesch. 2c.

von dem Contre Admiral Knowles der französisschen Bothmäßigkeit entriffen, und bieses maren Die letten Feindseltakeiten in ben entfernten Welttheilen, wohin die Machricht von bem gezeichne= ten Friedensschluß so geschwinde nicht kommen konnte. Der Friedensschluß, welcher sich auf die Praliminarien grundete, ward den 18. Oct. zu Hachen unterzeichnet. Frankreich sowohl als alle theilhabende Mächte gaben Kraft deffelben einander die gemachte Eroberungen zurück, der spanis sche Infant Don Philipp erhielt den Besit von Parma und Piacenza, und ber König von Gardinien ein Stuck des menlandischen Gebiets. Auf diese Art endigte sich ein kostbarer siebenjähriger Rrieg, ben bie Gebrüdere von Belleisle bem Ros nige angerathen, und der Monarch sowohl als ber Cardinal von Fleurn, wider ihre Reigung angefangen hatten, ohne daß Frankreich für sich felbst Wortheile dadurch erlanget hatte.

Die Fortsetzung folgt kunftig.

11.

Von den deutschen Reichs : Angeles genheiren, im Jahr 1774.

1) Von der Reichs Rammergerichts. Visitation.

gerichts Wisitation im Jahr 1774 vorgefallen, war die Absetzung der dren Kammergerichts.

#### II. Don d. deutsch. Reichs Angelegenh. ic. 297

riches - Uffefforen , namlich bes bom baperifchen Rreife, Philip Beinrich, Frenherrn von Reuß genannt Sabertorn, bes vom burgunbifchen, Johann hermann Frang, Reichsfrenherrn von Dapes, genannt von Dapius, und bes vom oberfachfifchen Rreife, Chriftian, Frenherrn von Colliciteurs, Juben Marban Maron. Erftere maren ber Durchftedung mit ben Parthenen und ber Bestechung fculbig befunden worden, und murben babero nicht nur ihrer Hemter entfeset. fonbern auch gur Erstattung ber genommenen Beichenfe verurtheilet, ber Jube aber, melder mie Beftechung ber Berichtsperfonen fich vorzuglich befchaftiget hatte, nachbrudlich beftrafet. Es hatte fich ben ber Unterfuchung gu Lage geleget, baf biefer Jube 115,072 Gulben und 30 Rreus ger an verfchiebene ehemalige Rammergerichtes Affeffores, um fie gu beftechen, gegeben, bavon ber Frenherr von Reug, 20,612 fl. 30 Rreuger, und ber Frenhert von Dapius 39,900 Bulben erhalten , bahero er außerbem ju Beglar bereits erlits tenen brenjabrigen Befangnif, noch bren Jahr gu Franffurt am Mann in Berhaft ju figen , verure theilet, und auf ewig aus Behlar verwiefen marb.

Für die meisten meiner teser, ist es aus dem beutschen Staatsrecht eine bekannte Sache, daß nach dem jüngsten Reichsabschied von 1654. die zu einer außerordentlichen Rammergerichts-Wistatation abzurdnende Reichs. Deputation in fünf Classen eingetheilet ist, daß die erste Classe ein

Jahr lang ju Beglar fich aufhalten, bie orbent. liche Bifitations . Wefchafte vornehmen, bemnachft mit ben Revisionen ben Anfang machen , und fo. bann von ben folgenden vier Claffen, beren jebe nur ein halbes Sahr bauret, abgelofet merben foll. Die erfte Rlaffe ficha 1767. im Dan ju arbeiten an . und hatte alfo 1768. abgelofet werben follen : allein ba bie Bifitations . Gefchafte fich fo febr gehaufet hatten, baf bie erfte Rlaffe bamit in eines Sabres Brift nicht fertig merben tonnen , fo marb 1768. auf bem Reichstage burch Debrheit ber Stimmen befchloffen, baß die erfte Claffe vorerft die Bifitation annoch fortfegen folle, und Diefes gefchabe bis 1774, unerachtet ber faiferl. Sof bie Ablofung von Beit zu Beit ernftlich erinnert hatte. Im May 1772, ereignete fich bie Trennung, su melder ber durbraunschweigifche Gubbelegirte. Sofrath Salt Belegenheit gab, und baburch warb Die Arbeit vom Dan 1772. bis Februar 1772. gang und gar ausgefeget. Machbem aber auch Diefes Binbernif gehoben morben; fo lief ber faiferl. Sof gu Unfang bes Jahres bie Erflarung thun, baff er auf ben Ball, ba bie Claffen . Ab. wechfelung nicht befchleuniget murbe, bie faiferl. Commiffarien gurud berufen, auch ben Stanben. welche ihre Gubbelegirte berufen murben, foldes geftatten murbe. Es marb alfo bie Ablofung auf bem Reichstage murflich jum Bortrage gebracht. burch Dehrheit ber Stimmen fam ein Reichsautachten am 6. Dan 1774 gu Ctanbe, meldes burch ein taiferl. Ratifications. Decret vom aoften Man

Man 1774. genehmiget ward, und die Ablösung der ersten Classe durch die zwente auf den Isten Mov. 1774 festsete. Gie erfolgte auch murk. lich durch zwölf catholische und zwölf protestantische Stande, nachdem basjenige, mas wegen bes neuen sachsen coburgischen Delegirten und Hof. raths, George Gottlob Balemann, erinnere morden, selbst in gebruckten Schriften abhelfliche Maaße erhalten. Es hatte nämlich dieser Sub. telegirte ben der ersten Classe als herzoglich: sach. fen gothaischer Legations. Secretaire Dienste geleistet, und man außerte über die unmittelbare Erhebung eines legations . Secretairs jum Sub. belegirten einige Bebenklichkeit; allein man bemieß, daß solches nicht allein observanzmäßig sen, sondern der neue Subdelegirte auch alle zu einem Visitator erforderliche gesehmäßige Eigenschasten habe. Ich sollte nun zwar von den Streitigkeiten, so zwischen bem durmainzischen Subbelegirten von Reller und bem durbranden. burgischen, von Böhmer, noch vor Ablösung der ersten Classe vorgefallen, und der Irrung, welche ben Ablösung der zwenten Classe baher ents standen, weil von den westphälischen Grafen ein catholischer Bevollmächtigter sich eingefunden, ba boch dieses Grafen Collegium auf dem Reichstage eine evangelische Stimme führet, einige Erwähnung thun, da aber bende Sachen erst im 1775. Jahre ihre Erledigung erhalten, so will ich bas von kunftig banbeln.

2) **Von** 

#### 2) Von den Reichs- und Reichstags-Angelegenheiten.

In der Gelnhauser Exemtions. und Imme. biat - Sache, ward gleich zu Anfange ein Schreis ben ber Heffen-Hanauischen Regierung an die Reichs . Versammlung zur Dictatur gebracht, dessen Hauptinhalt babin gieng, daß man nicht allein dem 1739. an bas Reich genommenen Recurs inhaerire, sondern auch um Berichts. Er. stattung bitte, bamit bie reichscammergerichtlichen Urtheile vom 2. Apr. und 17. Jul. 1773. cafirt, und bem Kammergericht so lange alles Werfahren in biefer Sache unterfaget werden möchte, bis auf ben Visitations Bericht auch in dieser Angelegenheit, zuförderst Kaiser und Reich eine Entschließung gefaßet. Was die Sache selbst anbetrift: so ist ohne mein Anführen ben Geschichts-Liebhabern bekannt, daß Raiser Carl der IV. die ehemalige Reichsstadt Gelnhausen 1349. an ben Grafen Gunther von Schwarzburg verpfandet, diese Reichspfandschaft 1435. von dem Hause Schwarzburg an Churpfalz und Hanau mit kaiferl. Bestätigung verkaufet, und der pfälzische Untheil 1746. für 12000 fl. an Hanau überlassen worden, daß nach langen Rechtsstreit, ob die Stadt nach biefer Verpfandung unmittelbar geblieben sen, das Kammergericht 1734. solche für unmittelbar erkläret, jedoch mit Vorbehalt der Rechte der Pfandherrschaft, daß Hanau den Recurs an die Reichsversammlung ergriffen, und daß das Ram

Kammergericht sein Urtheil auf alle Weise zur

Execution zu bringen bemühet ift.

In der Rechtssache des hadenschen Hofraths. Gerstlacher gegen die banersche Probsten Zepersberg, hat das Corpus Evangelicorum am 19. Jenner an den Churfürsten von Banern ein Vorschreiben erlassen, damit dem erstern die von der Probsten vorenthaltene väterliche und müttersliche Erbschaft verabsoget werden möchte, welches der Churfürst unter dem 21. Merz dahin beantwortet, daß der 2c. Gerstlacher ben Dero Hofrath klagen musse, und ihm unparthenische Justiz widersahren solle, weil die Probsten noch nicht belanget sen, und der Fall in dem westphälischen Friedensschluß nicht so deutlich, als er vorgebe, entschieden sen.

Wegen des Klosters Falkenhagen, so die Jesuiter zu Paderborn besaßen, und der Graf von Lippe Dermold nach Aushebung des Ordens, als ein erledigtes Gut aus landesherrl. Gewalt in Besit genommen, ward burch ein Reichshof= raths : Conclusum vom 24. Dec. 1773. dein Grafen befohlen, es an den Bischof von Paderborn abzutreten, weil diesem obliege und vom Raiser aufgegeben sev, die von dem vormaligen Jesuiter-Collegio zu Paderborn besorgte Schul- Lehr. und Predigt = Unftalten, aus den Ginkunften deffelben, nach wie vor in ihrem Wesen zu erhalten; es stellete aber der Graf nicht allein ben dem Reichshofrath vor, daß dieses Mandat erschlichen sen, sons dern er ließ auch am 21. Oct. den Reichstags= Gesand. Gesandten eine 22 Bogen stark gedruckte so genannte gründliche Aussührung seiner Besugniß austheilen, in welcher er seine unstreitige Landeshoheit über Falkenhagen, und daß in dieser Sache gar kein solches Mandat hätte erlassen werden können, zu zeigen bemühet war.

Eben so hatte die Reichbritterschaft in Schwaben, das von dem Jesuiter Orden besessen Rittergut Linz, nach dessen Aushebung in Besiß genommen, welche durch ein Reichshofraths. Conclusum vom 17. Jenner bestätiget, hingegen die von der vorderösterreichischen Regierung

beshalb gethane Eingriffe geahndet wurden.

Zwischen Zanau und der Reichsstadt Frank. furt am Mayn, kam es am 4. Oct. 1773. zu Thatlichkeiten, weil Hanau die Jagdgerechtigkeit in dem rieberhofer Bezirk ber Stadt nicht zugestehen wollte, und daher das zur Bedeckung einesangestellten Treibjagens abgesendete städtische Commando ansiel. Das Kammergericht erkannte am 17. Mov. 1773. eine Manutenenz. Commission auf Churmainz und Churpfalz, und Frankfurt ließ auf 15½ gedruckten Bogen eine actenmäßige Vorstellung ben der Reichsversammlung austheilen, bem Hanau die am 5. Merz ausgetheilte 58% Bogen starke Unmerkungen entgegen feste, und darinn zu zeigen sich bemühete, daß die Stadt außer ber Landwehr kein Gebiet habe. Frankfurt antwortete in ben am 26. Aug. ausgetheilten 13 Bogen starken Gegenanmerkungen, und stüßte sich barauf, daß es im Besig der JagoJagdgerechtigkeit durch Urtheil und Recht geschüget, und dem Gegentheil alle Gewaltthätigkeiten und Eingriffe verboten waren, und hierben

blieb es in diesem Jahre.

Wegen Umtauschung einiger landerenen zwischen der Krone Frankreich und Luttich kam ein faiserl. Commisions Decret vom 17. Febr. ben der Reichsversammlung am 25. Febr. zur Die ctatur, in welchem dem Reich die neuerlich am 9. Dec. 1773. Dieferhalb zu Berfailles unterzeichnete funf Artifel vorgelegt wurden, und ein Reichsgutachten darüber verlanget ward. bem isten bieser Artifel, trat Frankreich an luttich die Souveraineté über Schloß, Dorf, lands schaft, und Herrschaft Agimont, im zwenten aber Luttich an Frankreich die Souverainere über ben bisherigen luttichschen Untheil des Dorfs und Gebiets von Foische ab. Dieser Vergleich ward durch ein Reichsgutachten vom 25. Upr. genehm gehalten, mit der Einschränkung, daß bas, was darinn von dem Soixantieme, auch andern Zoll und Abgaben erwehnet werbe, nur Reichsfagungsmäßig verstattet werde, und Agimont in der kaiserl. und Reichs = Lehenbarkeit dann ber luttichschen Landes-Herrlichkeit verbleibe. Den 14. Man aber ward das kaiserl. Commissions . Ratifications . Decret vom 11. Man bictiret.

Um den mindern Holzpreiß zu Regenspurg zu befördern, befahl der Churfürst von Bapern unter dem 25. Febr., daß die Land. und Fuhrleute sür eine Klaster Holz, aus dem Holzgarten nach nach Regenspurg, nicht mehr als 20 Kreuzer

Fuhrlohn nehmen follten.

Da der älteste Sohn des regierenden Reichsgrafen von Pappenheim, Johann Friederich Ferdinand, durpfälzischer General, por einigen Jahren schon die catholische Religion angenommen, und zur Sicherstellung ber unverrückten Erhaltung der alleinigen Ausübung des evangelischen Gottesdienstes zu Pappenheim und Ortschaften die am 1. Jenner 1773 zu Mannheim gezeichnete Reversales eidlich bekräftiget: so ward durch ein Conclusum Corporis Evangelicorum vom 15ten

Merz beshalb die Guarantie übernommen.

Eben dieses Corpus Evangelicorum ließein Memorial der Hofrathin Runkel de daro Straßburg ben 17. Febr. am 22. Merz bictiren, in welchem diese um Schut bat, damit sie nicht nach dem Reichshofraths. Concluso vom 16. Nov. 1773. an Churtrier abgeliefert werden möchte, weil sie niemals eine durtrierische Unterthanin ge= wesen, von dem Manne geschieden sen, und im trierischen keine Gewissens . Frenheit zu hoffen bas be, und ben 11. Junius bat sie anderweit um ein Vorschreiben an den Kaiser, damit ihr ein sicheres Geleit und badurch die Rückkehr nach Frankfurt verstattet werde. Durch ein Conclusum des Corporis Evangelicorum vom 9. Jul. ward sie in Schuß genommen, und den kaiserl. Con-Commissarium, um seine Verwendung zu Erhaltung eines kaiferl. sichern Geleits zu ersu. chen, beschlossen. Da Da auch nach aufgehobenen Jesuiter-Orden, der Churfürst von Bayern, die dem Jesuiter-Collegio zu Augspurg zugehörige, und in seinem Gebiete belegene Güter, als erledigt, von kandeshoheitswegen in Beschlag genommen; so ersfolgte ein Reichshofraths. Conclusum vom 14. Apr. daß er solche an den Churfürsten von Trier, als Bischof zu Augspurg, und den Magisstrat zu Augspurg catholischen Theils abtreten solle, weil diesen obliege, die Renten davon zu Erhaltung der Schul- Lehr- und Predigtanstalten, welche vorhin von den Jesuiten besorget worden, zu verwenden.

Wegen dieser Anwendung entstunden zwischen dem Bischof von Augspurg und dem dasigen Masgistrat, catholischen Antheils, verschiedene Irrunsgen, daher durch ein Reichshofraths Conclusum vom 14. Apr. dem Magistrat besohlen ward, den bischöft. Vorkehrungen, wegen Bestellung der Schulen, keine fernern Hindernisse in den Weg zu legen, und wegen Sicherstellung des Unterhaltssier die austretende Jesuiten, mit dem Vischof eine

gutliche Auskunft zu treffen.

In Unsehung der polnisch preußischen lander, Pommerellen und Zubehör, welche von Polen an Preussen abgetreten worden, meldete sich der reutsche Orden den der Reichsversammslung mit einer Verwahrungs. Schrift vom 23. Upr. welche am 21. May dictiret ward, und die Rechte des Ordens auf diese länder demselben vorbehielt, wogegen die churbrandenburgische Gesands

Gesandschaft, mittelst Memorial vom 25. Jul. welches den 8. August dictiret ward, ben vermeintlichen Ansprüchen des Ordens widersprach,
und reprotestando sich vernehmen ließ.

In der Rechtssache, da das Domcapitul zu Constanz den Domherrn Johann Paul, Frenherrn von Thurn und Valsassina aus der linie zu Berg wegen mangelhafter Uhnen Probe nicht annehmen wollen, und dahero zu einer Beschwerde ben dem Reichshofrath Anlaß gegeben, erschien ein Geschicht und Actenmäßiger rechtsges gründeter Unterricht zur gedrungenen Standes und Ehrenrettung des hochgrässichen reichsfrensherlichen uralten Hauses von Thurn und Valsassischen derlichen uralten Hauses von Thurn und Valsassischen der des Domcapitels unbeantwortet blieb.

Ben dem Domcapitel von Offnahrück hatten die dasige dren evangelische Domherren mit Benbehaltung der Pfründen sich verehlichen zu können geglaubt, sie wurden aber auf erhobene Klage des Capitels durch ein Reichshofraths Conclusium vom 28. April angewiesen, sich aller Neuerung in diesem Stück zu enthalten, und das Capitel in dem Besitz vel quasi, keinen verheiratheten Domherrn zu dulden, nicht zu stören.

In der bekannten schiffenbergischen Sache, da der teutsche Orden wegen der im Hessen Darmstädtschen belegenen Comthuren Schiffenberg die Reichsunmittelbarkeit verlangte, bat Darmstadt, welches schon 1753. dieserhalb den Recurs ergris-

fen

sen hatte, mittelst eines den z. Junius dictirten Memorials vom 13. Man um ein Vorschreiben der Reichsversammlung an den Kaiser, daß es ben den bis jeso ausgeübten Landeshoheits Rechten geschüßet, und die Sache Reichswegen in Erörterung gezogen werden möchte.

Als der Churfurst von Mains starb, ließen die chur mains, colnund sächsischen Gesandschaften zu Begründung des Directorit ben der Keichsversammlung zu Rath ansagen; Chur-Trier behäuptete seine Besugniß dazu mittelst Pro Memoria vom 18. Junius gleichfalls; da aber sehr bald ein neuer Churfürst erwählet ward: so übergab Mainz schon am 5. Aug. die Anzeige von der geschehenen neuen Legitimation. Sachsen, Coln, und Mainz brachten auch Verwahrungen wegen des jedem ben erledigten mainzischen Stuhl zustehenden Reichs Directorii zum Protocoll.

Der Markgraf von Brandenburg Culmsbach sorberte vermittelst eines den 23. Aug. disctirten Memorials vom 10. Aug. 7599. Fl. 74. Kreuzer, so er über die römermonatliche Quanta bezahlt, von dem Reiche zurück, und bat um deren Vergütung; nicht weniger meldete sich der stänkische Kreiß mit einem am 23. Aug. dictiraten Schreiben vom 26. Jul. wegen einer an das Reich habenden und 4,303,016 Fl. 8. Kreuzer betragenden Forderung, dat um Anordnung einer Reichs. Deputation, damit solche vor selbiger klar

gemachet werden könnte, und sodann um die schon längst verheißene Wergütung.

Gegen Churcoln hatte sich der Abt von Cors
vey schon 1754. die Pfandschaft der Halbscheid
ves Schlosses Kogelberg und der Städte Stadt.
berg und Volkmarsen aufzukundigen angemaßet, und ben den Reichsgerichten deshalb Klage erhöben. Coln ließ dahero den 26. Aug. ben
der Reichsversammlung seine rechtliche Grundsäße zu Vertheidigung seiner Rechte, in 24. gedruckten Bogen austheilen, und bat um Aushebung der Executions. Mandate, ließ auch am 16.
Nov. ein Memorial vom 26. Oct. dictiren, in
welchem es nochmals ben dem schon 1768. in dieser Sache ergriffenen Recurs beharrete.

Mischen Churtrier und dem Abt von Sankts Maximin waren wegen der landsäßigkeit des letztern Irrungen entstanden, und der Abt hatte ben dem oberrheinischen Kreise Sis und Stimme verlangt. Trier ließ also am 21. Nov. eine 57. Bogen starke sogenannte vertheidigte Medietaet und landsäßigkeit der Abten Maximin ben Trier den Reichstags Gesandten austheilen, und bat, den Abt mit seinem Gesuch wegen Sis und Stimme abzuweisen, auch das erschlichene cammergerichtl. Conclusum vom 8. May, 1772. auszuheben.

Ben dem Corpus Evangelicorum kam am 17. Dec. ein Memorial der evangelisch reformirten Gemeine zu Ruchheim vom 1sten Sept. zur DictDictatur, in welchem um Bulfe gebeten ward, bamit die von Churpfalz gewaltfam entzogene, und bis bahin von bem Carholischen Theil beseffene Rirche, Rirchen, Pfarr und Schulguter wieder abgetreten wurden.

Endlich gehöret auch hierher, daß der frants zösische Hof den 24. Reichsstädten, mit welchen das Jusalbinagii, (Droit d'aubaine) noch nicht aufgehoben gewesen, im Jahr 1774. diese Auf hebung gleichfalls zugestanden, und daß, weil sich gegen das Ende des Jahres eine Menge Diebsvolf in ben Reichsversammlungsort Regenspurgeingeschlichen, eine allgemeine Haußsuchung Reichse wegen beliebt worden.

Wegen der Reichscammergerichts. Visitation kam verschiedenes auf dem Reichstage vor. Es ward nicht allein die Ablösung der ersten Visitations. Clase burch ein Reichsgutachten, wie ich schon oben angeführet, festgesetzet, sondern es kam auch am 30. Man die Sache wegen Berichtigung ber noch übrigen Visitations = Deputa. tions. Classen zum Vortrag. Den 3. Junius ward das Deputations Schema sammtl. Classen burch ein Reichsgutachten festgesetet, welches durch ein den ir. August dictirtes kaiserl. Rati. fications = Decret vom 4. Aug. bestätiget ward, in welchem wegen der Reichsstädte, die zu Tragung ber Visitations Kosten unvermögend waren, ber Raiser erklärete, wie er bas reichsstädtische Colle. gium dieserhalb vernehmen, und in alle Wege

bewürken wolle, baß nach bem Sinn und Vorschrift ber Reichsgesetze niemals eine Hindernis wegen Fortsesung ber Visitation zu besorgen seyn Endlich ward auch den 26. Julius ein Rammergerichtsschreiben vom 11. Jul. dictiret, in welchem angezeigt ward, daß nach der Angabe des Pfennigmeisteren Verwalters bom 9. Jul. durch bie Reichestande an Rammerzielern 69,028 Thir. 40 12 Rreuzer im Jahr 1773. bezahlet worden, welches mit bem Bestand ber Cafe eine Einnahme von 99,748 Thir. 32 199 Rreuzer betragen; davon alle Theilhaber bis jum 31. Dec. völlig bezahlt worden, und 28,721 Thir. 80 193 Rreuzer in Cammer. Währung in der Cafe vorräthig geblieben.

In der Angelegenheit des Frenherrn Samuel Friedrich von Gultlingen, Erb. Cammerers Würtemberg, mider die Herzogthums Reichsritterschaft in Schwaben Orts am Rocher, und Consorten, ward den 23. April des erstern sogenannter bocumentirter Beweiß, baß die vormalige von jungkensche Unterthanen zu der ibm geleisteten Huldigung verbunden gewesen, auf 3 - Bogen gebruckt unter bie Gefanbschaften ausgetheilet. Gein Gegentheil ließ im Man auf 29 3 Bogen eine fogenannte unterthänigste Beleuchtung austheilen, dem der bon Gultlingen in den 5 = Bogen starken Anmerkungen, so am 11. August ausgetheilet murben, und durch die [1. Bogen starke Machricht an bas Publicum, so ben 24 Aug. distribuiret ward, antwortete. Die Sache, worus ber

ber gestritten wird, ist fürzlich biese. Machbem 1737 die von Vohenstein im Maasstamm erloschen, war die Herrschaft Abelmansfelden an bes letten Besihers dren Schwestern, Die Generalin von Junken, die Frenin von Bernerdin, und bie von Nettelhorst gekommen, von welcher lettern ber von Gultlingen eine Tochter geheiratet. nun ber Verträger von 1748. und 1754. entgegen der Frenherr von Abelmansfeld den harling. schen Untheil an Abelmansfeld erkaufet, worüber ber von Gultlingen ben dem Rammergericht geklaget, nicht weniger die von Junken ihren Untheil an die Frenherren von Rackniß verkaufet: so hatte ber von Gultlingen, um sich in Besig bes recest widrig verkauften Untheils zu segen, die Huldigung eingenommen, das Kaufgeld zu erlegen sich erboten, war aber 1771. von der Reichsritterschaft durch ein Erecutions. Commando aus dem Besis gesetset worden, woben seiner Ungabe nach große Gewaltthätigkeiten vorgegangen.

\*\*\*\*\*\*\*

#### III.

Einige im Jahr 1775 geschehene merkwürdige Geburten.

1. Die Gemahlin des königl. großbritannischen und churfürstlichen braunschweig. lünes burgischen Cammer. Raths, Carl August von Fortges. G. B. Wacht. 161, Th. P Zar.

## 312 III. Linige im Jahr 1775 geschehene

Sardenberg Reventlow, gebahr im Februar

zu Hannover einen Sohn.

2. Der Sohn des königl. französischen Mazrechal des Camps, Grafen von Saint Chamans, welchen derselbe mit einer Fräulein von Fougieresgezeuget, ward den 23. April getaufet, und Mazrie George genannt.

3. Die Gemählin des Herzogs von Calds britto, gebohrne Trajetto di Caraffa, gebahr den

11. April zu Meapel ihren ersten Cohn.

4. Die Gemahlin des kaiserl. königl. würklich geheimem Raths, Leopold Eugen, Reichsgrafen von Weinperg, gebohrne Gräfin von Hakseld, ward den 3. Upril zu Wien von einem Sohn ents bunden.

5. Christian Detler Friedrich, Reichsgraf von Reventlau, königl. vänischer Kammerherr, ward den 29. Upril zu Kopenhagen durch die Ge-

burt eines Sohnes erfreuet.

6. Die Gemahlin des Reichsgrafen Josias von Waldeck, ward den 27. Man zu Vergheim von einem Sohn ehrbunden, der die Namen

Ludwig August erhalten.

7. Die Gemahlin des portugisischen Grafen Don Antonvon Saldanha, Grafen von Oliveira, gebahr im Junius zu Lissabon eine Tochter. Sie ist die jüngste Tochter des portugiesischen ersten Staatsministers, Sebassian Joseph von Carabalho, Marquis von Pombal, heißet Marie Unne, und ist seit dem May 1769. vermält.

8. Dem

- 8. Dem Herzog von Chartres, einzigen Sohn des Herzogs von Orleans, ward den 3. Jul. zu Paris ein Prinz gebohren, welcher den Mamen eines Herzogs von Montpensier erhielt.
- 9. Die Gemahlin des Reichshofraths, Carl Christian, Reichsgrafen von der Lippe Weissens feld, ward den 23. Jul. zu Muskau von einer Comtesse entbunden.
- To. Dem Castellan von Vilna, Michael, Fürsten von Radzivil, ward den 17. Julius zu Warschau ein Prinz gebohren, der Anton Zeinrich genannt ward.
- II. Den 30. Jul. ward zu Wersailles die Tochter des Chevalier d'honneur ben der Grässen von Artols, Marquis von Vintimille, getauft, und Charlotte Niarie Clotilde genannt.
- Ronigs von Frankreich, ward den 6. August der erste Prinz gebohren, der von dem Könige den Mamen eines Herzogs von Angoisleme erhielt.
- 13. Die Gemahlin des churmainzischen geheimen Raths, und vormaligen Großhosmeisters, Friedrich Carl, Reichsfrenherrn von Groschlag ward den 21. Aug. auf dessen Landsis Stockau ben Dieburg von einer Tochter entbunden.
- 14. Dem königt, dänischen Kammerherrn, Ulrich Udolf, Grafen von Solstein-Solstein-D2 burg

# 314 III. Linige im Jahr 1775 geschehene

burg ward in der Macht vom 2 zum 3 Sept. von seiner Gemahlin, Emilie, gebohrnen von Buchwald, ein Sohn gebohren.

- 15. Die Gemahlin des regierenden Fürsten Carl Ludwig von Anhalt-Bernburg-Schaum. burg, ward den 22. Sept. zu Schaumburg von einer Prinzeßin entbunden, welche den Namen Caroline Ulrike Charlotte erhielt.
- 16. Dem Landgrafen von Zessen-Zomburg ward zu Frankfurt am Mann, wohin sich seine Gemahlin zum Besuch der Herhogin von Curland begeben hatte, ein Prinz den 27. Sept. ge-bohren, welcher die Namen Paul Emil bekam.
- 17. Die Gemahlin des danischen Grafen von Knuch ward den 24 Sept. zu Guldenstein auf der Insel Fühnen von einem Sohn entsbunden.
- 18. Die Gemahlin des Crongroßfähnrichs von Pohlen, Stanislaus, Grafen von Potocki, gebohrne Gräfin Mniszech, gebahr im Sept. zu Warschau eine Tochter.
- 19. Dem Erbarafen Christian Friedrich von Stolberg Wernigerode ward den 18. October zu Wernigerode ein John gebohren, welcher den Mamen Ferdinand erhielt.
- 20. Die Gemahlin des königk preußischen Obrisk-Lieutenants von dem Regiment Prinz von Preußen

Preußen zu Fuß, Victor Amadeus, Reichsgrasen von Zenckel, frenen Standesherrn von Beuthen, eine gebohrne Gräfin von Lepel, ward im Nov. zu Potsbamm von einem Sohn entsbunden.

Peter Friedrich, Reichsfrenherrn von Zohensthal, ward den 10. Oct. zu Dreßden von seiner Gemahlin, einer gebohrnen Gräfin Rer, ein Sohn gebohren, der die Mamen Carl Anton Friederich erhielt.

122. Die Gemahlin des Grafen Johann Carl Ludwig von Löwenstein Wertheim ward den 15. Nov. von einem Grafen entbunden, der die Namen George Wilhelm Ludwig

erhielt.

23. Dem Erbprinzen Friedrich Carl von Schwarzburg Rudelstadt, ward den 2. Nov. zu Rudelstadt eine Prinzeßin, Christiane Luise, gebohren.

#### IV.

# Einige im Jahr 1775 geschehene merkwürdige Vermählungen.

Der Marquis von Villafranca vermählte 1. Denner zu Madrid mit der Gräfin von Oropesa, einzigen Enkelin des Her-2) 3

#### 316 IV. Einige im Jahr 1775 geschehene

zogs von Alba, die nach des letztern Tode ein Vermögen von 300,000 Ducaten erbet.

- 2. Balthasar, ältester Sohn des Herzogs Livius von Braccians ward im Merh mit der Tochter des Fürsten von Giustiniani verlobt.
- Jof Cavalier des Grafen von Provence, Ritter de la Tour du Pin, vermählte sich im Mers zu Paris mit der Fräulein Pajot von Juvisy. Der König erlaubte ihm ben dieser Gelegenheit, den Namen eines Vicomte von la Charce anzunehmen.
- 4. Der königl. französische General = Lieutenant, in Navarre und Bearn, Marquis von Louvois, vermählte sich im Upril mit der verwitweten Baronne von Uffeln, geböhrnen von Friese.
- 5. Der königl. französische Minister im niebersächsischen Kreise, Matthäus, Baron de la Zouze, Ritter des Ludwig und Lazarus Ordens, vollzog im Upril zu Paris seine Vermählung mit der Fräulein Favre de Schalens.
  - 6. Der Fürst von San Marco, vollzog im Man zu Neapel seine Vermählung mit der Tochter des Marquis von Genzano.
  - 7. Der königl. französische Obrist und Lieutenant des Trabanten Corps, in schwedischen Diensten, Graf Claus Julius Æckeblad, ward den 4. Man

Man zu Fridrichshof mit der Hof. Fräulein der verwitweten Königin, Brigitte von Sorn, Tocheter des Neichsraths, Grafen von Horn, vermählet.

- 8. Der Kron-Feld Notarius, Graf Rzes wuski vermählte sich den 9. Man zu Warschau mit der Tochter des verstorbenen Wenwoden von Know, Grafen Potocki.
- 9. Der königl. französische Stallmeister des Grafen von Artois, Graf de la Croix ward im Junius mit der Fräulein Alexandra von Zomas ches ehelich verbunden.
- 10. Franz Friederich Unton, Erbprinz von Sachsen-Coburg, verlobte sich im Julius mit Ernestine Fridericke Sophie, Prinzesin Tochter des regierenden Hersogs von Sachsen-Bildsburghausen.
- Jetwiz, churpfälzischer Oberkammerherr, des Hubert-Ordens Ritter, vollzog zu Manheim den 19. Jul. seine Vermählung mit der gewesenen Stifts Fräulein, zu Witmaerschen, Unna Mag-dalena, Frenfräulein von Zerding, auf Windisch Sildrur und Masser.
- 12. Friedrich Ludwig, des Heil. Köm. Reichs Graf von der Lippe Weissenfeld auf Sassleben, vermählte sich den 28. August zu Döberniß mit Christiane Dorothee Wilhelmine, Reichsfrenin von Zohenthal auf Cossa.

2) 4

13. Chri.

### 318 IV. Linige im Jahr 1775 geschehene

- 13. Christian Friedrich von Leverzow, kön. dänischer Kammerherr, Stifs = Amtmann zu Christiania, des Danebrog. Ordens Ritter, ward den 4. Sept. zu Wedelsburg mit der Gräfin von Wedel Wedelsburg ehelich verbunden.
- 14. Die Vermählung des königl. sardinischen Kronerben, Carl Emanuel, Prinzen von Piesmont, ward den 6. Sept. zu Chamberg mit der Prinzesin Adelheid Clotilde von Frankreich, Schwester des Königs, mit großer Pracht vollzogen.
- 15. Carl Manners, Marquis von Granby, Enkel und Erbe des Herzogs Johann von Ruts land, vermählte sich im Sept. zu London mit der Lady Somerset, Schwester des Herzogs Heinrich von Beaufort.
- 16. Der königl, französische Ambassabeur am türkischen Hose, Mitter von Saint Priest, versmählte sich im Sept. zu Constantinopel mit der Tochter des königl. sicilianischen außerordentlichen Gesanden zu Constantinopel, Wilhelm von Ludolf.
- 17. Der königl. dänische Rammerherr, und Ritter des Danebrog Drbens, Ernst Heinrich, Frenherr von Schimmelmann, vollzog den 18. Sept. zu Ahrensburg seine Vermählung mit der Gräfin, Tochter des königl. dänischen Rammerherrn und Obristen, Grafen Friederich von Ranzau Ahrensburg.

18. Der

18. Der genuesische Marchese von Spinola, vermählte sich ben 14. Cept. zu Wien mit ber jungsten Comtesse des verstorbenen kais. General. Feldwachtmeister, Joseph Xaver, Reichsgrafen von Stahremberg, welche erst 15 Jahr alt ift. Er hat ihr jährlich 25000 Fl. Spielgelder ausgefeßet, und r Million Gulben zu ihrem Eigenthum als Witwe vermachet. Da er sich vorher mit einer genuesischen Fraulein Giustiniani versprochen haben soll: so ist er badurch in einen Rechtsstreit verwickelt worden. Daß er würklich in den Reichsfürstenstand erhoben worden, wie einige Nachrichten behaupten, halte ich noch für zweifelhaft. Dach dem verstorbenen Lord Clive, halt man ihn für ben reichsten Particulier von Europa.

19. Carl August, regierender Herzog von Sachsen . Weimar und Lisenach, vollzog ben 3. Oct. zu Carlsruhe seine Vermählung mit der jungsten Prinzeßin, Tochter des regierenden Landgrafen Ludwig von Bessen : Darmstade,

Louise.

20. Ludwig Carl Otto, des H. R. R. regies render Fürst von Saim-Salm, ber erst fürzlich ben geistlichen Stand verlassen, vermählte sich den 30. October auf dem bischöfte Luttichschen Lust. schlosse Serving, mit Marie Unne, Gräfin von Borion. Der Bischof von kuttich, Mutter Bruder ber Braut, die aus einem reichsgraff. im kuttichschen blubenden Geschlechte entsprossen, verrichtete die Trauung.

21, Ernft

### 320 IV. Linige im Jahr 1775 geschehenerc.

21. Ernst Franz, des H. R. Braf von Platen und Zallermund, des pfälzischen löwen = De. dens Ritter, durbraunschweigischer General-Erb. postmeister, vermählte sich im Oct. auf dem fren. herrl. monsterschen Schlosse tangelage im Dfinabruckschen mit Friderike, Frenfräulein von Mons

fer zu Gurenburg.

22. George August, Reichsfrenherr bon Monster zu kandegge, churcolnischer würklicher geheimer Staatsrath und Rammerherr, ward im Oct. auf eben dem Schlosse mit Luise Marie Unne Christine Sophie, zwenten Grafin Tochter, bes 1772. verstorbenen Reichsgrafen Bertram Philip Sigmund Albert, von Gronsfeld Diepenbroeck Limpurg, ebelich verbunden.

V.

## Einige jungstgeschehene merkwurdige Todesfälle.

1) Im October 1774.

1. Coseph Marie von Rafelis, Marquis von Saint = Sauveur, königl: franzos. Marechal des Camps, General. Inspecteur der Reuteren und Dragoner, Comthur des kudwig. Dr. dens, starb ben 12. Oct. zu Tulles ben seinem Bruder dem dasigen Bischof, Carl Joseph Marie von Saint Sauveur, 60 Jahr alt. Er war erst Ritmeister des Regiments Conti, ward 1746. Ritter des ludwig Ordens, 1774 reformirter ObriObrister des vorgedachten Regiments, 1759. den 10. Kebr. Brigadier der Reuteren, 1761. Genez ral-Quartiermeister der Meuteren, und 1767. General-Inspecteur, 1761. den 20, Febr. aber Marechal des Camps. Er hat in dem letztern Kriege, besonders 1760 in der Schlacht ben Warburg, sich besonders hervor gethan.

- 2. Pontius Franz de Rosset de Rocozel de Fleury, Großfreuz des Malteser. Ordens, und Comthur von Vaillampont, Chantraine, und Tirlemont, außerorbentl. Ambassabeur bes Dr. dens am französischen Hofe, starb den 16. Oct. zu Paris im 47. Jahre. Er war der jungste Sohn Johann Hercules von Roffet, ersten Hers zogs ") von Fleurn, und Marie de Rey, welche ihn den 18. Aug. 1727. gebohren. 1731. den 22. Dec. ward er in ben Orden aufgenommen, diente erst als Schiffs-lieutenant auf der franzosischen Flotte, ward 1751. General der malthe. fer Galeeren, und 1753. im Julius Großcreus. Man fand ben Eröfnung des Corpers am Hers zen einen Polypum, der vermuthlich die Ursache feines plöglichen Todes gewesen.
- 3) Römer Olacq, Wice Admiral von dem Departement von Umsterdam, starb den 26. Oct. zu Gouda, ungefehr 62 Jahr alt. 1766 ward er Contre=Udmiral, und 1769. Vice-Udmiral.

\*) Besiehe von diesem Geschlechte Sübners Lexicon Genealogicum, VIII. Aussage S. 191.

In

In diesem lettern Jahre besehligte er eine Flotte von 9 Kriegsschiffen im mittelländischen Meere.

4. Jacob Elias von Maleprade, Generallieutenant und Chef eines Regiments zu Fuß in Diensten der General-Staaten der vereinigten Miederlande, starb den 15. October zu Utrecht, 81 Jahr, 3 Tage alt. Er war erst Obrist-lieutenant des Regiments Dorthe, ward 1745. im Junius commandirender Obrister desselben, 1747. den 16. Nov. General-Major, und 1766 den 14. Merz General-lieutenant. Nach dem Tode des General von Dorth, bekam er im October 1747. dessen Regiment. Er hat den Feldzügen des lestern Krieges, und zulest der Belagerung von Mastricht rühmlichst bengewohnt. Der 1770. verstorbene General-Major, Ludwig von Maleprade, war vermuthlich sein jüngerer Bruder.

Dalory, königl. französischer General Lieutenant, Größereuz des Ludwig Ordens, Gouverneur und Ober Umtmann von Etampes, starb den 19. Oct. auf seinem Landgute Bourgneuf im 83sten Jahre. Er stammte aus einem florentinischen Geschlechte, das sich aber schon längst in Frankreich niedergelassen, und ward den 27. Nov. 1692. gebohren. Er diente von Jugend auf, ward 1707. Fähndrich ben der Leib Compagnie des Regiments Piemont, 1710. Hauptmann, 1713. Obrist eines eigenen Regiments zu Fuß, das aber 1714. reducirt ward, 1734. Chef eines flander-schen

schen Regiments Milizvon 2 Bataillons; 1739. Brigadier, 1743. Comthur, und 1756. Großcreuz des kudwig-Ordens, 1745. Marechal des Camps, 1748. den 10. Man General Lieute-nant, und 1755. im Jenner Gouverneur der Citadelle von Rossel. Bereits 1716. marb er Chevalier de Justice des Ordens St. Lazari und 11. 1. Fr. vom Berge Carmel. 1721. ben 24sten Rul. vermählte er sich mit Henriette le Camus, Witwe Ulphons Germanus von Guerin de Moulineuf, welche ihm im Aug. 1722. eine Tochter Henriette tuise Umadee, und 1723. den 8. Mov. einen Sohn Joseph Cafar gebohren. Er hat sich besonders burch seine Gesandtschaft an dem preußis schen Hof, wo er von 1740. bis 1750. und zum zweytenmal von 1756. bis 1757. gestanden, bekannt gemachet, auch den Konig von Preuffen, der ihn sehr hoch geschäßet, in den Feldzügen der benden ersten schlesischen Kriege begleitet.

6. Wilhelm von Arches, Bischof von Bavons ne, starb den 13. Oct. zu Bayonne im 73. Jahre seines Alters. Er ward 1702. zu Bourdeaux gebohren, diente erst als General- Vicarius des dasigen Bischofs, bekam 1726, die Augustiner. Abten la Röe, und 1745. das Bisthum Banonne, mozu er ben 15. Sept. 1745. nachdem bie pabstl. Bestätigung vom 19. Jul. eingelaufen, geweihet

ward.

7. Eduard Moël, Wiscount Wentworth, auf Wellesborough in leicestershire, Pair von Großbritannien, starb ben 31. Oct. auf seinem Landa

Landgut in der Grafschaft Leicester. Er war der alteste Sohn und Erbe des Baronnet Clobery Noel, bekam den 18. Jul. 1745. nach dem Lo. de der Baronesse, Marthe von Wentworth, die Varonie Wentworth, und ward den 4. May 1762. zum Pair von Großbritannien erhoben. Seine Gemahlin, Judith, Lochter und Erbin, Wilhelm Lamb, auf Farndish in Bedsordshire, welche 1762. im Jenner gestorben, hat ihm den 18. Nov. 1744. einen Sohn, Thomas, der ihn beerbt, und 3 Löchter, Judith, Elisabeth, und Sophie geboren.

8. Joseph Franz, Graf von Bellegarde d'Entremont, Marquis von Marches und Courlingues, königl. sardinischer General ber Infanterie, Ritter des Annonciada = Ordens, und Chef des Kriegs Departements, farb im Oct. ju Chambern im 83. Jahre seines Alters. Water, Janus, Marquis von Entremont, war ehedem savonischer Gesandter zu Paris, und seine Mutter Catharine Franzisse de Regant de Vare. Er war mit einer engelländischen Dame, Franziske Charlotte Oglethorpe verheirathet, die ihm einen Sohn Eugenius Robert, Marquis von Bellegarde, der als General. Major in Diensten der General-Staaten siehet, und eine an den Marquis von Saint Pierre, verhenrathete Tochter, nebst einer andern, die in einem adelichen Stift in lothringen lebet, gebohren bat. noch lebende fardinische General, Johann Baptista, Marquis von Mangis, ist sein Bruber. auch.

auch, wie einige Machrichten melben, die verstor= bene durft. fachfische Generals, Grafen Johann Franz und Claudius Marie von Bellegarde seine Bruber gewesen, kann ich mit Bewißheit nicht bestimmen. 1745. ward er Brigadier, 1755. Hauptmann der Garde du Corps, 1765. Gouverneur von Alessandria, und 1771: General der Infanterie: In den Feldzügen des 1733. und 1743. anges gangenen Krieges, bat er mit vielem Ruhm

gedienet:

9. Hermann Hannibal, Graf von Blumegen, Bischof von Königsgrätz, kaiserl. königl. murk-licher geheimer Rath, Domherr zu Olmuz, und infulirter Probst auf dem Sanct Petersberge zu Brunn, Erbhert auf Lettowig und Wisowig, starb ben i 7. Oct. ju Brunn. Er ward ben 1. Jun. 1716 gebohren; in seinen jungern Jahren schon Domherr ju Olmuz; darauf 1748. bischöflicher Rath, Consistorial-Ussessor, und Ranzler daselbst, 1758. Dombechant, ferner Domberr zu Prag, kais. konigt. wurklicher geheimer Rath, und 1763. den 5. November Bischof von Königsgräß, worüber er den 9. Upril 1764. die pabstliche Bestätigung erhielt. Er war der zwente Sohn Hein= rich Jodocus, Frenherrn von Blumegen, ber als Reichshofrath 1733. den 2. Jul. verstorben, und Genoveve Fsabelle, Frenin von Deuring, die schon 1734. den 23. Jenner mit Tode abgegans gen. Des Bischofs alterer Bruder heinrich Caje. ton, Reichsgraf von Blumegen, der als Böheim und österreichischer Obercanzler zu Wien in großfent

sem Unsehen stehet, hat auf dieses ursprünglich westphälische, jeso aber in Mähren und Dester= reich ansäßige Geschlecht \*), zuerst die im Jahr 1759. die reichsgräfl. Würde gebracht.

10. Moris Conrad von Lüzow, königk. danischer Obrister und Premier = Major bes Leib. regiments zu Pferde, starb ben 16. Oct. zu Sa-

dersleben unverehliget.

11. Johann Christoph Daniel, Reichsfrenherr von Danckelmann, vormaliger königl. preußischer Regierungs-Prasident zu Minden, des würtembergischen großen Jagd Ordens Ritter, starb den 28. Oct. zu Berlin im 71. Jahre an einem Schlagflusse, nachdem er dem königl. Hause einige 40 Jahr gedienet. Sein Vater Wilhelm Heinrich, starb 1729 als geheimer Rath und Kanzler zu Minden, und erzeugte ihn mit einer von Derenthal. Er hat auch ehebem den Gesandschafts. Posten am churmainzischen Hofe bekleidet.

12. Marie Beatrix, Frenin von Breitenlan-benberg, des H. R. Rurstin und Abtißin zu Andlau, starb den 12. Oct. zu Andlau im 74-Sie war ben 10. May 1697, gebohren, Jahre. ward den 1. December 1749. zur Coadjutorin erwählt, und folgte 1760. als Aebtigin. Wegen ihres hohen Alters bekam sie im Nov. 1770. die

Stifts.

\*) Besiehe von demselben das genealogische sche-matische Sandbuch auf das Jahr 1775. Theil 2. Seite 12.

Stiftsbame, Marie Francisse, Frezin von Flachslanden zur Coadjutorin. Sie stammte aus einem alten reichsadelichen . Geschlechte in der Schweiß her, und war die zweite Tochter Joseph Eusedius von Breitenlandenberg, der sie mit Marie Ursule Jacobäa von Roggenbach erzeuget\*).

13. Johanne Amalie, gebohrne Prinzeßin von Solstein Beck, Witwe des kaiserl. geheismen Raths, Emanuel, Grafen von Tarouca, Stern Ereuz Ordens Dame, starb den zosten October zu Wien. Sie war den 4. Jan. 1719. gebohren, und war eine Tochter Friedrich Wilshelm, Herzogs von Holstein Beck, der sie mit Maria Antonie Josephe, gebohrnen Gräfin von Sanfré erzeuget. 1740 vermählte sie sich mit dem am 9. May 1771 verstorbenen Herzog von Tarouca \*\*).

14. George Ludwig, des H. N. M. Graf von Schulenburg, churfürstl. braunschweigischer Oberjägermeister, General-Lieutenant, und Drost zu Scharmbeck, starb den 30. Oct. zu Hehlen. Er war der vierte Sohn ses verstorbenen Oberforstmeisters in chur-braunschweig. Diensten, Chrisstian Günther, Grafen von Schulenburg, der ihn

H) Ihre Ahnentafel befindet sich in Hartard von Hatstein Hoheit des deutschen Reichsadels, (Bamberg 1751. Fol.) Tom. 3. S. 106. Von ihrem Geschlecht aber ist im XI. Bande von Leu Schweizerischen Lexicon (Zürich 1756. 4.) S. 311. 324. weitläuftige Nachricht zu finden.

\*\*) Siehe Band XIII. dieser Nachrichten S. 116. f. Fortges. G. B. Trachr. 161. Th. ihn am 23. Jul. 1719. mit Hedwig Ernestine von Steinberg erzeuget. Mit seiner Gemahlin, Sophie Friderike Charlotte, Tochter des preuß. General Lieutenants, Adolf Friedrich, Grafen von Schulenburg, die er sich am 23. Jul. 1779. bengelegt, aber den 10. Jun. 1772. durch den Lodt verloren, hat er verschiedene Kinder erzeuget, davon der älteste Sohn, Werner Christian Adolf, preußischer Lieutenant, Regiments Lengeseld ist. Der Verstorbene hatte dem königl. Churhause Braunschweig von Jugend auf als Page, Hofund Rammerjunker gedient, erhielte nach des Vaters Tode die Oberjägermeister. Stelle, und hatin dem lestern Krieze ein Corps Jäger commandirt.

- 15. Philip Ernst von Jorn, königl. schwebischer Kanzler der vorpommerschen Regierung, Ritter des Mordstern Drdens, Herr auf Ludzwigsburg, starb den 28. Oct. zu Stralsund im 71sten Jahre. Er ward wegen seiner Kenntniß in den pommerschen Staats. Ungelegenheiten und Urbeitsamkeit in den Regierungs Weschäften, allgemein bedauert. 1766. im Upril erhielt er die Kanzlerstelle, und 1768. den 16. Jenner den Nordstern Orden.
- mann von kondon und Obrister der dasigen Stadt Miliß, starb den 24. Oct. zu Ollantigh in der Grafschaft Kent, einem seinem Schwiegersohn, dem jezigen Lordmajor von London, Johann Sawbridge, gehörigen Gute.

i 7. Levin

17. Levin Friederich von Bismark \*), to nigl. preuß. geheimer Staats. Kriegs. und Ju-Rizminister, gewesener Chef = Prasident des Bof. und Kammer = Gerichts zu Berlin, Domberr und Subsenior zu Magdeburg, Probst des Collegiat Stifts St. Peter und Paul zu Magdeburg, Erb. herr auf Brieft, Birschfelbe, Birchholz, Waehten, Klein-Schwarzlosen, und Gräweniß, starb ben 16. Oct. ju Brieft ben Stendal am Steck. fluß im 72sten Jahre. Er war ein Sohn Chri. Roph George von Bismark, auf Crevese, Brieft, und Doblin, der als Director und landrath in ber alten Mark gestorben, und ihn mit Unne Glifabet von Ratt, aus dem Hause Bust gezeuget. Machdem er auf der Universität Halle und auf Reisen sich die nothige Renntniß und Geschicklichkeit erworben, ward er 1723. zum Kammer= gerichts. Rath zu Berlin, 1731. zum geheimen Justis und Tribunals. Rath, 1738. aber zum Regierungs - Rangler zu Ruftrin ernennet. im Jenner ward er zum geheimen Staats- und Justis - Minister erklaret, und zugleich ward ihm 1748. ben der neuen Einrichtung der Justig die Rammer . Berichts . Prafibenten . Stelle übertra. gen. 1763. im Man forderte und erhielte er megen seiner franklichen Umstande, die Erlasfung, und gieng im Sept. 1763. von Berlin auf fein Gut Brieff.

<sup>\*)</sup> Seine Ahnentafel und die von seiner Gemahlin siehe in Kassens Machrichten vom Johanniters Orden. (Berlin 1767. 4.) S, 284 f.

Briest. Hier genoß er nach 40jährigen geleisteten ersprießlichen Diensten die Zufriedenheit, welche das Bewußtseyn der Erfüllung aller Pflichten, so ihm als Staatsmann, Burger und Menschenfreund obgelegen, in Unsehung eines unvergang. lichen Andenkens ben der Machwelt und den Zeitgenoffen, ihm gewähret. Won der im Febr. 1735. gu Berlin mit ihm vermählten Sophia Umalia von ver Schulenburg, Tochter des 1731. verstorbes nen königl. preuß. General-Lieutenants, Achaz von der Schulenburg, hat er folgende Kinder hinterlassen: 1) Achaz Christoph, königl. preuß. Hauptmann bes Regiments fonigl. Pring Ferbinand, bes Johanniter = Ordens Ritter und besianirter Comthur auf liegen und Werben, Domherr zu Halberstadt; 2) George Wilhelm, königl. preuß. Kriegs. und Domainen . Rath, des Johanniter : Ordens Ritter und designirter Comthur auf ließen und Wietersheim; 3) Friedrich; 4) August Wilhelm, fonigl. preuß. Legations. rath ben bem Departement ber auswärtigen Ungelegenheiten, und Domherr zu Brandenburg; 5) touise Eleonore, Gemahlin Alexander Christoph George, Reichsgrafen von der Schulenburg auf Angern, kaiserl. königt Obristen.

Witwe des kais. würkl. geheimen und Repräsentations Nathsin Soheim, Ernst Wilhelm, Frenherrn von Malowerz, auf Chennov und Winterberg, Sterncreuz-Ordens. Dame, starb den 1. Oct. zu

Wien im 37. Jahre ihres Alters.

19. Franz

19. Franz Unton, Frenherr von Raunach, Kaiserl. königl. Obrist Lieutenant des Regiments Botta, starb den 15. Oct. zu Wien, 80 Jahr alt.

1iger königl. neapolitanischer Oberstallmeister der Königin, und gewesener Gesandter am königl. polnischen und chursürstl. sächsischen Hose, starb im Oct. zu Meapel, 80 Jahr alt. Er hat von 1738. bis 1743. und von 1748 bis 1751. als Gesandter zu Dresten gestanden, 1748. ward er Unterassallmeister, ferner Oberstallmeister, 1768. aber Alters halber mit dem völligen Gehalt zur Ruhe geseset.

teleone Pignatelli, Stern, Kreuz-Ordens. Dame, starb im Oct. zu Meapel in einem sehr hohen Alter. Sie hatte sich vormals zu Wien, ben Carl bes VIten Regierung, nicht weniger zu Madrid unter Philip dem Vten große Hochachtung erworben. Schon 1723. den 3. Man ward sie in den Sterns Kreuz. Orden zu Wien von der Kaiserin aufges

nommen.

22. Catharine Drummond, Schwester Heinrich Pawlet, Herzogs von Bolton, Pairs von Großbritannien, starb den 8. Oct. zu Edimburg.

23. Catharine, Colthurst, eine Tochter Wilshelm, Grafen von Kerry, Enkelin des Ritters Wilhelm Petty, und Schwester des verstorbenen Grafen Johann von Shelburne, starb im Oct. zu Bath in Engesland.

3 24. Wil.

24. Wilhelm, Graf von Bentink, herr auf Mhoon und Pandrecht, Mitglied ber Ritterschaft von Holland, Präsident des Collegii der Deputir. - ten - Rathe dieser Provinz, Curator ber Universie tat Leiden zc. starb ben 13. Oct. auf seinem Land. gute Sorgvliet. Er ward den 17. Mov. 1707. gebohren, und der zweite Cohn Wilhelm, Grafen von Bentink, des großen Gunftlings Wilhelm, Ro. nigs von Großbritannien, und dessen zwenter Bemahlin, Johanne, Tochter bes berühmten Ritters Wilhelm Temple. Er erbte von seinem Vater nebst seinem jungern Bruder Carl Ludwig, bessen Buter in Holland, bagegen ber altere Wilhelm, als Herzog von Portland in Engeland sein Gluck gefunden, und das Geschlecht fortgesetet. dem Frenstaat der vereinigten Miedersande die nüglichsten Dienste geleistet, und bem Hause Dranien ben der Erhebung bes verstorbenen Prinzen zur Erbstatthalter - Würde, die er aus allen Kraften befordert, seine Ergebenheit bewiesen. häufig in Gefandschaften gebrauchet worden, und hat sowohl als erster Gesandter den Frieden zu Nachen 1748. schlüßen helfen, als auch 1747 und 1765 zu London, und 1749 am faiserl. Hofe wich. tige Auftrage in Staatssachen ausgerichtet. Seine Gemahlin, Charlotte Sovhie, einzige Erbtochter Anton des zwenten, letten Grafen von Altenburg, mit welcher er sich 1733 ben 1. Jul. verbunden, lebte von ihm abgesondert zu Hamburg, und hat ihm zwen Sohne gebohren, davon Christian Frieberich Anton 1768 ben 1. April, mit Hintersaffung

sung männlicher Nachkommen gestorben, Johann Albrecht aber, als königl. großbritannischer Schiffs- Hauptmann noch lebt. Der Staat verlor an ihm einen Mann von vorzüglicher Einsicht, Klugheit, Kechtschaffenheit, und uneigennüßigen Gesinnungen; die Künste und Wissenschaften einen Liebhaber, der sie um so mehr schäßte, da er selbst mit Geschmack deren Kenntniß erworben, und die Gelchrten einen Freund und Beschüßer.

### 2) Im November 1774.

- 1. Friedrich George Carl Ernst, Prinz von Mecklenburg. Streliz, starb den 5. November zu Hannover. Er war der jüngste Sohn des Prinzen Carl von Mecklenburg. Streliß, und erst den 1. Sept. 1774. zur Welt gebohren worden.
- 2. Beinrich ber XXXVIIste, des 3. R. R. Graf von Reuß zu Plauen, königl. preußischer Rammer = Gerichts = Rath, farb zu Berlin ben 12. Nov. im 28. Jahre seines Alters an einem Schlagfluß. Er war ber alteste Sohn des konigl. preuß. Ober. Hofmarschalls und Staats. Ministers, Heinrich des IX. Grafen von Reuß, aus bem Hause Kösteris, und Amalie Esperance, Grafin von Flodrop Wartensleben, die ihn 1747. den 9. Aug. gebohren. Machdem er einige Jahr zu Halle studirt, ward er Kammer. Gerichts - Refes rendarius, 1773. im Febr. aber Kammer. Gerichts . Rath. Er hatte sich durch seine aufrich. tige und liebreiche Gesinnungen, sowie durch seine bewährte 3 4

bewährte Frömmigkeit besondere Hochachtung erworben.

3. Michael Unton Ignaz, des 3. R. R. Graf von Althan, jungerer Linie', des Malthefer - Ordens Ritter, kaiserl. konigl. murkl. Rammerer, General der Reuteren, und Chef eines Dragoner = Regiments, starb den 1. November zu Wien, im 58. Jahre. Er war ber jungste Sohn des faiserl. Ober . Etallmeisters, Michael Johann Grafen von Althan, und Marie Unne, Prinzefin von Pignatelli, welche ihn 1716. den 31. Julius gebohren. Er trat zeitig in den Malthefer Dro ben, und wählete die Kriegsdienste, war anfänglich Rittmeister ben Lobkowis Rurassier, wohnte 1744. als Obrist und General. Adjudant, dem Feldzuge in Italien ben, überbrachte sowohl die in ber Action von Weletri erbeutete Fahnen, als 1746. die Nachricht von dem Siege ben Piacenza, und ward im lettern Jahre zum General. Feldwachtmeister, ben 17. Jenner 1757. jum General Feldmarschall-Lieutenant, und den 22. Jenner 1758. zum General der Reuteren ernannt. 1758. im Febr. erhielt er das erledigte Dragoner-Regiment von Kohari. Der zwente Gohn seines altern Brubers, bes geheimen Rathe, Michael Johann, Grafen von Althan, welcher den 10. Febr. 1757. gebohren ist, und Michael Johann Nepomucen beisfet, ward von ihm zum Haupterben seines ansehnlichen Vermögens eingesett. Er war von fehr gutiger und leutseliger Gemuthkart, nicht groß von Person, und hat in den italianischen Feldzügen

zügen gute Dienste geleistet, auch bis 1759 ben Feld-

4. Johann Murran, britter Bergog, Marquis und Graf von Athol, Marquis und Graf von Tullibardine, Wiscount von Glenalmond, Lord Murray, Ritter des Distel Drdens, einer ber 16 Schottischen Peers, starb auf seinen Gutern in Schottland ben 9. Nov. auf eine traurige Art. Er gieng in seinem Garten spakieren, und fiel über einen Stein in das Wasser, welches durch ben Garten geleitet war. Der Strom, welcher machfend war, nahm ihn mit sich fort; man zog ihn burch geleistete Sulfe aus bem Baffer, allein er starb bald barauf. Er war ein Sohn bes Ritter-Baronnet Frang Murray, eines Brubers des am 8. Jenner 1764 verstorbenen Herzogs Jacob von Athol. 1753 im Oct. heirathete er bessen Tochter und Erbin Charlotte, mit welcher er folgende Kinder erzeuget, 1. Johann, Marquis von Tullibardine, gebohren 1755. welcher sein Machfolger in ber Herzoglichen Würde ist. 2. Jacob, gebohren 1757. 3. Georg, gebohren 1761. 4. Wilhelm, gebohren 1762. 5. Beinrich, gebohren 1767. 6. Charlotte, gebohren 1754. 7. Umalie, gebohren 1763. 8. Johanne, gebohren 1764.

5. Robert Lord Clive, Pair von Irland, Ritster des Ordens vom Bade, Lord Lieutenant der Grafschaften Salop und Montgomeri, starb den 13. Nov. zu London in einem Alter von 49. Jahren. Er war der reichste Particulier in Engeland,

**5** 

und ich werbe pon seinem merkwürdigen leben in

einem besondern Artickel handeln.

6. Anton Carl von Rault de Ramsaukt, königl. französischer Marechal de Camp, Directeur der Fortisicationen, und Commendant des Forts Saint Sauveur zu Ryssel, starb den 4. Nov. zu Ryssel im 87sten Jahre. Er war ein sehr geschickter Ingenieur, und ward 1762, den 25. Jul. zum Brigadier, und 1768, den 20.

Upril zum Marechal des Camps ernennet.

7. George Christoph von Zestler, chursürstl. sächsischer Obrister und Commandeur des Insanterie-Regiments, Prinz Maximilian, starb den 2. Nov. zu Chemniß. Er war aus einem alten adelichen in Thüringen blühenden Geschlechte entsproßen, und diente anfänglich ben der Leibgrenabier. Garde, ward 1747 Major, 1754. Obristzieutenant, und den 1. Nov. 1760. Obrister. Ich bin nicht im Stande, mit Gewißheit zu behaupten, ob er ein Sohn des verstorbenen geheimen Raths, oder des gleichfalls mit Lode abgegangenen General-Majors gewesen.

8. Stephan For, kord Zolland, Baron von Forlen, Pair von Großbritannien, starb den 26. Nov. auf seinem Gut Redrice ben Andover, in einem Alter von 29. Jahren. Er war der alteste Sohn des jüngst verstorbenen kord Holland, und ward ben dem jezigen Parlament zum Mitglied wegen Neu-Sarum erwählet. 1766. den 20. Upril vermählte er sich mit Marie Fispatrick, Tochter Johann, Grasen von Upper Osson, von

mel-

welcher er eine den 3. Nov. 1767. gebohrne Tochter, und einen Sohn Heinrich hinterlassen, ber ihm in seiner Würde folgt, dahingegen sein Bruber, Carl Stephan For, die Stelle als Secre-

taire der Schaßkammer von Irland erhielt.

9. Robert Rochfort, Graf von Zelvedere, Pair von Ireland, auch königl. General. Inspecteur der Musterungen in Iveland, starb im Mov. auf seinem Schloß Belvedere in der irrlandischen Graffchaft Westmeath. Er war 1708. den 26. Merkgebohren, und ward 1731. ben 25. Oct. jum Parlaments - Gliebe wegen Westmeath erwählet, welches sein Bater auch gewesen. 1737 den 16. Mers ward er als Baron von Bellfield zum irlandischen Peer, 1751. ben 5. Oct. zum Vicomte Bellfield, und 1756. den 13. Nov. zum Grafen von Belvedere in der Grafschaft Westmeath erhoben. 1751. ward er Mitglied des konigl, geheimen Raths Collegii von Irland. 1731. den 16. Dec. vermählte er sich mit seiner ersten Gemahlin, Elisabeth, altesten Tochter bes Esquire Richard Tenison auf Thomastown; die aber 1732, den 5. Junius ohne Erben verstorben. 1736. den 7. Aug. vermählte er sich zum zwenten mal mit Marie, altesten Tochter bes Wiscount Richard Molesworth, die ihm gebohren. 1. George, Viscount Bellfield, Parlaments. Glied wegen Westmeath, gebohren ben 12. Oct. 1738. der ihm in der gräflichen Würde gefolget. 2. Richard, gebohren den 2. Dec. 1739. 3. Robert, Parlamentsglied wegen Philipstown, gebobren

bohren 1743. 4. Johanne, gebohren den 30. Oct. 1737.

10. D. Jacob Johnson, Bischof von Wors cester, starb ben 25. Nov. ju Bath, an einem an diesem Tage gethanen Pferbesturg. Er ward 1752, Bischof von Gloucester, und 1759. zum Bischof von Worcester ernannt.

11. Dieterich von Blomcreutz, konigl. schwedischer Obrister des Regiments Savolar, Director bes Festungs Baues, Ritter bes Schwerdt. Ordens, starb den 11. Nov. zu Bel.

fingfors im bosten Jahre.

12. Daniel Victor von Scheele, königl. großbritannischer und churfürstlicher braunschweis gischer General - Lieutenant, auch Chef eines Regiments zu Fuß, starb ben 27. Mov. zu Donabruck. Er hat von Jugend auf in diefen Diensten gestanden, und sowohl 1734. am Rhein als von 1743. an den Feldzügen bis 1762. ruhmlichst bengewohnt. 1746. ward er titular Obrist-Lieutenant des Regiments Rielmansegg, 1749. würklicher Obristlieutenant des Regiments Post. 1757. ben 12. Jul. titular Obriffer besselben, 1757. ben 19 Dec. bekam er das erledigte Regiment von Fabrice, 1759. ben 29. Junius ward er General = Major, und 1761. den 20. Jenner General lieutenant.

13. Don Wolfgang Jgnaß Würz von Rudeng, Marquis von San Pasquale, kon. neapolitanischer General Lieutenant, auch General-Inspector der Infanterie, starb den 7, Mov. zu Mea-

Meapel im 90sten Jahre. Er war ein gebohrener Schweizer aus dem Conton Unterwalden, trat in spanische und aus diesen in neapolitanische Dienste, und 1748. in der Schlacht ben Piacenza verwundet, und nachdem er den Feldzügen des 1748. geendigten Krieges bengewohnt, 1756. Kammerherr, 1761. General Inspector des Fußvolks, 1764. Großcreuz des Constantin Dr. dens, 1767, Gonverneur von Spracusa.

- 14. Amshelm von Sonius, des heil. römischen Reichs gefürsteter Abt zu Werden und Helmstädt, des rheinischen Reichs. Prälaten Collegii beständiger Director, starb den 28. Nov. zu Werden ander Auszehrung. Er ward den 18. Dec. 1708- zu Achen gebohren, 1757. den 3. Oct. zum Abt erzwählt, den 20. Nov. 1757. geweihet, und den 30. May 1758. investirt.
- grafen von Schulenburg, auf Deßel, Ramsstedt, und Hornhausen, starb den 12. Nov. Er war erst den 27. Oct. 1774. von dessen Geschien Geschinnen von Schenck, zur Welt gebohren worden.
- 16. Der Marquis von Cusani, Oberhofmeister des Infanten Herzogs von Parma, starb im Nov. zu Parma plößlich.
- 17. Josephe Benigne, verwitwete Gräffn von Zeissenstein, gebohrne Gräfin Petazzi, Stern

Stern : Kreuz Ordens Dame, starb den 9 Mov. zu Wien, 80. Jahr alt.

Penkler, kaiserl. königl. würklicher geheimer und Hof-Kriegsrath, starb den 16. Nov. zu Wien 75. Jahr alt. 1740. gieng er mit dem Großbotschafter Grafen von Uhlefeld als Gesandschafts. Secretaire an den türkischen Hof, blieb 1741. als Resident daselbst zurück, ward 1747. zum or. dentlichen Minister ernennt, und den 4. Nov. 1747. in den Reichsfrenherrenstand erhoben. 1755 ward er abgerusen, 1762. ward er abermals als Gesandter dahin gesendet, 1766. zum geheimen Rath ernennt, 1767. zurück berusen, und mit der würklichen geheimen Raths. Würde begnastiget.

19. Marie Charlotte Felicitas, Witwe Hyacinth Cajetan, Grafen von Lanion, königl.
französischen General-Lieutenants, und Gouverneurs von Minorca, starb den 16. Nov. zu Paris; Sie war den 21. Aug. 1721. gebohren, und
eine Tochter Franz Aimar, Marquis von Clermont Tonnere, und Genoveve Armande de la
Roye de Rochesaucault, ward 1738. den 4.
Junius vermählt, und den 2. Oct. 1762. zur
Witwe.

20. Der königl neapolitanische General - Lieutenant, Gouverneur zu Messina, und Ritter des Januarius, Ordens, Fürst von Villafranca, starb im November zu Messina.

21. Isac

- 21. Isac Julius von Cedercranz, königk. schwedischer Ceremonien-Meister, starb im Mo-vember in der Provinz Schonen, im 34sten Jahre.
- 22. Helene Alexandrine, Gräfin von Berlo, Aebtißin der königl. Abten von Calvaire, in der Stadt la Fere, starb den 26. Nov. in einem Alter von 86. Jahren.
- 23. Ludwig Bonaventura, des Heil. Rom. Reichs Graf von Preysing, Domherr zu Regenspurg, infulirter Probst zu Straubing, Großerens und Probst des churbaierschen George Oredens, starb den 6. Nov. zu Regenspurg im 60sten Jahre. 1761. den 13. April bekam er die wichtige Probsten Straubing, 1766. den 8. Dec. aber ward er Probst und Großcreuz des George. Ordens.
- 24. Johann Franz Stoppani, Cardinal Bischof von Palästrina, starb den 18. Nov. zu Rom im 79sten Jahre. Von seinen lebens Umständen werde ich in einem eigenen Artickel handeln.

## 3) Im December 1774.

511

1. Joseph Kaver, des Heil. Köm. Reichs Graf von Stahremberg, kais. und kais. königl. würklicher Kämmerer und General Feldwacht. meister, starb den 30. Dec. zu Wien. Er war der jüngste Sohn des verstorbenen kaiseil. Ober-hosmeisters, Franz Anton, Grafen von Stah.

remberg, der ihn mit Marie Antonie, gebohrnen Gräfin von Stahremberg 1724. ben 15. Sept. erzeuget, und hat von seiner Gemablin, einer gebohrnen Gräfin von Caroli einen Sohn und fünf Töchter hinterlassen. 1744. ben 8. Jenner ward er würklicher Kammerer, 1752. ben 16: Julius Obriffer, und 1758. ben 22. Jenner General = Feldwachtmeister. Er hat in den Feldzügen des lettern Krieges Beweise seiner Tapterfeit gegeben.

- 2. Der Herzog von Serbelloni, farb im Dec. zu Mayland, 80 Jahr alt. Er war ein Bruber des kaiserl. General-Feldmarschalls, Grafen Johann Baptiste von Serbelloni, und bes Cardinals Fabricius Gerbelloni.
- 3. Wilhelm Leon du Tillot, Marquis von Kelino, Großereuz des Ludwig. Ordens, königl. französischer Staatsrath, und gewesener erster Minister bes Infanten Herzogs von Parma, starb ben 13. Dec. zu Paris im 65sten Jahre feines Alters. Er war ein gebohrner Franzose, ward 1749. General. Intendant an dem Hofe bes Infanten Herzogs von Parma, benn Finanz Minister, und zulest erster Minister. 1769. ernannte ihn ber Ronig von Frankreich zum Staats. rath, mit einem Gehalt von 12000 livres. 1771 verlohr er die Stelle als erster Minister, und erhielt mit einem Gehalt von 24000 livres ben Abschied, worauf er in Spanien, zulest aber in Frankreich sich niederließ.

4. Don Manuel Quintano Bonifaz, Ergbischof von Pharsalien, General. Inquisitor von Spanien, und gewesener Beichtvater des verstors benen Königs, starb ben 18. Dec. im gosten

Jahre.

5. Anton Otto, Marquis von Botta & 21dorno, kaiserl. königl. General Feldmarschall, bevollmächtigter Commissarius in Italien, Inhaber eines Regiments zu Fuß, des Malteser-Ordens - Ritter, starb den 30. Dec. zu Pavia, 88. Jahr alt. Von seinen Lebens-Umständen werde ich in einem besondern Artickel Nachriche geben.

6. Don Angelus Gabrieli, Fürst von Prassedi, starb den 27. Dec. zu Rom, 56.

Jahr alt.

7. Carl Obrien, Graf von Thomond, Wis comte von Clare, Peer von Ireland, königl. Französischer Obrister und Chef eines irelandischen Infanterie Regiments, starb ben 29. Dec. zu Paris in einem Alter von 17. Jahren. muthlich war er ein Sohn des verstorbenen Gras fen von Clare.

8. Christoph von Schoeller, königl. banis icher Kammerherr, und Ritter bes Danebrog. Ordens, starb ven 9. Dec. zu Friederichshall in Morwegen. Er war ben 12. Nov. 1707. gen bohren, ward Conferenz-Rath, 1762. im Dec. Kammerherr, und 1768. Ritter des Danebrog.

Orbens.

Fortges. G. S. Lachr. 161. Th; Na y. Fries

## 344 V. Linige jungstgeschehene

- 9. Friederich von Mirbach, Herzogl. curländischer Oberhauptmann zu Seilburg, starb den 11. December im 69sten Jahre.
- Graf von Stolberg Rosla, herzogl. braunschweig-lüneburgischer Obrister der Garbe du Corps,
  starb den 7. Dec. zu Rößla an einem Schlagstusse im hosten Jahre unvermählt. Er ward
  stusse in hosten Jahre unvermählt. Er ward
  stusse sin 5. Man gebohren. Seine Eltern waren
  Just Christian, Neichsgraf von Stolberg. Rossa,
  und Emilie Auguste, Gräfin von Stolberg. Bedern. Er hat von Jugend auf in herzogl. braunschweigischen Kriegsdiensten gestanden, und 1754
  im Merk den Obristen Character erhalten.
  - Mom. Reichs Graf von Zerberstein, Bischof von Trieste, Coadjutor der Probsten Eisgarn, starb den 2. Dec. zu Trieste nach einer sechsmonatlichen schweren Krankseit. Er ward den 30 Dec. 1725. gebohren. Seine Eltern waren Ferdinand Anton, Graf von Herberstein, der I744. als kaiserl. Conferenz Minister gestorben, und Marie Anne, eine gebohrne Frenin von Ulm. Er erwählte als der jungste Sohn den geistlichen Stand, ward Coadjutor der Probsten Eisgarn, und im Nov. 1760. Bischof von Trieste.
    - berg, starb den 13. Dec. zu Hachenburg nach

einer kurzen Brust Krankheit. Sie war die jüngste Tochter des regierenden Burggrafen Wilsbelm George von Kirchberg, und Jsabelle Auguste Gräfin Reuß, welche sie erst am 10. Nov. 1773. gebohren hatte.

- 13. Ignaz Carl von Albrechtsburg, kais. königl. Truchseß, und niederösterreichischer Landerath, starb den 18. Dec. zu Wien, 58. Jahr alt.
- 14. Die Fürstin von Trebbia starb im Dec. zu Meapel.
- 15. Johann Jgnaz von Scaglia, königl. fardinischer General=Lieutenant, und Nitter des Annonciada. Ordens, starb den 30. Dec. zu Turin im 74sten Jahre.
- durfürstl. baierscher Rammerherr, geheimer und Hof-Rriegsrath, General = Feldmarschall = Lieutenant, Chef eines Oragoner Negiments, wie auch Kriegs-Oeconomie. Director, und des St. George. Ordens Comthur, starb den 12. Dec. zu München. Erwar ein gebohrner Italianer, hat aber von Jugend auf in churbaierschen Diensten gestanden. 1736. ward er schon Rammerherr. 1740. den 8. Dec. aber in den George. Orden aufagenominen, und 1764. den 8. Dec. desselben Comthur. Im letztern bayerschen Kriege war er erst Oragoner Hauptmann, und stieg nach und nach zu den höhern Kriegs. Würden, die er 1772

## 346 V. Linige jungstgeschehene

im Jenner Director des Kriegs. Deconomie Col· legii ward. Sein Geschlecht, zu welchem auch der verstorbene Cardinal gehörte, stammt aus dem modenesischen.

17. Theresie, Grafin von Dombski, starb ben 7. Dec. zu Filehn auf eine traurige Urt. Sie mar des königl. polnischen Kammerherrn, Generals der Kron- Urmee, Grafen Johann Dombski Gemahlin, und erst den 4. Dec. auf dem fürstl. Sapiehaschen Schlosse zu Filehn aus Berlin angekommen, um ben ihrem Schwager, bem Weiwoben von Bresz, Grafen Ludwig Dombski, einen Besuch abzulegen. Den sten Wormittags faßete ihr Rleid am Ramin Feuer. vom Schrecken betäubt, konnte sie kein anderes Rettungsmittel ergreifen, als, meil sie allein war, aus bem britten in bas erfte Stockwerk zulaufen. Diese Bewegung vermehrte die Bewalt des Feuers, und sie war bereits so verbrannt und beschädiget. als der Schloß Gerichtshalter seinen Mantel unt sie schlug, und das Feuer dampfete, daß sie ben zten ihren Geist aufgeben muste.

18. Johanne Grazie Bosc du Bouchet, Gemahlin Carl Augustin von Feriol, Grasen von Argental, Barons von Saint Martin auf der Insel Rhe und herzogl. parmesanischen bevollmächtigten Ministers am französischen Hose, starb den 3. Dec. zu Paris im 72sten Jahre.

- 19. Marie Franziske, gebohrne Camole, Witwe des königl. französischen Secretairs und Charge d' Usaires ben der Republick Venedig, Dionisius Carl von Fremont, starb den 4. Dec. zu Paris 79. Jahr alt.
- Witwe des königl. französischen General Lieutenants, Comthurs vom Ludwig-Orden, Gouverneurs von Saint Venant, Franz Testu, Marquis von Balincourt, starb den 6. Dec. auf ihrem Schlosse Nelle im 76sten Jahre. Ihr Vater Franz Cueuret, Herr auf Nelle in Verin Francois verheirathete sie im Jahr 1715. mit dem vorgedachten Marquis von Balincourt, der 1766. den 27. Dec. gestorben. Sie hat einige Kinder hinterlassen.
  - Z1. Johann Baptista Orsi, Bischof von Fano, starb den 26. Dec. zu Fano im 59sten Jahre seines Alters.
- 22. Johann Palairet, Agent der Generals Staaten der vereinigten Miederlande am großsbritannischen Hose, starb den 17. Dec. zu kondon im 78sten Jahre seines Alters. Er hatte seit 1747. diese Stelle bekleidet.
- 23. Franz Marie Manzi, Erzbischof von Avignon, starb im Dec. im 80sten Jahre. Er war zu Longiano in dem Kirchsprengel vom Nimini im Kirchenstaat den 6. Nov. 1694. ges doh-

bohren, ward erst den 30. Julius 1742. Bi. schof zu Cavaillon, den 28. Mars 1757. Erzbischof zu Avignon, und ben 3. Man 1757. assistirender Bischof des pabstlichen Stuhls. Kanserwahl Carl des Vilten war er Auditor des Muntius Doria. Der Verdruß, den ernach ber Wiedereinräumung von Avignon mit bem franzosischen Hofe bekommen, und weshalb er von seiner geiftl. Würde suspendiret worden, mag zu seis

nem Tode nicht wenig bengetragen haben.

24. Ludwig Leo Potier von Gesvres, Herzog von Tresmes, Pair von Frankreich, kon. französischer General : Lieutenant, Ritter ber fon. Orden, General - Lieutenant von Isle de France, Gonverneur des Schlosses und der königl. Capitainerie von Monceaux, Lieutenant des Königs im Lande von Caup und der Baillage von Rouen, auch Gouverneur der Städte und Schlösser, Soissons, Laon, und Pontaudemer, starb den 28. Dec. zu Paris im 80sten Jahre seines Al. ters. Seine Eltern waren Franz Bernhard, Herzog von Gesvres und Tresmes, und Marie Gas briele Genoveve, eine Tochter des Kanzlers ben dem Herzog von Orleans, Joachim von Seigliere, Herrn von Boisfranc, die ihn 1695. den 28. Julius zur Welt gebohren. Er diente anfänglich zur See, ward 1716. den 22. Jenner Schiss- Lieutenant, und hieß der Graf von Tresmes, ward aber 1720. Dbrist der Infanterie, und 1725. von der Reuteren; bekam 1726. den 6. Sept.

6. Sepk. ein eigenes Regiment zu Pferde, ward den 1. Aug. 1734. Brigadier, 1740. den 1. Febr. Marechal de Camp, und den 1. May 1745 General-Lieutenant, in welchen Bedienungen er 1742. und 43. ben Feldzügen in Banern und am Ribein, 1744. im Elsaß und ben Miederlanden, auch 1747 in Piemont bengewohnet. Nach dem Absterben seines ältern Bruders, Franz Joachim Bernhard, Herzogs von Gesvres, solgte er demselben im Sept. 1757. in ber Pairie, dem Gouvernsement von Isle de France und übrigen obenerwähnten Stellen; 1773. ben 1. Jenner bekam er den heil. Geist = Orden. Geine Gemablin, Eleonore Marie, eine Tochter des Marschalls von Frankreich, Christian Ludwig, Prinzen von Tingry, mit welcher er sich 1729. den 26. Upril vermählte, ist bereits 1755. den 3. Jul. verstorben. Er hinterlässet von derselben einen Cohn, Ludwig Peter, Marquis von Gesvres, welcher den 3. Man 1733. gebohren, ihm in der Würde eines Herzogs gefolget, und seit ben 4. April 1758. mit Franziste Marie von Guesclin vermählet ist.

25. Marie Pauline, gebohrne von Noches montair de Vernassal, Witwe des königl. französischen Marechal de Camp, Johann Baptista Nicolaus Thomas von Domangeville, starb den 13. Dec. auf ihrem Schlosse Mareuil in Champagne, 30. Jahr alt

21 a 4

26. Lub=

teauneuf, altester königl. französischer Brigadier der Infanterie, Ritter des Ludewigs. und Lazarie Ordens, starb den 21. Dec. zu Paris im 88sten Jahre. Er war ein Sohn Nicolaus Desmarets, Marquis von Maillebois, Staatsministers von Frankreich, folglich ein Bruder des bekannten Marschalls von Maillebois; er ward erst Obrist eines Regiments zu Fuß, 1709. commandirender Obrister des Regiments Royal-Marine, und 1719. den 1. Febr. Brigadier, hatte aber schon 1727. seine Erlassung von Kriegsdiensten erhalten.

27. Johann Armand, Marquis von Joyeuse, und Ville sur Tourbe, Graf von Grandpré, königl. französischer Vrigadier der Insanterie, starb den 12. Dec. auf seinem Schlosse Grandpré. Er war ein Sohn Johann Gideon Andar, Marquis von Joyeuse, der erst im Jul. 1774. gestorben, und ihn 1718. den 24. Apr. mit Antoinette de Villers de Rouseville gezenget. 1741. ward er Obrist den Regiment Ponthieu, dann ben den Grenadiers de France, 1752. aber ben dem Regiment Aunis, den 1. Jenner 1748. aber Brigadier.

28. Paul Hyppolitus, Herzog von Saints Alignan, Pair von Frankreich, starb im Dec. in einem Alter von 90. Jahren. Er war General Lieutenant, und Ritter der königl. Orden, General Lieutenant in der Normandie, auch Gouverneur von Havre de Grace, Montivilliers,

Har-

Harfleur, und Loches. Seine Estern waren Franz, Herzog von Saint - Mignan, welcher 1687. gestorben, und bessen zwente Gemablin, Frane cisse de Lucé, die ihn 1684. den 25. Mov. zur Welt gebohren. Er trat zeitig in die Kriegs. Dienste seines Landesherrn, ward den 19. Dec. 1706. Obrist eines Regiments zu Pserde, 1711. erster Kammerjunker des verstorbenen Herzogs von Berry, den 1. Jul. 1717. Brigadier, 1734. ben 20. Febr. Marechal des Camps, und ben 1. Merz 1738. General - Lieutenant. In Staats-Geschäften hat er seinem Hofe nühliche Dienste als Umbassadeur am pabstl. Hofe geleistet, mo er von 1732. bis 1741. gestanden; 1714. ward er auch in königl. Verrichtungen nach Spanien gesendet, wo er 1715. ben Character eines ausserordentlichen Ambassadeurs bekam, und bis zu Ende 1718. blieb. Won seiner ersten Gemablin, Marie Genoveve, einzigen Erbin Johann Baptista Franz von Montlezun, Marquis de Bemaux, die er 1706. den 20. Jenner geheirathet, und 1734. den 14. Oct. durch den Tod verlohren, hat er verschiedene Kinder erzeuget, bavon einer Paul Hyppolitus, Marquis von Saint - Hignan, General. Lieutenant zur See ist. In der herzogl. Würde hat ihm seines verstorbenen zwenten Sohnes altester Cohn, Paul Stephan, Herzog von Beauvilliers', der mit einer Tochter des Herzogs von Fleury vermählt ist, gefolget.

29. Friederich Wilhelm, des H. R. R. Graf von Wylich und Lottum, konigl. preuß. Beneral. Major und Chef eines Regiments zu Fuß, Commendant der Residenzstadt Berlin, Umts. hauptmann von Spandau, Domherr zu Magde. burg, des Pour le Merite und Johanniter . Ordens Ritter, auch des lettern designirter Comthur auf Werben, Herr auf Lottum und Coldenbroek, farb ben 17. Dec. zu Berlin in einem Alter von 58. Er stammte aus eis Jahren und 10 Monaten. nem 6 bis 700 Jahre im Herzogthum Cleve bluhenden Geschlechte, welches seinen Ursprung von dem von der Horst hat, das nachhero den Namen Steenhuis, und hernach ben Belegenheit ber Werheprathung Abolf von Steenhuis, mit Beatrir von Wylacke den Namen von Wylich angenommen. Cein Großvater, Philip Carl, welcher 1719. als preuß. General. Feldmarschall gestorben, brachte 1701 zuerst die reichsgräfliche Würde auf sein Haus. Sein Vater Johann Christoph, der 1727 als preuß. General Major gestorben, erzeugte ihn 1716 den 18 Merz zu Wesel, mit Alexandrine Hermine, Lochter des General. Lieutenants, Friedrich Wilhelm, Frenheren von Sonsfeld. Er wählte im 16. Jahre Die Kriegsbienste, und ward 1733. Fähndrich bes Regiments Kröcher, jeso Prinz von Preußen, Fugvolk, und 1736. Lieutenant. In vieser Stelle wohnte er den Feldzügen des ersten und zwenten schlesischen Krieges ben. Mach hergestelleten Frieden ward er den 2. Febr. 1746. Stabs. Hauptmann,

mann, und befam im Oct. 1747. Die erledigte borkische Compagnie. Ben bem 1756. entstandenem Kriege, gieng er als Hauptmann zu Felde, ward 1757. Dbrist - Wachtmeister, 1758. Dbrist Lieutenant, und in eben bem Jahre Dbrifter. der ben dem Angrif der Berge von Leutmansdorf bewiesenen Lapferkeit, ward er mit bem Rang vom 2. Jul. 1762. jum General - Major ernennet. Mach hergestellten Frieden bekam er ben 7. Upril 1763. das Regiment rußischer kaiserl. Fußvolker, 1764, ward er zum Commendanten der Residenze stadt Berlin ernennet, auch in diesem Jahre ben 1. Oct. jum Johanniter - Ritter geschlagen. Er war mit einer Person bürgerlichen Standes, die aus Spandau geburtig ift, vermalt, die er mit zwen Sohnen, davon der alteste Carl 1764. gebohren, als Witme hinterlassen, und von dem Könige eis nen Gnadengehalt bekommen, und durch ihr fluges und tugendhaftes Betragen sich die Hochach. tung des Hofes und ber Stadt erworben. ihr Chegatte fe in schlechten Vermögens-Umstanden hinterließ; so bekam sie sogleich nach bessen Tode von verschiedenen hohen und unbekannten Personen auf 2000 Athl. ins Haus gesendet. Der König bezahlte das, was er in die Regimentscasse schuldig war, und die Prinzeßin Amalie, Schwester bes Königs, versicherte ihr einen Gnaben. gehalt.

30. Carl Magnus von Schwerin, königl. preuß. General = Major von der Infanterie, Chef eines

eines Fuseller = Regiments, bes pour le Merite Ordens - Ritter, starb im Dec. zu Liegnis. Er stammte aus einem alten abelichen Befchlechte in Pommern ber, welches an Helden so fruchtbar ist, und bem preußischen Staate große Manner gege-Seine Eltern waren Johann Heinrich von Schwerin, Erbherr auf Stolp in der Inset Usedom, und Johanne Elisaberh von Horn, eine Tochter des schwedischen General - Majors, die ihn ben 24. Dec. 1715. zu Stolp gebohren. ben 19. Upril kam er unter die königl. Pagen, und 1728. den 20. Aug. als Fahnenjunker ben das Regiment von Flank. Da er aber noch zu jung zum Dienst war, so ward er 1729. ben 10. Febr. zu bem Cabettencorps nach Berlin gesendet, um in den nothigen Wissenschaften sich noch vollkommener zu machen. 1737. den 30. Man setzte ihn der vorige König als Fähndrich ben das Regiment von Kleist, jeso Steinkeller, 1740. ward er Second und 1742, den 15. Jul. Premier-Lieutenant. Er wohnte 1741, dem Feldzuge des ersten schlesischen Krieges rühmlichst ben, und ward in der Schlacht ben Molwiß sechs mal verwuns bet. 1744, gieng er zum zwenten mal zu Felbe, ward in Tabor 1744. gefangen, aber bald ause gewechselt. 1750, belohnte ber König seine Berbienste, ba er ihm, ohne Stabshauptmann gemes sen zu senn, eine Grenadier-Compagnie ben dem Markgraf Heinrichschen Regimente ertheilte. 1756, gieng er zum brittenmal zu Felde, und über.

übertraf die Erwartung bes Königs. Er hatte Gelegenheit 1757. in der Belagerung von Prag, und der Schlacht ben Collin, wo er eilf Wunden empfieng und gefangen ward, sich besonders zu unterscheiden. Da der König nach geschehener Auswechselung ihn wegen empfangener vielen Wunden zum Dienste im Felde nicht mehr für brauchbar hielt: so ernennte ihn 1757 im Oct. jum Dbrift = Wachtmeister und Commendanten au Driesen, und schlug in solcher Stelle am 10. Jul. 1758. den geschehenen Ungrif des rußischen Generals von Themicoud herzhaft zuruck; allein nach seiner Genesung ward er bald wieder im Felbe gebraucht. Der König gab ihm die Unführung eines Grenadier - Bataillons, mit welchem er besonders 1760. ben dem Entsas von Colberg sich so hervorthat, daß er den Orden pour le Merite erhielt. Er diente auch mit demselben 1761. ben der Wertheibigung des verschanzten las gers von Colberg, und ward 1761. ben 20. Jennet jum Dbrift Lieutenant ernannt, 1761. im Decem. ber aber als Commandeur ben das Fuselier. Regiment von Grockow, jeso Maffau : Usingen geses get, und 1764. den 22. Man erhielt er den Obris sten Charafter. 1767. ben 7. Junius ward et Chef des erledigten Regiments von Hulfen, und 1767. den 3. August General = Major. Als aber der Erbprinz von Braunschweig 1773. in preuß. Dienste trat, und ein seinen Staaten nabe geles genes Regiment zu haben munschte: so ward bent Generals

General-Major von Schwerin das zu liegnis liegende krockkowsche Füselier. Regiment im Jenner ertheilt, und hingegen das zu Halberstadt ste-hende schwerinische Infanterie Regiment dem Erbprinzen gegeben. Er hatte sich zwenmal vermählt. 1) Im Jahr 1743. mit Friderike Charlotte von Falke, Tochter Hanß Friedrich von Falke, Erbheren auf Sakrow ben Potsbam, ber als fonigl. preuß. Hauptmann ben kottum 1733. geftorben, und Dorotheen Elisabeth von der Lippen aus bem Hause Blankenfeld ben Berlin. hat ihm gebohren: 1) Carl Friedrich, Premier-Lieutenant ben Nassau-Usingen; 2) Gustav Heins rich, Second-Lieutenant ben Nassau-Usingen, starb den 7. Jenner 1768. 3) Wilhelm Heinrich, Lieutenant ben Pring Friederich von Braund schweig; 4) Friederich Dietrich, Lieutenant ben Jung. Stutterheim; 5) Allerander Friederich, Second-Lieutenant ben Schwerin; 6) Henriette Charlotte, Chanoinesse im Stift zum heiligen Grabe. 2) Im Jahr 1752. mit Even Friedes riken von Winterfeld, aus bem Hause Dalmin, deren Water königl. preuß. Hauptmann des groß sen Potsbammer - Leibregiments unter bem vorkgen Könige gewesen, und sie mit einer von Cars stedt aus der Priegnis erzeuget. Diese hat ihm folgende Kinder gebohren! 1) Ferdinand Ernst, Fähndrich ben seines Vaters Regiment; 2) Abolph Carl; 3) Elisabet Charlotte.

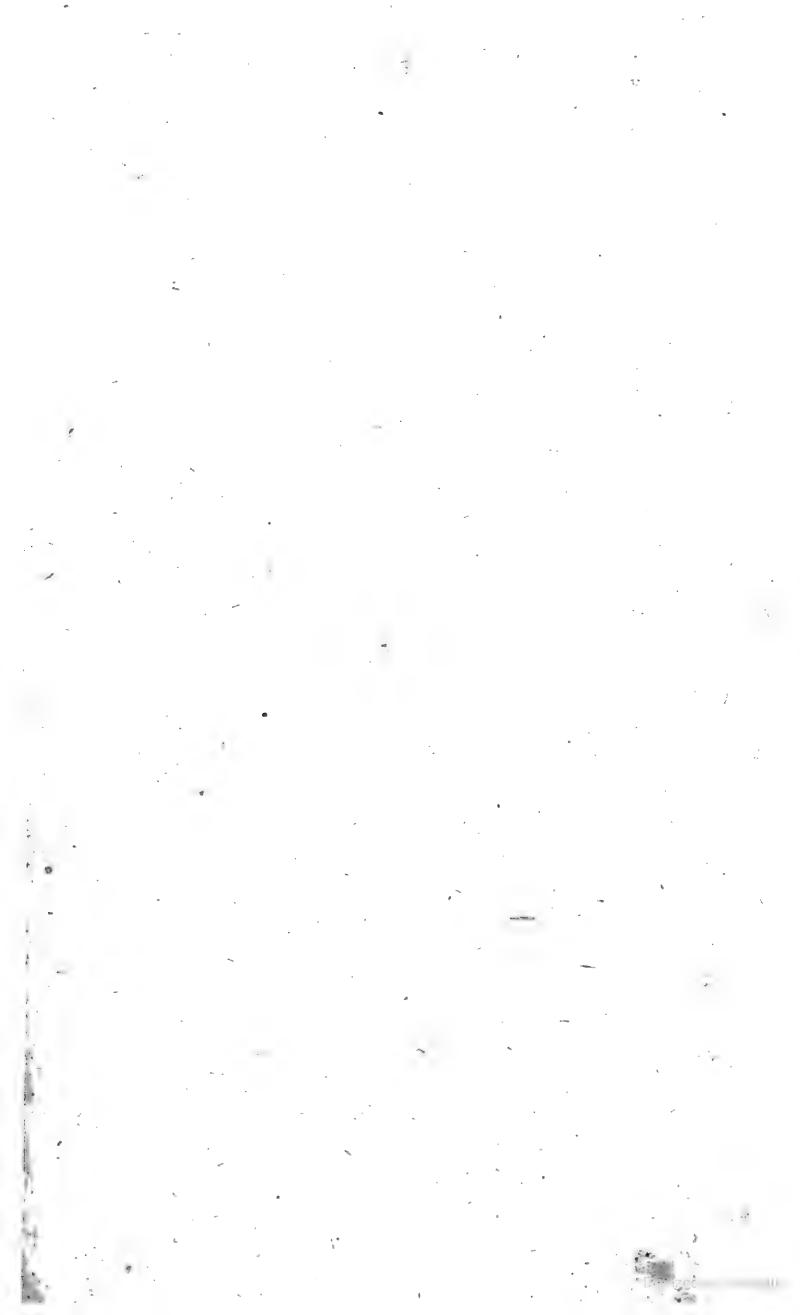











